

36. c. 4







36 c 4

# DER CICERONE.

### EINE ANLEITUNG

ZUM

# GENUSS DER KUNSTWERKE ITALIENS.

VON

#### JACOB BURCKHARDT.

Haec est Italia Diis sacra.
PLIN. H. N.

#### ZWEITE AUFLAGE

UNTER MITWIRKUNG VON MEHREREN FACHGENOSSEN BEARBEITET
VON

D". A. VON ZAHN.

ш.

### MALEREI.

(Nebst Register über alle drei Theile.)

36 c 1

LEIPZIG

VERLAG VON E. A. SEEMANN.
1869.





## J. BURCKHARDT'S CICERONE,

ZWEITE AUFLAGE, HERAUSGEGEBEN VON A. V. ZAHN.

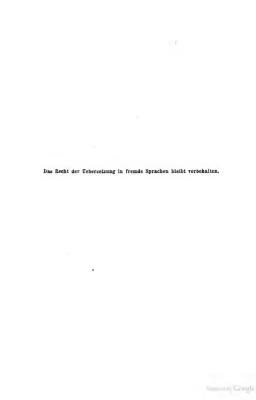

### Vorrede

zur ersten Auflage.

Die Absicht des Verfassers ging dahin, eine Uebersicht der wichtigeren Kunstwerke Italiens zu geben, welche dem flüchtig Reisenden rasche und bequeme Auskunft über das Vorhandene. dem länger Verweilenden die nothwendigen Stylparallelen und die Grundlagen zur jedesmaligen Local-Kunstgeschichte, dem in Italien Gewesenen aber eine angenehme Erinnerung gewähren sollte. Absichtlich ausgeschlossen blieb alles bloss Archäologische. Im Einzelnen wird man sehr verschiedene Gesichtspunkte befolgt finden; oft durfte ich nur eine erläuternde Bemerkung. eine geschichtliche Notiz, oft auch nur Inhalt und Ort angeben; das Beschreiben war nur in so weit meine Aufgabe, als es dazu dienen konnte, auf wesentliches Detail aufmerksam zu machen. oder die Auffindung und Erkennung der betreffenden Gegenstände zu erleichtern; sonst rechnete ich durchgängig darauf, dass der Leser das in Rede Stehende gesehen habe oder sehen werde. den Ortsbestimmungen suchte ich so deutlich und vollständig zu sein als bei dem Umfang des Werkes möglich war. 1)

¹ Die Ausdrücke "rechts" und "links" sind immer im Sinne des Kommenden gebraucht, also z. B. in Kirchen nicht vom Hochaltar, sondern vom Portal aus verstanden. Das Portal ist immer das der Hauptfronte, wo das Gegentheil nicht ausdrücklich bemerkt wird.

Nun ist es meine erste Pflicht, die wesentlichsten Lücken des Werkes zu bezeichnen. Diejenigen Orte und Gegenden, welche ich entweder gar nicht, oder nur auf flüchtiger Durchreise, oder in unreifem Alter besucht habe, sind folgende: Turin und ganz Piemont. Cremona, Lodi, Pavia. Mantua, Treviso, Udine. Imola, Faenza, Cesena, Rimini. Pesaro, Urbino, Loreto. Volterra, S. Gimignano, Monte Oliveto, Pienza. Subiaco, Palestrina. Im Süden: alles was südlich über Pästum, östlich über Capua und Nola hinaus liegt.

Sodann sind ganze Gattungen von Kunstgegenständen übergangen, entweder weil das Interesse daran ein allzu specielles ist die etruskischen Alterthümer), oder weil nordische Sammlungen für das betreffende Fach ungleich wichtiger erscheinen (die ägyptischen Sculpturen), oder weil die Gegenstände sehr beweglich, oder schwer sichtbar und nur für ein besonderes Studium ergiebig sind (Sammlungen von Kupferstichen, Gemmen und Münzen; auch viele Privatsammlungen von Gemälden). Die Miniaturen der Handschriften liess ich weg, weil deren häufige Besichtigung ihren Untergang beschleunigt. Endlich wird es nicht befremden, dass die ganze Darstellung nicht über das Ende des vorigen Jahrhunderts herabreicht. Für die moderne Kunst bringt fast Jedermann feste Maassstäbe mit.

Die Anordnung des Buches, an welche sich der Leser mit Hülfe des sorgfältigen Registers bald gewöhnen wird, war die einzig mögliche, wenn der Hauptzweck, die Behandlung der Denkmäler nach ihrem Kunstgehalt und ihren Bedingungen, auf so engem Raum erreicht werden sollte. Für schnelle Orientirung sorgen die Reisehandbücher.<sup>1</sup>) — Das Raisonnement des "Ci-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [Das einzige mit wünschenawerther Ausführlichkeit gearbeitete ist noch immer Murrays Handbook, dessen 5 Bände: "Northern Italy, 1866; Central-Italy, 1867; Rome, 1867; South-Italy and Naples, 1868; Sicily, 1864 bis Bearbeitung der II. Auflage benutzt worden sind. — Von Bädecker's

cerone" macht keinen Anspruch darauf, den tiefsten Gedanken, die Idee eines Kunstwerkes zu verfolgen und auszusprechen. Könnte man denselben überhaupt in Worten vollständig geben, so wäre die Kunst überflüssig und das betreffende Werk hätte ungebaut, ungemeisselt, ungemalt bleiben dürfen. Aber auch bis an die erlaubten Grenzen bin ich nicht gegangen; schon die nothwendige Kürze verbot diess. Das Ziel, welches mir vorschwebte, war vielmehr: Umrisse vorzuzeichnen, welche das Gefühl des Beschauers mit lebendiger Empfindung ausfüllen könnte.

Mit mancherlei Ungleichheiten der Darstellung wird man Nachsicht üben bei einem Buche, welches zu zwei Drittheilen während der Reise geschrieben wurde.

In dem Abschnitt über Sculptur sind die Antiken vorherrschend nach demjenigen System goordnet, welches dem zweiten Theil von Ottfried Müllers "Archäologie" zu Grunde liegt. Das betreffende Stück ist hauptsächlich für die Vielen geschrieben, welche zwar mit genussfähigem Auge begabt, allein nur auf ganze, harmonische Eindrücke vorbereitet und dem Fragmentarischen und Bedingten (das hier so sehr vorherrscht) abgeneigt sind. 1)—Bei der neuern Sculptur ist der Abschnitt über den Barockstyl (wie die entsprechenden Abschnitte der beiden andern Künste) etwas lang ausgefallen. Allein es erscheint mir als Thatsache, dass eine genaue und besonnene Mitbetrachtung dieser Epoche den Genuss der vollkommenen Werke der goldenen Zeit wesent-

Italien zeichnet sich der II. Theil "Mittel-Italien und Rom" 1866 durch sorgfältige Bearbeitung der bildenden Kunst aus. — Ernst Förster's Handbuch ist dem Herausgeber in den neueren Auflagen nicht bekannt. — Ein neues ausführliches deutsches Reisehandbuch für Italien wird vom Bibliogr. Institut in Hildburghausen vorbereitet.]

<sup>&#</sup>x27;) Das Werk Braun's: "Die Ruinen und Museen Roms" ist nur für wenige Stellen benutzt worden, welche mit der Chiffre [Br.] bezeichnet sind,

lich steigern hilft. Allerdings gilt dieses nur für uns Laien, denn der Künstler soll eigentlich nur das Beste anschauen.

Bei der Malerei konnte es am wenigsten meine Aufgabe sein, den geistigen Inhalt erschöpfen zu wollen, der ja quantitativ unendlich reich sein kann; ich durfte nur der Betrachtung hie und da die Wege weisen und auf die Voraussetzungen hindeuten, unter welchen das einzelne Werk zu Stande kam. In den Namengebungen, deren Kritik überhaupt nicht Sache dieses Buches ist, folge ich den gewöhnlichen Annahmen, wo nicht meine besondere Ansicht als solche gegeben wird. — Für diejenigen endlich, welchen nur das Rarste und Unzugänglichste Freude macht, ist hier wenig gesorgt. Solche suchen im Grunde nicht die Kunst, sonst würde ihnen das vermeintlich Allbekannte mehr zu denken geben.

Möge dieses kleine dicke Buch mit seinem bunten Inhalt als ein nicht unerwünschter Reisebegleiter erscheinen. Wenn es, weit entfernt alle Wünsche zu befriedigen, wenigstens Vielen Etwas gewährt, so wird der Verfasser glauben, nicht umsonst gearbeitet zu haben.

Jacob Burckhardt.

### Vorrede

### zur zweiten Auflage.

Der Verfasser des "Cicerone", durch anderweitige Beschäftigungen an der Herausgabe einer zweiten Auflage seines Werkes behindert, erwies dem Unterzeichneten das Vertrauen, ihn mit der Redaction derselben zu beauftragen.

Im Sinne der zahlreichen Freunde des Buches wurde die neue Bearbeitung nach dem Grundsatz unternommen: die Form der ersten Auflage möglichst unverändert zu lassen und die dem Verfasser eigenfuhmliche Darstellung in ihrem Ausdruck wie in ihrem Gedankeninhalt nirgends zu überarbeiten. Nur wo entweder durch Ortsveränderungen oder durch unzweifelhafte Ergebnisse neuer Forschung Bestand und Benennung Aenderungen erlitten hatten, ist vom Text der I. Auflage abgewichen, übrigens aber in möglichst kurzen und als Zusätze durch Klammern [] kenntlich gemachten Bemerkungen auf diejenigen Kunstwerke hingewiesen worden, welche der Verfasser in der I. Auflage nicht berücksichtigen konnte. Der Herausgeber hoffte solchergestalt mit der beifällig aufgenommenen frühern Form des Buches die möglichste Vollständigkeit zu verbinden.

Dieses Ziel war jedoch nur durch die Vereinigung der in den letzten Jahren an Ort und Stelle gesammelten Erfahrungen zu erreichen. Der Herausgeber, welcher selbst in den Jahren 1866 und 1867 Italien bereist hatte, wendete sich deshalb an befreundete Fachgenossen mit der Bitte, durch ihre Mitwirkung die Bearbeitung der zweiten Auflage zu unterstützen, und hatte die Freude, von allen Seiten das bereitwilligste Entgegenkommen zu finden.

An erster Stelle ist hier der Mitwirkung des Herrn Otto Mündler in Paris zu gedenken, welcher für die Abtheilung Malerei (vom XV. Jahrh. an) eine vollständige Ausarbeitung von kritischen Berichtigungen und Zusätzen zu übernehmen die Güte hatte. -Der Umfang und Werth seiner (im Text mit der Chiffre Mr. bezeichneten) Bemerkungen bedarf keiner Hervorhebung. Der Herausgeber fühlt sich aber verpflichtet, seinen Dank gegen Herrn Mündler mit dem Bekenntniss auszusprechen, dass ohne sein Eintreten die Durchführung der neuen Bearbeitung überhaupt in einer dem Stande der neueren Kunstforschung entsprechenden Weise nicht möglich gewesen sein würde. - Da die Rücksichten auf den Umfang des Buches eine unverkürzte Aufnahme der von Herrn Mündler gebotenen Zusätze nicht gestatteten, so sind alle die im Buche nur im Auszug gegebenen Stellen in des Herausgebers "Jahrbüchern für Kunstwissenschaft", Heft III. IV. des Jahrgangs 1869 zum Abdruck gekommen und können als ein Supplement-Heft zur IL Auflage des Cicerone besonders bezogen werden.

Ausserdem haben Zusätze und Berichtigungen geliefert die Herren:

Prof. Dr. Otto Benndorf in Zürich, für antike Architektur und Sculptur;

Prof. Dr. Alexander Conze in Wien, für antike Sculptur;

Dr. Gustavo Frizzoni in Bergamo, (Fr.) für Malerei des XV. und XVI. Jahrh.;

Architekt Albert Jahn in Florenz, für Architektur und Decoration der Renaissance:

Max Lohde in Berlin (†), für Architektur und Decoration Oberitaliens;

Dr. Rudolph Rahn in Zürich, für altehristliche Architektur, Sculptur und Malerei; Prof. Dr. Richard Schöne in Halle, für antike Architektur und Malerei;

Dr. Hans Semper in Florenz, für Architektur, Decoration und Sculptur der Renaissance.

Herr Professor Dr. W. Lübke hatte die Gefälligkeit, seine Reisetagebütcher dem Herausgeber zur Verfügung zu stellen, Herr Prof. Dr. C. von Lützow in Wien unterzog sich freundlichst einer Durchsicht der Correcturbogen; ausserdem verdankt der Herausgeber einzelne Zusätze und Bemerkungen den Herren A. Detken in Neapel, Dr. R. Kekulé in Wiesbaden, Prof. H. Spielberg in Berlin, G. Wittmer in München.

Ihnen Allen spricht der Herausgeber seinen aufrichtigen Dank mit der Hoffnung ans, dass es ihnen erfreulich sein werde, den liebgewordenen Führer beim Genuss der Kunstwerke Italiens durch ihre Mitwirkung in verjüngter Gestalt zu erblicken.

Die seit dem Erscheinen der ersten Auflage (1855) veröffentlichten neuen Forschungen sind überall so weit möglich benutzt worden. Hierbei boten namentlich die Ergebnisse der Forschungen von Crowe und Cavalcaselle (A new history of Painting in Italy. Vol. I—III, 1864—66, und deutsche Ausgabe von Dr. Max Jordan, Bd. L und IL 1868 und 69) ein reiches Material von Berichtigungen und Zusätzen dar.

Schliesslich sei es gestattet die Bitte auszusprechen, dass alle Freunde des Werkes, denen dasselbe an Ort und Stelle seine Dienste leistet, durch Mittheilung thatsächlicher Berichtigungen den Herausgeber in den Stand setzen möchten, in einer neuen Auflage die Mängel der vorliegenden Bearbeitung zu verbessern.

Weimar, December 1869.

Dr. A. von Zahn.

### UEBERSICHT DES INHALTES.

#### I. Rand.

#### ARCHITEKTUR

mit Inbegriff der Decoration.

Antike Architektur. S. 1—56. Antike Decoration. S. 57—73. Altchristliche Architektur. S. 74—94. Decoration des altchristlichen Styles bis auf die Cosmaten. S. 94. Normannisch-sieilische Architektur. S. 121—22. Gothische Architektur. S. 123—161. Gothische Decoration. S. 162—66. Architektur der Frührenaissance. S. 166.

Decoration der ganzen Renaissance. S. 224—297. Architektur der Hochrenaissance. S. 229—338. Architektur von 1540 bis 1550. S. 335—364. Architektur und Decoration des Barockstyls. S. 365. Villen und Gärten. S. 397.

II. Band.

#### SCULPTUR.

Antike Sculptur. 407—550. Sculptur des Mittelalters. Einleitendes. S. 550. Altchristliche Sculptur. S. 554. Romanische Sculptur. S. 558—63. Gothische Sculptur. S. 564—54. Sculptur des XV. Jahrhunderts. S. 565—636. Sculptur des XVI. Jahrhunderts. S. 636—689. Sculptur des Barockstyls. S. 697—712.

#### III. Band.

### MALEREI.

Antike Malerei. S. 713-24.

Altchristliche und byzantinische Malerei. S. 725.

Romanische Malerei. S. 739-748.

Gothische Malerei, S. 748-795.

Malerei des XV. Jahrhunderts. 795-854.

Altniederländische und altdeutsche Malerei. S. 855—864. Glasmalerei. S. 865—867.

Malerei des XVI. Jahrhunderts.

Lionardo da Vinci und Schule, S. 868-882.

Michelangelo, S. 883-891.

Fra Bartolommeo, Andrea del Sarto, nebst Schülern und Zeitgenossen-S. 892—903.

Rafael, nebst Schülern. S. 903-950.

Zeitgenossen in Bologna, Ferrara, Siena, Verona. S. 950-964. Correggio. S. 964-973.

Venezianer, S. 973-1015.

Manieristen, S. 1016-1024.

Moderne Malerei. S. 1025-1078.

Nachträge und Berichtigungen. S. 1079. Register der Künstlernamen. S. 1081. Ortsregister. S. 1097.

### M'ALEREI.

Nur ärmliche Trümmer sind uns von der antiken Malerei irgeblieben, doch immer genug um uns ahnen zu lassen, was Griechen und Römer auf diesem Gebiete wollten und konnten. Einige bekannte Geschichten von Parrhasios, Zeuxis und andern grossen Meistern führen leicht aufden Gedanken, dass die Illusion das hüchste ziel der griechischen Maler gewesen. Nichts kann aber irriger sein. Ihnen genügte es vielmehr, wenn der Gegenstand oder das Ereigniss möglichst deutlich mit möglichst wenigen Mitteln dargestellt wurde. Sie haben weder in der Composition, noch in der Durchführung, noch in der Durchführung, noch in der Durchführung, noch in der Durchführung, and in der Grundlage dient, allein was sie leisteten, muss dennoch ein Hüchstes in seiner Art gewesen sein.

Eine Vorschule der griechischen Malerei gewähren uns gewisser eine Zahlreichen Ge fässe, welche hauptsächlich in den Gräbern Attica's, Sielitens, Untertialiens und Etruriens gefunden worden sindund noch fortwährend gefunden werden. Die bedeutendste Sammlung derselben, welche es wohl überhaupt gieht, ist diejenige im Museum von Neapel. Ungleich geringer, doch unter den italienischen noch sehr ausgezeichnet erscheint die vaticanische Vasensammlung, bwelche mit dem Musco etrusco und mit der vatican. Bibliothek verbunden ist. Achnlich verhält es sich mit der florentinischen (in den oUffizien; Gang gegen Ponte vecchio hin).

Dieser ganze unübersehbare Vorrath gehört, wie man jetzt allgemein anerkennt, bei Weitem grösstentheils griechischen Thonmalern an, mochten dieselben auch z. B. in Etrurien angesiedelt sein und für Ernsker arbeiten. Die Gebräuche, Trachten und Mythen, welche sie darstellen, sind fast ausschliesslich griechisch. Der Zeit nach mögen

Burckhardt, Cicerone.

Land Congli

sie meist in das VI.—III Jahrh. v. Chr. fallen; zur Zeit der Römerherrschaft über Italien wurde nicht mehr in diesem Styl gearbeitet und Pompeji liefert z. B. keine Vasen der Art mehr.

Zum täglichen Gebrauch für Küche, Tisch und Waschung haben wohl nur die Wenigsten gedient. Ihre Bedeutung ist eine festliche, man erhielt sie als Kampfpreis, als Hochzeitsgeschenk u. s. w.; hatte man sie das Leben hindurch als Schmuck in der Wohnung vor sich gehabt, so erhielt sie der Todte zur Begleitung mit in das Grab. Viele aber, und zwar von den wichtigsten, wurden wohl ausschliesslich für den Gräberluxus des alten Italiens gefertigt. Rings um die Leiche herum pflegen sie in den Gruftkammern gefunden zu werden, leider fast durchgängig in einer Menge von Scherben, die sich nicht immer glücklich zusammensetzen lassen.

Es sind Geftisse jeder Gattung und Gestalt, von der riesigen Amphore bis zum kleinsten Näpfehen. Da sie aber nicht zu gemeinem Gebrauche benlitzt wurden, konnte man an jeder Form — Amphore, Urne, Topf, Schale, Trinkhorn u. s. w. — das Schöne und Bedeutende nach Belieben hervortreten lassen.

Mit höchstem Wohlgefallen verweilt das Auge schon bei den Formen und Profilen, welche der Töpfer dem Gefäss gab. Die strenge plastische Durchführung, welche wir an den marmornen Prachtvasen fanden, wäre hier nicht an der Stelle gewesen; was aber von einfach schöner Form mit dem Drehrad vereinbar ist, das wurde angewandt. Freilich sind die von freier Hand gearbeiteten Henkel oft ganz besonders schön und lebendig.

Die aufgemalten Ornamente tragen ebenfalls nicht wenig zur Belebung des Gefässes bei, indem sie gerade für ihre Stelle und Function bezeichnend gebildet sind.

Den untern Äuslauf der Henkel schmückten oft ganze Büschel von Palmetten (d. h. immer ein oval gespitztes Blatt von geschwungenen kleinen Seitenblättern begleitet), in welchen gleichsam die überschüssige Elasticität sich ausstrümt. Am obern Rande der Vase, als Sinnbild des darin Enthaltenen, zieht sich wellenförmiges Blumenwerk hin; den Hals umgeben strengere Palmetten oder auch bloss senkrechte Rinnen, die sich dann mit der Ausbauchung des Gefässes in reichern Schmuck verwandeln. Die Ränder zwischen, unter und über den figürlichen Darstellungen bestehen theils wieder aus wellenfürmigen Blumen, theils aus Mäandern, theils auch aus Reihen von Muscheln

Vasen. 715

u. dgl. Die untere Zusammenziehung der Vase wird etwa durch spitz auslaufendes Blattwerk noch mehr verdeutlicht. Der Fuss ist, wie billig, schmucklos.

Diess sind scheinbar nur Nebensachen, allein sie zeigen, dass es sich um eine Vase und nicht um ein beliebiges Prunkstück handelt. was man bei den kostbarsten Porcellanvasen von Sèvres oft vergessen muss.

Man sollte denken, die Thonmaler hätten sich es wenigstens bei diesen Zierrathen bequem gemacht und durch Schablonen gemalt. Allein der erste Blick wird zeigen, das die leichteste, sicherste Hand Alles frei hingezaubert hat, wesshalb es denn auch nicht an einzelnen krummen Linien u. dgl. fehlt.

Ebenso ist es mit den Figuren. Der Maler konnte sie zum Theil als Gemeingut der griechischen Kunst auswendig, zum Theil erfand und componirte er sie für die besondere Darstellung. Grosse Künstler gaben sich mit dieser Gattung gar nicht ab; es ist ein mittlerer und selbst geringer Durchschnitt des unendlichen griechischen Kunstvermögens, der sich hier zu erkennen gicht. Und doch selbst bei diesen so äusserst beschränkten Mitteln, diesen zwei, höchstens drei Farhen so viel Rewundernswerthes!

Wir scheiden zunächst eine ältere Gattung, die jenige mit schwarzen Figuren auf rothem Grunde aus. Ihr Styl ist bei grosser Zierlichkeit noch ein befangener und entspricht mchr oder weniger dem ältern griechischen Sculpturstyl (S. 412 u. ff.).

Die Vasen der reifern (und was Apulien betrifft, auch wohl der sinkenden) Kunst sind die, welche (ausgesparte) röthliche Figuren auf (aufgemaltem) schwarzem Grunde zeigen. Mit diesen, auch an Zahl überwiegenden haben wir es hauptsächlich zu thun.

Die Darstellungen, welche sie in einer, zwei, bis drei Reihen von Figuren, an den Schalen auf der Unterseite rings um den Fuss, auch innen in der Mitte enthalten, sind zum Theil der Gegenstand einer sehr ausgedehnten gelehrten Forschung. Die seltensten Mythen, die kein Relief und kein pompeianisches Gemälde darstellt, kommen hier vor. Uns sind jedoch nur einige Andeutungen überdie künstlerische Behandlung vergönnt.

Im Ganzen folgt dieser Styl dem griechischen Reliefstyl. Es ist eine ähnliche perspectivische Entwicklung der Gestalt, ein ähnliches Princip der Schneidungen, eine ähnliche Erzählungsweise. Die Fi-47 \*

guren sind meist auseinander gehalten, ihre Haltung und Geberde möglichst sprechend. Bei bekleideten Gestalten wurden erst die Glieder in raschem Umriss hingezeichnet, dann das Gewand darüber angegeben und zwar von den Falten gerade so viel, als dazu diente, die Gestalt selbst und zugleich den Gang des Gewandes zu verdeutlichen. Die Küpfe sind ohne irgend welche Absicht auf besondern Ausdruck oder besondere Schönheit sehr allgemein behandelt. Die Angabe des Raumes musste bei dem gemeinsamenschwarzen Grunde eine möglichst einfache, symbolische sein. Ein Stern bedeutet hier schon die Nacht, ein kleiner Vorhang das Zimmer, ein paar Muschehn oder Delphine die See, eine krumme Reibe von Punkten das unebene Erdreich, eine Säule mit Gefäss die Ringschule u. s. w. Auch alles Geräthe, wie z. B. Wagen, Tische u. dgl. ist bloss stenographisch angedeutet. um den Blick für das Wesentliche freiz up halten.

Den höchsten künstlerischen Genuss gewähren in der Regel weniger die figurenreichen mythischen Compositionen, als vielmehr eine
Anzahl ein zelner und oft wiederkehrender Fig uren, welche eben
wegen ihres anerkannten Werthes immer von Neuem frei wiederholt
wurden. Der Beschauer wird sie in jeder bedeutendern Sammlung
bald herausfinden; wir wollen nur auf einiges Wenige aufmerksam
a machen, was sich z. B. bei einem Gang durch das Museum von Neapel
darbietet.

Aufgestützt sitzende Männer. - Tanzende Satvrn. - Jünglinge der Ringschule, nackt oder in Mäntel gehüllt und aufgestützt. - Schwebende geflügelte Genien. - Herrliche springende Bacchanten. - Ein Sprechender, nackt, den einen Fuss auf einem Felsstück. - Sitzende Frauen mit nacktem Oberleib, den einen Fuss hinter dem andern, oft von grosser Schönheit. - Schwebende Siegesgöttinnen. - Verhüllte Tänzerinnen. - Mänaden. - Die Toilette einer Frau oder Braut, welche sitzend den Schleier überzieht oder ablegt; unter den Dienerinnen. welche Schmuck und Körbehen etc. bringen, bisweilen eine sehr schöne nackte in kauernder Stellung. - Eine Sprechende, bekleidet, gebückt stchend, den einen Fuss auf einen Stein gestützt, mit der Rechten gesticulirend. - Eine verhüllt sitzende trauernde Frau. - Schmausende beider Geschlechter. - Die Pferde, ohne alle Genauigkeit, aber immer voll Leben; ein ruhigstehendes und ein dahersprengendes Viergespann, in hunderten von Wiederholungen. - Ein trefflich bewegter, schwebender Reiter.

Solche und andere einzelne Gedanken der griechischen Kunst, welche diese anspruchslosen Denkmäler in Fülle gewähren, würden allein schon genügen, um dem Geiste jenes Volkes eine ewige Bewunderung zu sichern.

Neben diesem Reichthum kann man nur mit Schmerzen Desjenigen gedenken, was uns verloren ist. Von Polygnot und der alten
athenischen Schule, von Zeuxis, Parrhasios und den übrigen Ioniern,
von Pausias und Euphranor, auch von dem grossen Apelles, ja von
hundert griechischen Malern, welche noch dem Plinius und Quintilian bekannt waren, ist uns keine Linie, kein Pinselstrich, sondern der
blosse Name übrig. Vergebens bemüht man sich, aus Andeutungen der
Schriftsteller ein Bild der Style dieser Künstler herzustellen, und misslich bleibt es immer, aus den vorhandenen pompejanischen und andern
Malercien Motive nach bestimmten alten Meistern herausrathen zu
wollen.

Im Allgemeinen aber ist so viel sicher, dass das Beste, was wir von antiken Malereien besitzen, in der Erfindung weit vorzüglicher ist, als insgemein in der Ausführung. Jene grossen alten Maler leben theilweise noch, nur anonym und schattenhaft in Copien fort; es rettete sie jener Grundzug alles antiken Kunsttreibens: die Wiederholung des anerkannt Trefflichen.

Diess gilt zunächst von denjenigen Ueberresten, welche zu Rom in einem nach dem Garten hinausgebauten Gemach der vaticanischen Bibliothek aufbewahrt werden. Sowohl die sog, ald obran din is che Hochzeit — ein Werk, welches auch nach der Entdeckung Pompij's seinen hohen, ja einzigen Werth behält — als die flinf Bilder mythischer Frauen deuten auf Originale der besten Zeit zurück. (Was sonst zu Rom in den Titusthermen, einzelnen Sammlungen, in a den Columbarien der Via latina und der Villa Pamfili u. a. 20. vor-banden ist, erscheint theils sehr verdorben, theils von geringem Belang. Was von antiken Malereien ausser Rom verkümmt, ist meist von Pompeji hergebracht.) [Beachtenswerth einige neuerdings gefundene Zimmer hinter den Caracallathermen und in den franzüsischen e Ausgrabungen des Palatin.]

Bei weitem die wichtigsten Stätten für das Studium der antiken Malerei sind die verschütteten Orte am Vesuv und das Museum a von Neapel. [Die Gemälde sind in der rechten Hälfte des Untergeschosses vereinigt, die Aufstellung erst kürzlich vollendet. Die wichtigsten stehen in einem Gang und fünf Zimmern, rechts vom Eingang, deren hinterstes als erstes gezählt ist. — Ein Theil der vom Verf. in der ersten Aufl. besprochenen Darstellungen konnte in der neuen Aufstellung der Bilder nicht identifierit werden.]

Aus einer frühern Periode der griechiehen Malerei finden sich b hier im hintersten Zimmer rechts einige Wandmalereien, welche in unteritälischen Grabkammern [bes. von Pästung] gefunden worden sind, Reiter, Tünze von Frauen etc. darstellend. Statt eines durchgeführten Colorits, einer plastischen Modellirung, herrscht noch die einfache, illuminirte Umrisszeichnung, diese aber ist lebendig und zum Theil edel, dem Geist des ältern Griechenthums entsprechend. In der Behandlung des Profils erkennt man wieder die Art des griechischen Reliefs, welches den Öberleib so zu wenden weiss, dass er sich in seiner ganzen Wohlgestalt zeigt. (Zu vergleichen mit den treuen Naehbildungen etruskischer Gruftgemälde frühern und spätern e Styles, im Musso etrusco des Vatieans.)

Die pompejanischen Malereien und Mosaiken dagegen zeigen allerdings die antike Kunst gewissermaassen auf einem Höhepunkte, nur mit folgenden beiden Einschränkungen, die man wohl beachten möge: es ist erstens die Malerei einer nicht bedeutenden Provinzialstadt aus römischer Zeit; zweitens handelt es sich bloss um Wanddecorationen, welche in der Ausführung nothwendig einem andern Princip folgen als die Tafelbilder. Letztere waren gewiss in alleun, was Illusion, Verkürzung, Beleuchtung, Reffexe ete. angeltt, feiner durchgebildet, wenigstens diejenigen aus der Blüthezeit. [In den Mosaikenist, je nachdem sie für den Fussboden oder zu Wandbildern bestimmt, nur aus Steinen oder mit Zuhlffenalme von Glaspasten angefertigt sind, eine ganze Stufenreihe von der einfachsten bis zur durchgebildetsten Farbenbehandlung — die Theaterscenen des Diosekurides s. u. S. 720, 4, — zu verfolgen.]

Den Vorrath im Ganzen betrachtet, wird man, wie gesagt, annehmen können, dass das Beste durchgängig griechischen Originalen nachgebildet sei, welcheder Künstler auswendiglernte und mehr oder weniger frei reproducirte. Von Durchzeichnen und Schabloniren war wohl keine Rede; wer das Einzelne so meisterlich keek hinzumalen wusste, bedurfte auch für die ganze Gestalt der eigernlichen Krücken hicht. Die Malereien von erweislich römischer Composition (z. B. die Scenen des pompejanischen Stadtlebens, im IV. Z. an der r. Wand u. a die beiden Isisfeste, III. Z. 392. 396) stehen, auch wenn die geringe Aus-b fübrung bloss zufällig sein sollte, jedenfalls in der Erfindung tief unter dem Uebrigen.

Nehmen wir die grössern Bilder mythologischen Inhaltes (besonders in den fünf Zimmern am Eingang) als maassgebend an, so er- o giebt sieh für die Behandlung etwa Folgendes. Das Einzelne ist nirgends bis zur völligen Wirklichkeit durchgeführt, das Wesentliche aber mit grosser Energie in Wenigem gegeben. Auch in den Köpfen ist neben bedeutenden Zügen viel nur Allgemeines, was indess auf die Rechnung des Ausführenden, auch wohl auf die seiner Technik kommen mag. Die letzterc ist bekanntlich, was das Chemische betrifft, noch ein Geheimniss, sneuerdings ist die Hauptmasse der pomp. Bilder als Freskenerkannt worden]; der Auftrag erscheint fast durchgängig sehr frei und furchtlos. Der Raum richtet sich durchgängig nicht nach der äussern Wirklichkeit, sondern nach dem höhern Bedürfniss der Composition: die Angabe des architektonischen oder landschaftlichen Hintergrundes erhebt sich in der Regel nicht weit über eine blosse Andeutung (Iphigeniens Opfer, im IV. Z. am Pfeiler); die perspectivische Vertiefung wird willkürlich so gedacht, dass die entferntern Figuren wie auf einem erhöhten Plan erscheinen (Erkennung Achill's, ebd. r. Wand). Das Lieht fällt consequent von einer Seite herein. Die künstliche Gruppenbildung der neuern Malerei mit ihren Uebergängen in den Formen und ihren Contrasten in den Lichtmassen fehlt noch völlig; vorwiegend macht sich das Streben geltend, die Gestalten möglichst vollständig sprechen zu lassen und desshalb auseinander zu halten. Figurenreiche Gruppen aber, wo sie vorkommen, erscheinen hoch übereinander geschichtet (der Dichter, welcher den Schauspielern sein Drama einlernt, im Durchgang zum V. Z.) Im Ganzen wird man in diesen und den übrigen grössern Compositionen immer grosse Ungleichheiten finden. Es giebt einige, in welchen das Treffliche vorwiegt, so im II. Zimmer: Mars und a Venus, Bacchus und Ariadne: IV. Zimmer: Theseus als Retter der o athenischen Kinder; im l. Durchgang zum IV. Zimmer: Medea; im r. Durchgang nach dem V. Zimmer: die Strafe der Dirce, zwei Göttinnen mit Eroten; ausserdem: der Musikunterricht des jungen Satyrs [?], Perseus und Andromeda, Chiron und Achill, Herakles mit dem Centauren, Achill und Briseis etc. Allein neben dem Allerbesten, neben einzelnen Motiven, die nur von den Grössten geschaffen sein können, finden sich auffallend schwache Füllgedanken. Man kann sich der Vermuthung nicht erwehren, als habe man zusammengedrängte oder auch zerpflückte Excerpte aus vorzüglichen Compositionen vor sich. — In Pompeji sind von grossen Bildern noch an Ort und Stelle: Diana und Actäon (in der Casa di Sallustio), b die Vorbereitung eines Heros zum Bade (Casa di Meleagro) u. a. m., (Yenus und Adonis (Casa di Adonidel).

Von diesem Urtheil macht allerdings eine glänzende Ausnahme die sog. Alexanderschlacht, das schönste Mosaik des Alterthums. (Gefunden in der Casa del Fauno zu Pompeji, jetzt am Boden c der Halle der Flora im Museum zu Neapel.) Es stellt eine Schlacht von Griechen oder Römern gegen Kelten vor [wahrscheinlicher den Sieg Alexanders über Darius bei Issosl. Ich habe nichts gegen den überquellenden Enthusiasmus, womit neuerlich dieses Werk besprochen wird, nur möge man es dann wenigstens richtig deuten und nicht z. B. den Mann auf dem Wagen beharrlich für den Barbarenkönig halten, während doch die ganze Composition sich auf den gestürzten und vom Feind durchbohrten Reiter in königlichem Prachtcostüm bezicht. - Der grösste Werth dieses in seiner Art einzigen Gemäldes besteht nicht in einer tadellosen Zeichnung oder in der Ausdrucksweise des Einzelnen, sondern in der ergreifenden Darstellung eines bedeutenden Momentes mit möglichst geringen Mitteln. Durch die Wendung des Wagens und der Pferde und durch einige sprechende Stellungen und Geberden ist auf der rechten Seite ein Bild der Rathlosigkeit und Bestürzung gegeben, welches nicht deutlicher und nur in äusscrlichem Sinne vollständiger sein könnte. In den Siegern, soweit die linke Seite erhalten ist, drückt sich das unaufhaltsame Vordringen mit der grössten Gewissheit aus. Ob das Ganze für die Ausführung in Mosaik componirt oder eher einem Wandgemälde nachgebildet ist, bleibt zu entscheiden.

Sonst möchten im Allgemeinen die meist kleinen Genrescenen den Vorzug vor den heroischen und grössern haben. Pompeji hat einige kostbare Prachtstücke geliefert, wie die beiden feinen Mosaiken d mit dem Künstlernamen Dioskurides, die beliebten Theaterproben darstellend (V. Zimmer). Man wird denselben indess einige flüchtige Malereien vorziehen müssen. Weniges müchte an stillem Zauber der Gruppe von drei sich unterhaltenden Frauen (mit einer Säule und Gebüsch im Hintergrunde) gleichkommen (II. Saal rechts?); auf dieser a Bahn war Rafael, als er die zweite Reihe der Geschichten der Psyche entwarf. Von zaghafter Dilettantenhand scheinen einige rothbraune Zeichnungen auf Marmorplatten (im I. Z. an den Pfellern) herzurühren; darunter verräth hauptsächlich das Genrebild der knöchelspielenden Mädchen ein herrliches Original. Gegenüber(?) wird man ein kleines, unscheinbares Bildchen nur mit Mühe finden; es ist die so schön gedachte Scene: "Wer kauft Liebesgötter?" — Die schmausenden und ruhenden Liebespaare(?) weisen ebenfalls auf einen schöuen griechischen Gedanken zurück.

Auch mehrere unter den kleinern mythologischen Bildern, welche die Mittelfelder an den Wänden gewöhnlicher pompejauischer Häuser bildeten (und zum Theil noch an Ort und Stelle bilden) möchten bisweilen als harmonisches Ganzes einen besondern und abgeschlossenen Werth haben. So das beste der Narcissbilder, auch das kleine mit b Bacchus und Ariadne (II. Z. Nr. 96); mehrere bacchische Scenen (II. Z. und Durchgang nach dem dritten); Venus als Fischerin (mehrmals) u.s. w. Das verdorbene Bildehen "Yuplas und die Nymphen" (II. Z. Nr. 270) zeigt ein sehr glückliches Motiv. Einen Fann, der eine Nymphe ebwältigt und auf den Rücken gelegt hat und sie klüst, nebst einigen andern vorzüglichen Scenen, die nicht anstüssiger sind als Manches, was in den unteren Sälen ausgestellt ist, findet man in der Galeria degli oggetti osceni.

Den unmittelbarsten und ungestörtesten Eindruck griechischen Geistes machen aber (nach meinem Gefühl) überhaupt nicht die vollständigen Gemälde, sondern jene zahlreichen decorativ angewandten einzeln en Figuren und Gruppen, welche theils auf einfarbigem Grunde stehen, theils zur Belebung der gemalten Architektur (Seite off.), der Capellchen, Pavillons, Balustraden u. s. w. dienen. Die besten derselben können nur in der Zeit der höchsten griechischen Kunstblüthe erfunden worden und dann Jahrhunderte hindurch von Hand zu Hand gegangen sein, bis sie unter andern anch in der kleinen Stadt am Vesuv ihre Anwendung fanden. Die Maler lernten sie ohne Zweifel am besten auswendig und reproducirten sie am unbefangensten. Unsere jetzige Decoration macht einen so häufigen Gebrauch

davon, dass der Beschauer eine Menge alter Bekannter antrifft, vielleicht allerdings mit Erstaunen über das unscheinbare, anspruchslose Aussehen und den kleinen Maassstab der Originale.

Das Wiehtigste hiervon findet sich an nachstehenden Stellen: . (Im crsten Zimmer Nr. 57) Demeter mit Fackel und Korb ; - (ebenda Nr. 30) Zeus und Nike auf rothem Grund; - (im linken Durchgang nach dem zweiten Zimmer, Nr. 63, 64) die Niobiden, in Goldfarbe, auf die Füsse und oberen Querbalken von zwei weissen Dreifüssen verь theilt, unabhängig von den bekannten florentiner Statuen: - (im II. Z. und den Durchgängen nach dem III.) die berühmten sog. Tänzerinnen. auf schwarzem Grunde; es sind schwebende Figuren ohne weitere Beziehung, von hinreissender Schönheit der Geberde und dem leichtesten Ausdruck des Schwebens in Stellung und Gewandung zugleich: - (im Durchgang zum III. Zimmer) die herrlichen schwebenden Centauren auf schwarzem Grunde, worunter die Centaurin, die mit dem jungen Satyr Cymbeln spielt, und der gebundene Centaur, dem die wilde Bacchantin den Fuss in den Rücken stemmt, letzteres Bild vielleicht einer der schönsten Gedanken aus dem ganzen Alterthum; - (ebenda, Nr. 110-112, 150, 151) die nicht minder berühmte Reihe tanzender Satyrn, kleine Figürchen auf schwarzem Grunde; - (als Contrast mag die im II. Zimmer befindliche Sammlung von Amorinen römischer Erfindung dienen, welche in allen möglichen prosaischen Verrichtungen, selbst als Schuhmacher dargestellt sind); . - (im III. Zimmer) ein Medusenhaupt auf gelbem Grund: - (ebenda Nr. 250 fg.) Tritone, Nerciden, Meerwunder etc.; Nereiden auf Seea pferden und Seepanthern, dieselben fütternd; (im IV. Zimmer) die den Schreibgriffel an die Lippen Drückende, Halbfigur im Rund (mehrmals vorhanden); - Bacehanten, Silene etc. in runder Eine fassung: - (in dem Zimmer hinter dem ersten Gang) ein kleines Fragment, die Halbfigur eines Flötenbläsers und seiner Gefährtin. r - Ausserdem die nachfolgenden wichtigeren Stücke, deren Aufstellung nicht angegeben werden kann: Eine Anzahl tanzend schwebender Satyrn, in den Cassetten aus einem Gewölbe, sowie auch schöne schwebende Genien oder Amorine. - Eine andere Reihe von Amorinen, mit den Attributen der Götter, sämmtlich wundervoll in runder Einfassung componirt. - Victoria und ein Genius mit darüber schwebenden Gottheiten, vielleicht von guter römischer Erfindung. - Bacchus; - cine schöne Priesterin mit Opfergeräth; — Jüngling, der das Schwert und über sich den Schild hält; — eine schwebende Gewandfigur mit Opferschale; — das sitzende Mädehen a mit aufgestütztem Kinn, auf sehwarzem Grunde; — Jüngling sitzend mit gekreuzten Füssen (eines der vorzüglichsten Motive und mehrmals vorhanden); — sehöne sehwebende Bacchantin mit Thyrsus und Schale, auf schwarzem Grunde. — Die hier gegebene Auswahl soll nur auf Einiges vom Besten aufmerksam machen; wer länger in diesen Räumen verweilt, wird noch manches Andere liebgewinnen. Man lege sich nur immer die Frage vor: Liess sich die betreffende Figur überhaupt schöner denken, deutlieher ausdrücken, anmuthiger stellen? — und in der Regel wird man das Höchste erreicht finden, wenn auch in flüchtiger Ausführung; J

Einer besondern Aufmerksamkeit sind die landschaftlichen und architektonischen Ansichten werth, deren eine grosse Anzahl vorhanden ist, sowohl hier (hauptsächlich in den beiden langen Gängen und dem I. Zimmer vereinigt) als in Pompeji selbst, wo man auch noch erkennt, welche Stelle dieselben in der Wanddecoration einnahmen (S. 60, 61). Die architektonischen gewähren ein sehätzbares Abbild nicht nur damaliger Bauten überhaupt, sondern ganz speciell derjenigen, welche der Küste von Cumä bis Sorrent zur Römerzeit ihren Charakter verliehen; allerdings in phantastischer Steigerung, sodass wir nicht bloss das wirklich Vorhandene, sondern auch das, was man gern gebaut hätte, dargestellt sehen. Die in das Meer hinausragenden Villen, die prächtigsten Landhäuser mit Hallen umgeben, auch Tempel und Paläste, namentlich aber die schmuekreichsten Hafenbauten breiten sich unter uns mit hoch angenommener Perspective vollständig aus. Diese Ansiehten haben den Ausdruck baulichen Reichthums zum wesentlichen Gehalt. [Neuerdings sind sehr interessante architektonische b Ansichten in den französischen Ausgrabungen auf dem Palatin entdeckt worden.]

Anders verhält es sieh mit den Landschaften. Auch sie vereinen viele Gegenstände mit hoch genommener Perspective unter einem hohen Horizont und geben von dem Liniensystem der modernen Landschaft noch keine Ahnung. Manche sind nichts als bunte Zusammenstellungen wohlgefälliger oder auffallender Gegenstände: Kapellehen, Lusthäuschen, Teiche mit Hallen, Denkmäler mit Trophäen, Hermen, halbrunde Mauern, Brücken u. s. w. auf ländlich

unebenem Grunde mit Bäumen untermischt; die Darstellungen von Gärten mit symmetrischen Lauben und Fontainen gehören sogar . wesentlich noch in das Gebiet der Architekturbilder. In den bessern Landschaften dagegen ist ganz offenbar ein idyllischer Charakter, eine eigenthümliche Stimmung erstrebt, die nur einstweilen der mächtigern Mittel entbehrt sich auszusprechen. Um ein kleines einsames Heiligthum der Nymphen oder der paphischen Göttin sieht man Hirten und Heerden, oder ein ländliches Opfer, von Oelbäumen überschattet: auch Gestalten des griechischen Mythus beleben bisa weilen die Felslandschaft. Dieser letztern Art sind u. a. die Scenen aus der Odyssee, welche in Rom gefunden wurden und ietzt in den zur vaticanischen Bibliothek gehörigen Räumen, wo sich auch die aldobrand, Hochzeit befindet, aufgestellt sind.) Der Eindruck ist demjenigen analog, welchen die bukolischen Dichter hinterlassen. und es wäre nicht undenkbar, dass von ihnen auch der Maler sich anregen liess.

Die Dienstbarkeit dieser ganzen Gattung unter den sonstigen decorativen Zwecken spricht sich u. a. oft in der Unterordnung unter eine bestimmte Wandfarbe aus. Manche Landschaften sind nämlich braun in braun, grün in grün, auch wohl zu keckem Contrast grünweisslich auf rother Wand gemalt. — Von einer eingehenden Charakteristik des landschaftlichen Details, etwa des Baumschlags, ist noch nicht die Rede; nur der Oelbaum behauptet seiner auffällenden Bildung wegen ein gewisses Vorrecht. — Auch wo Guirlanden und Buschwerk als Bestandtheil von Decorationen vorkommen, ist bei einer energischen Wirkung doch nur das Nothwendigste von der besondern Gestalt des Laubes angedeutet.

In den zahlreichen Stillleben (zumal Küchenvorräthen und dotten Thieren) erkennt man recht gut eine Kunst, die der Illusion in holtem Grade fühig war, derselben aber in der Wandmalerei wenigstens nicht über eine bestimmte Linie hinaus nachging. Der Besteller verlangte die Sachen, noch nicht ihren möglichst schönen, durch Gruppirung, Hintergrund, Licht, Luft und alle möglichen Kunstmittel veredelten Schein, wie die Holländer zur Zeit des b David de Heem. — Das zierlichste antike Mosaik Roms, die Schaale mit den Tauben (Museo capit., Zimmer der Vase) ist vieleicht für den Grad der Illusion, welchen man im äussersten Fall

und mit den kostbarsten Mitteln erstrebte, eines der belehrendsten Beispiele.

[Die Geschichte der christlichen Malerei beginnt mit den Gemälden der Katakomben, in welchen uns Denkmale dieser Kunst vom II. bis ins VIII. Jahrhundert erhalten sind. Umfangreiche neue Ausgrabungen in Rom, jetzt fast sämmtlich gegen Permessi des Generalvicars leicht zugänglich, gestatten dem Reisenden sich selbst ein Bild dieser Kunst zu gestalten, deren Kenntniss bis vor wenigen Jahren nur auf alten und sehr freien Abbildungen beruhte. Die Sammlung von (ziemlich treuen) Copien im Museo cristiano des Laterans und die vorzüglichen Publicationen von de Rossi und Perret geben nach dem Besuch auch nur einer einzelnen Katakombe einen guten Ueberblick über den Gesammtgehalt dieser merkwürdigen Stätten. - Die ältesten und besten Gemälde finden sich zu Rom in den Katakomben von S. Nereo ed Achilleo, S. Calisto, a S. Priscilla, S. Praetextatus und S. Agnese, die immer zugänglichen b von S. Sebastiano sind am meisten zerstört. - Die Katakomben e bei S. Gennaro de' Poveri in Neapel, mit ebenfalls beträchtlichen Ueberresten von altchristlichen und auch heidnischen Malereien, neben denen jedoch die schon byzantisirenden Heiligenfiguren, etwa vom VIII. Jahrhundert abwärts, überwiegen, stehen den römischen in jeder Beziehung an Interesse nach.

Der Styl der Katakombenbilder schliesst sich in den älteren Werken auf das Engste an die Formen und Auffassungsweise der antiken Malerei an, deren mehr und mehr ins Starre und Formlose gehende Ausartung er Schritt vor Schritt theilt. Im höchsten Grade wichtig und charakteristisch für das ganz frühe Verhältniss des Christenthums zur Kunst ist aber die Auffassung und Wahl der Gegenstände.

Mit den Formen und Typen der antiken Malerei, wie wir sie in Pompeji etc. kennen gelernt haben, verbinden sich die ersten Spuren einer Künstlerischen Sinnesweise, die dann, nach der langen Periode gänzlichen Kunstverfalls, im Aufschwung der christlichen Kunst des XIII. Jahrhunderts wieder hervortreten, und sich in dieser Weise in den strengen gebundenen Formen der Mosaiken nicht vorfinden.

In erster Linie steht die Symbolik; zum Theil allerdings eine äusserliche und oft spielende Nebeneinanderstellung von Vorgängen und Gegenständen, deren Beziehung der Beschauer vorher kennen muss und deren Zusammenhang oft nicht mehr innerliche Nothwendigkeit aufweist, als der Fisch mit dem Namen Christi, dessen Anfangsbuchstaben das IXOYY darstellt; (so die Geschichte des Jonas oder die Erweckung des Lazarus als Urbild der Auferstehung u. A.), andererseits aber auch eine echt künstlerische, welche in der sichtbaren Charakteristik oder Handlung der Gestalten für die ethische oder religiöse Bedeutung des Vorwurfes das schöne Bild schafft, und zwar unter Herbeiziehung antiker Darstellungsmotive; a so in der bekannten Gestalt des guten Hirten in S. Calisto, S. Nereo ed Achilleo u. anderwärts. Dann aber versucht sich die christliche Kunst hier im Schaffen der Gestalten-Typen, deren eigenthümliche Abweichungen von der Antike oben bei der Sculptur S. 551 fg. b erörtert wurde. An die ersten Madonnenbilder (S. Calisto: S. Marc cellino e Pietro, S. Priscilla), schliessen sich die frühesten Versuche a einer Porträtbildung Christi (S. Nereo ed Achilleo) und ebenso gewinnen die Apostel die Grundzüge der für alle folgenden Jahre hunderte im Wesentlichen maassgebenden Bildung (ebenda, Kapelle der Evangelisten). Von einer künstlerischen Gestaltung der Handlung und des Ausdruckes ist dabei nur soviel zu verspüren, als die antike Kunst dem christlichen Maler in die Hand gab; Vorgänge wie die Anbetung der Weisen, das Abendmahl, die Vermehrung der Brote u. s. w. kommen nur als ein Nebeneinanderstehen mit gewissen andeutenden Geberden zur Erscheinung, und die hier fühlbaren Spuren von Leben erstarren bald zu rein conventionellen Stellungen.]

Zur Ergänzung der Katakombenbilder dienen die altchristlichen f Sarkophage (S. 552), welche indess einen andern Ideenkreis darstellen; auch die figurirten Böden von Trinkgläsern (Vase im Museo g cristiano des Vaticans) mögen das Bild der ältesten christlichen Kunstübung vervollständigen helfen

Eine fast ununterbrochene, documentirte Reihe von christlichen Malereien seit der Zeit der staatlichen Anerkennung des Christenthums gewähren die Mosaiken der Kirchen. Wir müssen die Voraussetzungen, unter welchen sie zu betrachten sind, kurz erörtern.

Die Kunst ist hier auf jede Weise gebundener als je seither. Nicht bloss ein kirchlicher Luxus, sondern die stärkste Absicht auf monumentale Wirkung und ewige Dauer nöthigt sie, in einem Material zu arbeiten, welches iede Theilnahme des Künstlers an der Ausführung vollkommen ausschliesst und denselben auf die Fertigung des Cartons und auf die Wahl der farbigen Glaspasten beschränkt. Sodann verlangt und gestattet die kirchliche Aufgabe hier streng nur soviel als zum kirchlichen Zwecke dient, dieses aber soll in der imposantesten Gestalt ans Licht treten; nur der Gegenstand herrscht, ohne räumliche Umgebung ausser was durchaus zur Verdeutlichung unentbehrlich ist; ohne den Reiz der sinnlichen Schönheit, denn die Kirche wirkt mit einem ganz andern Ausdruck auf die Phantasie; ohne Riicksicht auf die künstlerischen Gesetze des Contrastes in Bewegungen. Formen und Farben u. s. w., denn die Kirche hat ein ganz anderes Gefühl der Harmonie in Bereitschaft als das, welches aus schönen formellen Contrasten hervorgeht. Ja der Künstler darf nicht mehr erfinden; er hat nur zu redigiren, was die Kirche für ihn erfunden hat. Eine Zeitlang behauptet die Kunst hiebei noch einen Rest der vom Alterthum her ererbten Freudigkeit und schafft innerhalb der strengen Beschränkungen noch einzelnes Grosse und Lebendige. Allein allmälig dankt man ihr es nicht mehr und sie zieht sich endlich in die mechanische Wiederholung zurück.

Diese Wiederholung eines Auswendiggelernten ist dann der durchgehende Charakter des sog. byzantinischen Styles. In Constantinopel nämlich, wo sich mit der Zeit die meiste und prachtvollste Kunstübung der christlichen Welt concentrirte, bildete sich etwa seit Justinian eine gewisse Anordnung der darzustellenden Senen, eine bestimmte Bildung der einzelnen Gestalten nach Bedeutung und Rang, eine ganz besondere Behandlung alles Einzelnen zum System aus. Dieses System lernte dann Jeder auswendig, soweit seine angeborene Fertigkeit es gestattete, und reproducirte es, meist ohne der Natur auch nur einen Bilck zu gönnen. Daher findet man z. B. so viele fast identische Madonnen dieses Styles; fadet gleichen sich die verschiedenen Darstellungen derselben Scene fast ganz, und die einzelnen leiligen Gestalten desselben Inhaltes durchaus. — Es ist ein Rüthe I um dieses fast gänzliche Ersterba

der Subjectivität 1), zu Gunsten eines bis in alles Detail durchgeführten gleichartigen Typus, und man muss schon die Kunst alter, stillestehender Culturvölker (der Aegypter, Chinesen etc.) zur Vergleichung herbeiziehen, um zu begreifen, wie das ganze Gebiet der Form einem durchgehenden geheiligten Recht unterthan werden konnte. - Die Grundlage des byzantinischen Systems bilden allerdings antike Reminiscenzen, aber in kaum mehr kenntlicher Erstarrung. Der Ausdruck der Heiligkeit wird durchgehends in der Morosität gesucht, da der Kunst der Weg abgeschnitten ist, durch freie Hoheit der Form den Gedanken an das Ueberirdische zu wecken; selbst die Madonna wird mürrisch, obschon die kleinen Lippen und die schmale Nase einen gewissen Anspruch auf Lieblichkeit zu machen scheinen; in männlichen Köpfen tritt oft noch eine ganz fatale Tücke hinzu. Die Gewandung, in einer bestimmten Anzahl von Motiven gehandhabt, hat eine bestimmte Art feiner, starrer Falten und Brüche; wo der Typus es verlangt, ist sie nichts als eine Fläche von Ornamenten, Gold und Juwelen; sonst dient das Gold in Tafelbildern durchgängig und in Mosaiken oft zur Darstellung der aufgehöhten Lichter. Die Bewegungen und Stellungen werden immer todter und haben bereits a in Arbeiten des XI. Jahrh., wie die ältern Mosaiken von S. Marco. kaum noch einen flüchtigen Anschein von Leben.

Dieses Formensystem gewann nun einen grossen Einfluss auch in Italien. Nicht nur waren viele und wichtige Gegenden und Städte, worunter z. B. Rom, das ganze erste Jahrtausend hindurch in einer wenigstens halben und scheinbaren Abhängigkeit vom griechischen Kaiserreich geblieben, sondern die byzantinische Kunst hatbe bestimmte Eigenschaften, die ihr zeitweise die Herrschaft über die ganze italienische sicherten. Schon die kirchliche Empfindungsart war eine ähnliche hier wie dort; erst um die Mitte des XI. Jahrh. entschied sich der kirchliche Bruch zwischen Rom und Byzanz für immer. Somit war zunächst kein wesentliches Hinderniss vorhanden. Dann musste das gestörte und verarmte italienische Culturleben von dem (wenigstens is vier Hauptstadt) ungestörten byzantinischen überfügett werden, auch wenn letzteres nur die Tradition der künstleri-

<sup>1)</sup> Sie flüchtet sich z. B. in die Miniaturen, oder äussert sich darin wenigstens durch Reproduction besserer alter Originale. Allmälig stirbt sie aber wirklich ab und löst, wo sie muss, neue Aufgaben, z. B. Martergeschichten etc. durch blosse neue Combination der sonst angelernten Elemente.

schen Technik voransgehabt hätte. Diese aber war in jener Zeit ein entscheidendes Element; die Kirche, die nur durch Prachtstoffe und möglichst reiche Behandlung derselben wirken zu können glaubte. fand ihre Rechnung besser bei den aus Constantinopel kommenden Künstlern und Kunstwerken, deren Art und Bedingungen man kannte, als bei den einheimischen. Und so ist vom VII. bis zum XIII. Jahrh. der italienische Maler entweder seiner eigenen Verwilderung bei kleinern Aufgaben überlassen, oder er hilft den Byzantinern bei der Ausführung dessen was sie vorschreiben. In einzelnen Städten, wie Venedig, siedeln sich ganze Colonien von Griechen um eine Kirche herum als Mosaicisten an, selbst für ein Jahrhundert und drüber. Es war ein erhabener Augenblick im italienischen Leben, als man sie verabschiedete, weil wieder eine einheimische Formenbildung erwacht war. weil man das Heilige wieder aus eigenen Kräften zu gestalten vermochte. Zerstreute byzantinische Einflüsse hielten sich indess noch lange (in Venedig, Unteritalien etc.) und sind noch zur Stunde nicht gänzlich ausgestorben, weil die byzant. Stylisirung sich mit den heiligen Typen im Volksbewusstsein zu eng verschwistert hatte.

Die italienischen Mossiken zerfallen in zwei ziemlich scharf geschiedene Classen: die altchristlichen, bis zum VII. Jahrh., in welchen noch die antike Auffassung, mehr oder weniger absterbend, zu erkennen ist, — und die unter dem Einfluss der Byzantiner vom VII. Jahrh. an entstandenen. Dieser Einfluss ist mehr oder weniger michtlig; es herrscht ein grosser Unterschied zwischen dem was herübergekommene Griechen in Person gearbeitet haben, und dem was ihnen etwa obenhin nachgemacht wird, aber Jahrhunderte hindurch erscheint keine einzige Figur der Kirchenmosaiken von dem byzantinischen Styl gänzlich unberührt.

Die alt christlichen haben einen zwiefachen hohen historischen Werth. Sie zeigen, wie sich die biblischen Gestenten hauptsächlich des nenen Testamentes in den Gedanken jener Zuit spiegelten. Bei dem Typus Christi mag eine alte Tradition mitgewirkt haben, doch nicht so bestimmend wie man wohl annimmt. Die Tracht Christi, sei-ner Angehörigen und Apostel ist eine ideale, im Ganzen aus der römischen Kunst übernommene. Die übrigen Personen werden durch eine oft prüchtige Standestracht charakterisirt. In den Köpfen war berechtent (Korome.

ohne Zweifel ein Ideal beabsichtigt (wenn auch kein sinnlich schönes), allein die physische Durchschnittsbildung war so sehr gesunken, dass fast lauter eigenthümlich hässliche Gesichter zu Stande kamen. -Zweitens schafft hier (weniger die Kunst als) die Kirche ein System religiöser Ausdrucksweisen und Gedankenreihen, welche ein geschichtliches Denkmal ersten Ranges ausmachen. Und zwar ist es meist die Ecclesia triumphans, welche sich ausspricht; nicht das Erdenwallen Christi und der Heiligen, sondern ihre apokalyptische Verherrlichung ist das Hauptthema. Raumlos, im Unendlichen, daher auf blauem Grunde, häufiger (und später durchgängig) auf Goldgrund existiren diese Gestalten; der ihnen beigegebene Erdboden ist entweder eine schlichte Fläche oder durch Blumen, durch Zugabe des Jordanflusses, der Paradiesesströme etc. symbolisch geschmückt. Die Bewegungen sind mässig und feierlich; es ist mehr ein Sein als ein Thun. - Um den Gedankenkreis zu würdigen, der sich hier entwickelt, muss man die Anschauung iener Zeit entweder theilen oder sich hineinversetzen. Die einfache Gegenüberstellung z. B. von Propheten und Aposteln gilt hier schon als Parallele von Verheissung und Erfüllung; eine einfache schreitende Bewegung, ein Kniebeugen genügt als Symbol der Huldigung; das Aufheben der Arme bedeutet Reden, Beten und Machtäusserung, je nach den Umständen; der Geist des Jahrtausends kömmt Allem so sehr entgegen, dass er die äusserlichste Andeutung als vollwichtige Zahlung nimmt und ihr bereitwillig nachdichtet, ohne irgend einen physiognomischen Ausdruck des Augenblickes, irgend eine äussere Verdeutlichung zu verlangen. Die Kunst ist, wie wir oben sagten, nie gebundener gewesen; die Zeitgenossen haben ihr aber auch nie so viel zu- und vorgegeben.

Es würde sehr weit führen, wenn wir diesen Bilderkreis hier schildern wollten; für die römischen Mosaiken giebt Platners Beschreibung Roms den Inhalt genau; die ravennatischen haben allerdings Vieles, das in Rom nicht vorkommt, doch kann man auch hier den Inhalt errathen. Unsere Aufzählung umfasst nur die bedeutendern Arbeiten. Die umfassendste Schilderung bei Crowe und Cav.]

Nächst den Mosaiken von S. Constanza bei Rom, <sup>1</sup>) aus constantinischer Zeit, welche oben (S. 64, a) noch bei Anlass der antiken a Ornamentik genannt wurden, sind diejenigen des orthodoxen Bapti-

steriums, S. Giovanni in Fonte, in Ravenna das frühste Hauptwerk (vor 430), ja das einzige in welchem noch die volle decorative Pracht (Einfassungen, Zierfiguren, Abwechselungen von Stuccorolief und Mosaik) spätrömischer Arbeiten sich mit einer noch immer bedeutenden und belebten Zeichnung verbindet; zugleich eines der prachtvollsten Farben-Ensemble's der ganzen Kunst.

Die biblischen Geschichten, welche in S. Maria maggiore zu a Rom an den Obermauern des Mittelschiffes und am Triumphbogen (S. 74) angebracht sind (vor 450, manche stark umgearbeitet oder ganz modern), können als Specimen der damals üblichen Bilderbibel gelten. [In mehreren Compositionen Motive von der Trajans-Säule.]

In der Grabcapelle der Galla Placidia, jetzt S. Nazario e Celso zu b Ravenna, sind die herrlichen farbigen Ornamente auf dunkelblauem Grunde bedeutender als das Figürliche. (Gegen 450.)

Aus derselben Zeit (432—440?) stammt das schon oben (S. 88, a) c erwähnte Mosaikornament in der Vorhalle des lateranensischen Baptisteriums. — [Desgleichen die beiden weiblichen Gestalten der Kirche d der Judenchristen und Heidenchristen in S. Sabina zu Rom.]

Unter Leo dem Grossen (440—462) entstanden die vordern Mosaiken des Triumphbogens in S. Paul bei Rom, welche gegenwärtig aus Fragmenten und Abbildungen wieder restaurirt worden sind. Sie sind das frühste erweisliche Prototyp jener in der Folge üblich gewordenen Darstellung der 24 Aeltesten (aus der Apokalypse); auch das riesige Brustbild Christi in der Mitte war eines der wichtigsten der altchristlichen Kunst. Die Mosaiken der Tribuna scheinen im e XIII. Jahrh. nach einem Vorbilde des V. Jahrh. gearbeitet; sie enthalten wie fast alle Tribunenmosaiken, den thronenden Christus mit mehrern Heiligen, worunter der Kirchenheilige, auch wohl die Stifter. Anderswo wird Christus auch auf einem Hilgel oder auf Wolken stehend (incht nach neuerer Art schwebend) dargestellt.

Letteres z. B. in dem schönsten Mosaik Roms, demjenigen von e SS. Cosma e Damiano am Forum (526—530). Stark restaurit, zumal in der Partie links, gewihrt dieses grandiose Work in bereits etwas erstarrenden Formen den Eindruck einer der letzten freien Inspirationen altehristlicher Kunst. Die Ausführung ist noch glänzend und sorgfältig.

In Ravenna sind die Mosaiken des Baptisteriums der Arianer g (oder S. Maria in Cosmedin, um 550?) eine blosse Nachahmung des Kuppelbildes im andern Baptisterium. — Aus derselben Zeit (gegen a 547) stammen diejenigen der Chornische in S. Vitale, welche u. a. die glänzenden Ceremoinebilder mit dem Kirchgang Justinians und Theodora's enthalten; Werke deren sachliche Merkwirdigkeit den Kunstgehalt weit übertrifft; an den Wänden zunächst davor die blutigen und unblutigen Opfer des alten Bundes (Abels Opfer, Abrahams Bewirthung der drei Männer, Isaaks Opfer, Melchisedeks Empfang); Geschichte des Moses; Propheten. — An Masse das bedeutendste Mosaikwerk des italischen Festlandes mit Ausnahme der Marcuskirche: die beiden grossen Friese mit Processionen von Heiligen in S. Apolilianse nuovo, an den Obermauern des Mittelschiffes

55.3—Apoleina en norvo, an den Oostenatein des anticesternies (553—566). Von den Städten Ravenna und Classis (der alten Hafenstadt Ravenna's), aus welchen sie hervorschreiten, ist die erstere repräsentirt durch jene hochmerkwürdige Darstellung des damaligen, jetzt bis auf einen geringen Rest (S. 56, \*; 91 \*) verschwundenen Palastes der ostgothischen Könige. ') — Wahrscheinlich noch aus dem VI. Jahrh.: die Mosaiken der Capelle des erzbischöflichen Palastes. [Erbaut vermuthlich 439—450; die vorwiegende architektonische Ornamentik von würdigem Eindruck; Technik der Ausführung und

Ornamentik von wirdigem Eindruck; Technik der Ausführung und ein gewisser barbarischer Reichthum der Costume deuten auf den wachsenden byzantinischen Einfluss! Im Dom von Triest enthält die Seitentribune links unten im Halbrund ein paar gute Apostelfiguren in der Art der eben genann-

ten. (Die Madonna in der Halbkuppel und die sämmtlichen Mosaiken

der Seitentribune rechts gehören schon dem vorgerückten byzantini-

sehen Styl an.)

In Mailand enthält die Cap. S. Aquilino, ein achteekiger Anbau
von S. Lorenzo, zwei Nischen-Halbkuppeln mit Mosaiken, welche
Christus zwischen den Aposteln und die Verkündigung von Christi Geburt an die Hirten vorstellen, leidliche Werke des VI. oder noch des
V. Jahrh. — [Ebendaselbst die neuerlich restaurirten Mosaiken der

Capelle S. Satiro an S. Ambrogio; V. Jahrh.]

Streitig ist der Ursprung des Mosaiks in S. Pudenziana zu Rom, welches in unbekannter Zeit nach einem Original etwa des IV. Jahrh, gearbeitet sein muss und noch in seiner starken Ueberarbeitung im-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) [Aelter sind die Anbetung der Könige und der thronende Christus zu den Seiten des Chora, die 26 Scenen des N. Testaments und die Einzelgestalten zwischen der Fenstern. — R.]

merhin eine Composition der constantinischen Zeit repräsentiren mag.

— Die Tribuna S. Teodora zu Rom (VII. Jahrh.) zeigt eine theilweise a
Wiederholung des Mosaiks von SS. Cosma e Damiano. — Die Mosaiken in der hintern Kirche von S. Lorenzo fuori (578—590), über b
dem Triumphbogen, sind in jüngster Zeit völlig erneuert worden.

Der Uebergang in das Byzantinische war begreiflicher Weise ein allmäliger; das Erstarren in den bisherigen Typen war eben der Byzantinismus.

In Ravenna bezeiehnet diesen Uebergang das grosse, sachlich sehr merkwürdige Mosaik der Tribuna von S. Apollinare in Classe e (611-677); ausser der Wiederholung der alttestamentlichen Opfer (aus S. Vitale) findet sieh auch hier ein kaiserliches Ceremonienbild. Die Bogenfüllungen über den Säulen des Mittelschiffes sind mit der vollständigsten Sammlung altchristlicher Embleme (in moderner Copie) geschmückt; die Reihe von Bildnissen der Erzbischöfe, welche als Fries darüber hingehen, ist fast das einzige (wenigstens in Copie erhaltene) Beispiel jener Porträtfolgen frühmittelalterlicher Kirchen ').

In Rom gehören hieher die Tribunenmossiken in S. Agnese fuori at (e25—635), und in einer der Nebeneapellen des lateranischen Baptisteriums, dem sog. Orstorio dis Nenazio (640—642). Letztere Arebeit zeigt schon deutlich, dass der letzte Gluthfunke von Freiheit, von Theilnahme und Freude des Künstlers am eigenen Werk erloschen ist. Kein Wunder, dass derselbe bereits das nicht mehr verstelt, was er wiederholt. — Einzelne kleinere Reste: in der kleinen Tribunar von S. Stefano rotondo (642—649); — auf einem der Altäre links in S. Pietro in Vincoli (S. Sebastian als Votivbild der Pest von 680, ghier noch bekleidet und als Greis gebildet) u. a. m.

Ein letztes, obwohl erfolgloses Aufraffen gegen den Byzantinisman etwa in den (stark restaurirten) Chormosaiken von S. h Ambrogio in Mailand (832) anerkennen, obwohl auch hier die Inschriften zum Theil griechisch sind. Die Gesichtszüge sind sehon in rohen Umrissen, die Gewänder in einem sehroffen Changeant (von weiss, grün und roth) gegeben, die Vertheilung der an Grösse sehr

i) In S, Paul bei Rom wird noch an einer Reihe von Mossikbildnissen gearbeitet, \* von der die Stelle der alten einnehmen soll. Ygl. die Papsiköpfe als Consolen im Dom von Siena, S. 133.

ungleiehen Gestalten im Raum schon ganz ungeschickt, und doeh ist noch viel mehr Leben darin, als in den gleichzeitigen römischen Arbeiten ').

Diese versinken nämlich, vom Beginn des IX. Jahrh. an, in eine ganz barbarische Rohheit, welche culturgeschichtlich nicht ganz leicht zu erklären ist; die byzantinische Kunst nämlich, deren Auffassungsweise hier vollkommen durchgedrungen erscheint, tritt uns somst überall mit einer viel zierlieheren Ausführung entgegen als gerade hier.

Das sachlich merkwürdigste dieser Mosaiken, dasjenige aus dem a Trielinium Leo's III (um 800), ist bei seiner Uebertragung an die Capelle Sancta Sanctorum (oder Scala sancta) einer ganz neuen, wenn auch genau dem alten Zustand nachgeahmten Zusammensetzung unterlegen. (Die beiden Belchnungen zu den Seiten der Halbkuppel: Christus giebt dem heil. Sylvester die Schlüssel, dem grossen Constantin eine Fahne; S. Petrus giebt Leo III. eine Stola, Carl dem Gr. eine Fahne; die Porträts der letztern haben noch einen Schimmer von Authenticität, sind aber übel gerathen.)-In den nächsten Pontificaten wird von Mosaik zu Mosaik die Arbeit roher und lebloser bis zu unglaublicher Missgestalt. - Man findet sie in und über den Tribunen b von SS. Nereo ed Achilleo, - S. Maria della navicella (817-824), c - S. Cecilia, - und S. Prassede; die drei letztern Bauten aus der Zeit Paschalis I. (817-824): S. Prassede hat auch noch den mosaieirten Triumphbogen mit der merkwürdigen Darstellung des himmlischen Jerusalems und die kleine Capelle (rechts) "Orto del paradiso", deren Inneres völlig mosaicirt ist. - Schon reine Caricaturen: in der a Halbkugel der Tribuna von S. Marco (827-844). -

In Venedig, wo ein stärkerer Verkehr mit Byzanz und ein grüsserer Reichthum herrschte als im damaligen Rom, offenbart auch die Mosaikarbeit nicht bloss die Auffassung, sondern auch die zierliche und saubere Ausfihrung der Byzantiner. Die Marcuskirche

<sup>1)</sup> Zugleich interesant als Inbegriff sämmtlicher damaligen Schutzpatrone von Maland. Christian unter einer Gierich tennend, umgeben von Michael um Gabriet, wetter S. Gervasius und S. Protasius, unten in runden Einfassungen S. Candida, S. Satyrus und S. Marcellina; links die Stadt Tours und S. Ambrosius bei der Bestattung des h. Martin; erchts die Studt Malland und S. Ambrosius und S. Augustiu an Putten sitzend. — Es dauerte lange, bis ans solchen Elementen Bilder wie Räsleis Madonna di Poligno und beil. Céttin deer wie die Sante conversaiool Tizians entstanden.

In einer Nebencapelle rechts von der Kirche enthält die Kuppel das Brustbild des hell, Satyrus auf Goldgrund, etwas älter als die Mosaiken der Tribuna.

mit ihren mindestens 40,000 Quadratfuss Mosaiken ist bei Weitem das reichste occidentalische Denkmal dieser Gattung.

Sachlich merkwürdig: die stehend gewordenen, rituellen Darstellungen der heiligen Geschichte im byzantinischen Sinn (hauptsächlich an den Tonnengewölben und mehrern Wandflächen des Innern): die Sammlung von zahlreichen einzelnen byzantinischen Heiligen (hauptsächlich an den Pfeilern und in den Bogenlaibungen): - die legendarische Erzählungsweise (in der Cap. Zeno, mit der Geschichte des Marcus, und in einer der fünf halbrunden Wandnischen der Fassade, mit der Geschichte der Leiche desselben; hier u. a. die S. 112 erwähnte Abbildung der Kirche; eine andere Geschichte des heil. Leichnams im rechten Querschiff, Wand rechts); - die Taufen der Apostel und die nach besondern Geschäften charakterisirten Engel verschiedenen Ranges (Flachkuppeln der Taufcapelle); - endlich in den Hauptkuppeln der Kirche: das Pfingstfest, wobei die Anwesenden der fremden Nationen nach Tracht und Aussehen charakterisirt sind (vordere Kuppel); - Christus mit vier Erzengeln, umgeben von Maria und den Aposteln, ringsum die einzige vollständige Mosaikreihe christlicher Tugenden (mittlere Kuppel); - die Wunder der Apostel etc. (Kuppel links).

Dem Styl nach sind es Arbeiten sehr verschiedener Zeit; der Uebersicht zu Gefallen mögen sie hier, wie oben S. 579 ff. die Sculpturen im Zusammenhang genannt werden. Den streng byzantinischen völlig a erstorbenen Styl repräsentiren die Mosaiken der sämmtlichen Kuppeln (XI. und XII. Jahrh.) mit Ausnahme derjenigen rechts; als das älteste, noch dem X. Jahrh, angehörende Stück gilt der Christus zwischen Maria und Johannes, innen über der innern Thür. - Einen wieder etwas gemilderten und belebten byzantinischen Styl zeigen mit zierlichster Ausführung verbunden; die erwähnten Mosaiken der Cap. Zeno, auch jene eine Wandnische der Fassade, u. m. a. Theile. --Bedeutungsvoller Gegensatz hiezu: die Mosaiken der Vorhalle, so- b wohl vor den drei Thüren als auf der linken Seite der Kirche, wichtige Werke des abendländisch-romanischen Styles etwa aus dem XIII. Jahrh. (mit Ausnahme einiger offenbar moderner Zuthaten), die Geschichten von der Weltschöpfung bis auf Moses, in ganz naiv-lebendiger Erzählung. - Wiederum mehr byzantinisch, obwohl erst vom Ende des XIII. und aus dem XIV. Jahrh.: die genannten u. a. Mosaiken der Taufcapelle. - Ungeschickt giottesk; diejenigen der Capella S. Isi- c doro beim linken Querschiff (um 1350).— Um 1430 diejenigen in der Capella de' mascoli, von Michiel Giambono, ') d. h. doch wohl nur die linke Hälfte des Tonnengewölbes; die rechte verräth eine viel vorzüglichere (vielleicht nicht-venezianische) Hand vom Ende des XV. b Jahrh.— Durch die ganze Kirche zerstreut: Compositionen der Vivarini, des Tizian, auch viel Späterer. (Die Kuppel rechts; das Paradies am vordern Tonnengewölbe; die meisten Hälbrunde der Fassade etc.)— Ein geistiges Ganzes, mit strengen Bezügen, mit poetisch-dogmatischer Entwicklung bieten diese Mosaiken nicht dar, auch wenn man nur die ältesten zusammennimmt. Selbst die Umgebung des Hochaltars hat von jenem System alttestamentlicher Beziehungen auf das Messopfer, die wir im Chor von S. Vitale fanden, nur das Opfer Kains und Abels aufzuweisen <sup>3</sup>).

Die ganz byzantinische, ja hauptsächlich von Griechen geübte Mosaikmalerei des Normannenreiches hat ihr Hauptdenkmal in den Kirchen Palermo's und der Umgegend hinterlassen. Das wenig organische Verhältniss dieses reichen Schmuckes zur Architektur ward oben, S. 121, angedeutet. Handhabung der Typen, Gewandtheit in der Beherrschung figurenreicher Scenen, sowie die Technik selbst verrathen die geübte byzantinische Schule, von deren Arbeiten sich einzelne einheimische unterscheiden lassen; doch dürften die griechischen und lateinischen Beischriften als solche nicht das Kriterium bilden. Die Reihenfolge der wichtigsten Denkmäler ist nach Crowe c u. Cavalcasclle: Chorräume der Kathedrale von Cefalù (seit 1148); a gleichzeitig, aber von geringerer Ausführung, die Capella palatina; e Fragmente in der Martorana (S. Maria dell' Ammiraglio); der Dom c zu Monreale, vollendet 1182; schon dem Verfall näher; Die Kathedrale g von Messina, XIII. Jahrh. - Auf dem Festland gehören hierher die h sehr ruinirten Mosaiken der neuen Seitentribune im Dom von Salerno (nach 1084) und zur Vergleichung die sehr rohen Wandmalereien von i S. Angelo in Formis, wenige Miglien von S. Maria di Capua 3). un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [Vielieicht Vater und Sohn gleichen Namens, von denen Letzterer die rechte Hälfte ansführte, — Mr.]

<sup>2) [</sup>Noch ganz unter byzant. Einfluss die Mosaiken in den Domen zu Mnrano und Torcelio. — R.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) [Diese schon 1864 von Crowe and Cavalcaselle beschriebenen Malereien wurden nach neapol. Blättern 1865 gentdeckt\* und sollten alsbald "restantrit" werden, was nach ähnlichen Erfahrungen in Unteritalien ihrem Untergang gleichkommen würde.]

goßähr aus derselben Zeit; letztere fast das einzige malerische Denkmal der Kunstfürderung durch Abt Desiderius von Montecassino.—
Züge eigenthümlicher künstlerischer Entwickelung wird man in allen diesen Werken allerdings vergeblich suchen; der Eindruck des in höhem Grade prächtigen decorativen Ganzen steht immer in erster Linie; wo die Darstellung der Handlung eigenthümlich lebendig wird, streift die starke Bewegung der doch im Ganzen schematisch aufgefassten Gestalten und das Naturalistische mancher einzelner Geberden immer nahe an das Komische, so namentlich an den Mittelschilfwänden des Domes von Monreale, und man wird immer in den architektonischstrengsten unbewegten Gestalten der Chornischen die besten Leistungen dieser Kunst erblicken.]

Alles in Allem genommen geben gerade diese sorgfültigen spätzvantinischen Mosaiken Venedigs und Unteritaliens ein merkwürdiges Zeugniss für diejenigen Bedingungen, welche die Kirche Gregors VII. an die Kunst stellte. Die Körperlichkeit Christi und der Heiligen ist zur blossen Andeutung eingeschrumpft, aber diese Andeutung wird mit dem grössten Aufwand des Stoffes und mit der emsigsten Sauberkeit zur Darstellung gebracht. Es soll dem Heiligen die möglichste Ehre geschehen; ihm aber Persönlichkeit oder gar Schönheit zu geben wäre überflüssig, da es auch ohne dieses stark genug auf die Andacht wirkt.

Wahrhaft unzählig sind noch jetzt in Italien die Tafelbilder byzantinischen Styles, hauptsächlich die Madonnen. Die wenigsten freilich stammen aus dem ersten Jahrtansend; weit das Meiste sind Copien nach besonders wunderkräftigen Madonnenbildern und theils erst gegen Ende des Mittelalters, theils auch in ganz neuer Zeit verfertigt; ausserdem ist zu erwägen, dass es noch hin und wieder griechische Gemeinden in Italien giebt, bei welchen die byzantinische Darstellungsweise rituell geblichen ist. — Die eigenthümlichen Lackfarben, die grünen Fleischschatten, das aufgehölte Gold der Schraffrungen machen diese Malereien sehr kenntlich. Ich weiss nicht nüber anzugeben, ob man im Typus der Madonna verschiedene Abarten unterscheidet; schwerlich wird man denselben auf so alte Grundlagen zurückführen können, wie diess beim Christustypus gelungen ist. Die

verstandener Wiederholung altersgebräunter Madonnen entsprungen.

Das Bild in S. Maria maggiore (Cap. Paul's V.) war einst (IX. Jahrh.)
gewiss hell gemalt; neuere Copien aber, zumal wenn sie noch von
sich aus nachdunkeln, werden die Vorstellung der tiefsten braunen
Hautfarbe erwecken.

Einige besonders instructive byzantinische Tafelbilder finden sich in der Gemälldesammlung beim Museo cristiano des Vaticans, welche von dem verstorbenen Msgr. Laureani angelegtworden ist und ausserdem eine grosse Menge zum Theil werthvoller kleiner Bilder aus Giotto's Sebule und aus dem Anfang des XV. Jahrh. enthält. Da Rom gerade für diese Perioden nur wenig Monumentales aufzuweisen hat, so niumt man eine solche Ergänzung gerne an. — Daelbst u. a. der Tod des heil. Ephrem, im XI. Jahrh. gemalt von dem Griechen e Emanuel Tzanfurnari. — Viele byzant. Tafelbilder auch im Museum von Neapel.

Schliesslich sind noch zwei Kunstwerke zu nennen, von welchen das eine gewiss, das andere wahrscheinlich in Constantinopel selbst a gefertigt wurde. Die Altartafel (Pala d'oro, S. 554, e) im Schatz von S. Marco 1) zu Venedig (bestellt 976 ?) zeigt auf ihren seit dem XIV. Jahrh. neu zusammengesetzten Goldplättchen eine ziemliche Anzahl Figuren und ganze Scenen in Email: der Styl ist ungefähr derselbe wie in den zuletzt genannten Mosaiken, die Ausführung prächtig delicat; in Ermanglung der Farbennuancen, welche dem damaligen Email nicht zu Gebote standen, sind Lichter und Gewandfalten durch die feinsten Gold-Schraffirungen ausgedrückt. - Sodann e sicht man im Schatz von S. Peter zu Rom die sog. Dalmatica Carls des Grossen, d. h. ein Diaconenkleid wahrscheinlich des XII. Jahrh., welches wenigstens spätern Kaisern bei der Krönung diente. Auf dunkelblauer Seide sind in Gold, Silber und einigen Farben figurenreiche Darstellungen gestickt, vorn Christus in einer Glorie mit Engeln und Heiligen, hinten die Verklärung auf Tabor.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Wo ich sie 1846 sah. Im Jahr 1854 stand eine verdeckte Tafel auf dem Hochaitar selbst, mit einer im Jahr 1345 (von nnbedeutenden venezianischen Kinstlern der Richtung Glotto's) bemalten Rickseite; ob sie die Paia d'oro enthielt, ist mir nicht bekannt. Letztere gehört eigenlich vor den Altartisch.

auf den Ermeln Christus als Spender der Saeramente. Ein merkwürdiger Ueberrest aus der Zeit, da nicht blos die Kirche, sondern auch der Officiant ganz Symbol, ganz Programm unter der Hülle möglichst kostbarer Stoffe sein musste. [Ueberdem ist als ein Wunder minutiöser Technik zu erwähnen eine Tafel mit Miniaturbildern in Wachs-Mosaik der allerfeinsten Ausführung in der Opera des Domes a zu Florenz.]



Wie in der Architektur und Sculptur, so beginnt auch in der Maleri mit dem zweiten Jahrtausend eine nene Lebensregung, die sich nach einiger Zeit zu einem Styl gestaltet, welchen wir auch hier den romanischen nennen können. (Vgl. S. 97, 557.) Auch hier findet eine Umbildung des längst missverständlich wiederholten Spätantiken im Geist der neuen Zeit statt.

Neben dem in Italien herrschend gewordenen Byzantinismus hatte immereine verwilderte alteinheimische Kunstübung fortexistirt, hauptsächlich wohl für die Ausschmückung geringerer Kirchen, welche weder Mosaiken noch griechische Künstler bezahlen konnten. Von dieser Kunstübung, welche man im Gegensatz gegen die byzantinische etwa als eine altlongobardische benennen mag, geht nun die Neuerung aus. Das frühste namhafte Denkmal sind die Wandmalereien meist legendarischen Inhaltes in dem vermeintlichen Bacchustempel S. Ur- b bano alla Caffarella, (vergl. S. 30, e) bei Rom, angeblich vom Jahr 1011. Das Hauptkennzeichen des neuen Styles, die lebhafte Bewegung und die gleichsam mit Anstrengung sprechende Geberde, ist hier schon deutlich vorhanden. Trotz aller Aermlichkeit der Ausführung erwacht doch die Theilnahme des Beschauers; die Kunst improvisirt wieder einmal nach den langen Jahrhunderten des Wiederholens und Combinirens. [Aehnliche Fragmente in S. Agnese.] Natürlich mischt e sich angelerntes Byzantinisches auch in diese harmlos erzählende Wandmalerei, und ein paar spätere Arbeiten: die Fresken der Vorhalle von S. Lorenzo fuori, [kaum kenntlich unter moderner Restaura- a tion] - und diejenigen der Capelle S. Silvestro am Vorhof von SS. . Quattro coronati, beide vom Anfang des XIII. Jahrh., unterliegen so-

gar wieder einer mehr byzantinisirenden Manier. [Die 1858 entdeckten . Malereien der Unter-Kirche S. Clemente, deren Entstehungszeit ungewiss, sind rohe Arbeiten, an welchen einzelne lebendige Züge, z. B. die ein Kind umarmende Mutter, bemerklich sind.] Allein der neue Antrieb war inzwischen sehon genug erstarkt, um auch in die monumentale Mosaikmalerei einzudringen. In S. Maria in Trastevere ь enthält die Halbkuppel der Tribuna u. die Laibung des Triumphbogens das erste Hauptwerk des romanischen Styles in Italien (1139-1153): bei aller Roheit der Formen begrüsst man doch gerne die neuen Motive, ja das beginnende individuelle Leben: Christus und Maria zusammen thronend, sein Arm auf ihrer Schulter - diess ist auch im Gedanken unbyzantinisch. (Aus ders. Zeit: oben an der Fassade die Jungfrau zwischen den fünf klugen und fünf thörigten Jungfrauen c (?) von grosser Steifheit. (Die spätern Mosaiken der Absis s. unten.) d Anch das Chormosaik von S. Clemente (vor 1159) ist im Figürlichen schon ganz romanisch; das Rankenwerk in der Halbkuppel ahmt jenes prächtige lateranensische Ornament (S. 88, a) nur in andern e Farben und mit Zuthat vieler kleiner Figuren nach. - Das Nischenmosaik in S. Francesca Romana ist eine blosse Wiederholung älterer Typen, von hässlicher Ausführung.]

Allein aus geschichtlichen Ursachen oder weil der rechte Künstler noch nicht gekommen war, blieb diese neue römische Richtung einstweilen ohne bedeutende Folge. Den einzigen Kunstaufschwung welcher einigermaassen für die Zeit Innocenz III. und seiner nächsten Nachfolger in Anspruch genomnen werden kann, haben wir oben (S. 95, fg.) in den bessern Cosmatenbauten erkannt?). Die Malerei schreitet durchaus nicht vorwärts. Rückfälle in den Byzantinismus vacigen sich z. B. in der Detailausführung des grossen Nischenmosaiks in S. Paul (seit 1216), welches als eine neue Redaction des im V. Jahrh. dort angebrachten erscheint?); — ebenso in jenen soeben S. 739, c, a, genannten Wandmalereien. — An dem Mosaik der Fasgade des Domes von Spoleto, welches 1207 von einem Maler Solsernus verfertigt wurde, verbindet sich wenigstens der byzantinische

<sup>1) [</sup>Deren Mosaikverzierung s. unten, S. 747, d, u. fg.]

<sup>2) [</sup>Die Detallausführung sehe man an einigen jetzt in der Sacristel aufbewahrten 8 Bruhstlicken der Mosalken von der Fassade.] Die Mosalken über der Nische und gegenüber an der Querschiffselte des Triumphbogens, Arbeiten des XIV. Jahrhunderts, s. unten.

Styl mit einer gewissen Freiheit und Würde, zumal in den Geberden der Maria und des Johannes; Christus hat die jugendliche Bildung wieder erlangt, welche bei den Byzantinern einer Greisenfigur hatte weichen müssen.

Je nach den Gegenden hatte der Kampf der beiden Style einen ganz verschiedenen Verlauf. In Venedig tritt der romanische, wie wir sahen, glänzend auf in den Mosaiken der Vorhalle der Marcuskirche, doch nur um ebenfalls byzantinischen Rückfällen Platz zu machen. In Parma enthält das Baptisterium in seinen sämmtlichen Fresken (mit Ausnahme der untern, welche unbedeutend giottesk sind) eine der wichtigsten Urkunden des romanischen Styles; von verschiedenen Händen der ersten Hälfte des XIII. Jahrh, ansgeführt. zeigen sie besonders in den erzählenden Theilen, am Rand der Kunpel, das Eilige und Bewegte, die leidenschaftliche Geberde, welche ienem noch keines physiognomischen Ausdruckes fähigen Styl damals eigen ist. - Einzelne meist ruhige Heiligenfiguren in Fresco, verschieden gemischt aus beiden Stylen, findet man an der Fassade des b Domes von Reggio (XII. oder XIII. Jahrh.). - an den Wänden von S. Zeno in Verona (XII. Jahrh., hinter halb abgefallenen Malereien des c XIV. Jahrh. hervorschauend), - in der Vorhalle von S. Ambrogio a zu Mailand (aus verschiedenen Zeiten), u. a. a. O. - [Im Sacro speco e zu Subiaco, dessen malerisches Innere dadurch immerhin einen eigenen Reiz empfängt, ärmliche Wandmalereien des XII. und XIII. Jahrh. sogar mit Künstlernamen. - Vielleicht ist hier ein ächtes Porträt des H. Franciscus (der jugendliche Mönch ohne Wundmale in der Kapelle S. Gregorio daselbst, rechts vom Eingang) - freilich unter mancherlei Uebermalung erhalten.]

Bevor von Toscana die Rede ist, fassen wir noch einmal diese Kunstzustände ins Auge wie sie vermuthlich sich entwickelten. Ein jugendlicher Styl, der Vieles zu erzählen hätte, des Ausdruckes aber nur in beschränktester Weise mächtig ist, taucht neben dem rituell geheiligten Styl auf. Er ist noch nicht auf das Schöne und Holdselige gerichtet, aber er empfindet auch keine Verpflichtung auf das Morose und Ascetische; fast absichtlos gestaltet er seine Figuren jugendlich. Ebensowenig ist für ihn ein Grund vorhanden, in der bekannten Aufeinanderfolge byzantnischer Stellungen und Gewandmotive. in den bestimmten Typen heiliger Geschichten u. s. w. eine absonderliche Heiligkeit anzuerkennen; er giebt Alles nach seinen eigenen Antrieben und schafft dabei von sich aus naturgemässere Stellungen, rundfliessende Gewandung, neue hastige Züge des Lebens. Man lässt ihn an dieser und iener Kirchenwand mit seinen paar Leimfarben gewähren. Aber die Mosaicisten, welche ihre Technik und den byzantinischen Styl für unzertrennlich halten mochten, müssen es eines Tages erleben, dass der neue Styl sich einer der römischen Patriarchalkirchen bemächtigt und ebenfalls in Mosaik zu arbeiten anfängt. Von da an scheint ein wahrer Kampf begonnen zu haben; die byzantinisch Gesinnten behaupten theils mit aller Macht ihren Schlendrian, theils nehmen sie den neuen Styl in die Lehre, vermischen ihn mit dem ihrigen, suchen ihm seine wahre kecke Physiognomie zu nehmen. In den genannten Werken von Parma und Venedig taucht er ungebändigt wieder empor, allein daneben behauptet sich auch der Byzantinismus, sowohl in seiner schroffen Gestalt als auch mit einzelnen Concessionen; sein völliger Sturz tritt erst durch die Schule Giotto's ein. Was ihn so lange aufrecht hielt, war wescntlich seine Verbindung mit der vornehmsten, heiligsten Gattung der Malerei, mit Erst als dieses selber zwar nicht seine Fortdauer aber doch seine Herrschaft unwiederbringlich einbüsste, als ganz Italien sich an Fresken zu begeistern im Stande war, - da erstarb auch der byzantinische Styl.

In Toscana besass er gerade zu Anfang des XIII. Jahrh., als die höhere Blüthe des Landes (Pisa ausgenommen) erst begann, das unläugbare Uebergewicht. Das Verdienst der toscanischen Maler der nächstfolgenden Zeit, mit welchen man einst nach Vasari's Vorgang die Kunstgeschichten zu beginnen pflegte, bestand auch nicht sowohl in einem sofortigen Unsturz dieses Styles, als in einer neuen Belebung desselben; innerhalb der byzantinischen Gesammtauffassung wird das Einzelne freier, lebendiger und schöner, bis endlich die Hülle völlig gesprengt ist.

[Die Bedeutung von Siena für die früheste Entwickelung ist zweifelhaft geworden, seitdem die Jahrzahl 1221 auf der grossen a Madonna des Guido da Siena in S. Domenico (2. Cap. links vom Chor) als die Fälschung eines etwa 50 Jahre jüngern Datums betrachtet wird. Der Anfang von Lieblichkeit und, namentlich in der Stellung des Kindes, ein Gefühl für Linien und eine lebendige Zeichung wären nur in der frühen Epoche gegonüber dem in Siena herrschenden Byzanthismus, wie ihn die ältesten Werke der dortigen Akademie zei- a gen, ein Verdienst gewesen. (Crowe und Cavalcaselle erklären überdies die Fleischtheile dieses Bildes für eine Uebermalung des XIV. Jahrh.). — Die gleichzeitigen Bilder in den dortigen Kirchen und in der Akademie stehen der Madonna des Gwide entschieden nach. Der Specialforscher findet in den bemalten Einbanddecken von Rechnungsbüchern des XIII. Jahrh. (Akademie) Werke mit Künstler- bnamen, welche eben nur von localer Bedeutung sind.

Auch in Arczzo und Pisa dürfen die von Vasari als die ersten Vertreter der Erneuerung genannten Margaritone von Arezzo (geb. nm 1236) und Giunta da Pisa, welcher seit 1220 in Assissi gemalt haben soll, keine höhere Bedeutung für die Kunstentwickelung in Anspruch nehmen.—Giunta's abtossender Crucifixus in S. Ranieri e a Leonardo; die gleichzeitigen überaus schwachen Malereien in S. Piero a in Grado, eine halbe Stunde seewärts von Pisa, u. A. beweisen, dass das Streben des grossen Bildhauers Niccolò Pisano (S. 562) in der Malerei seiner unmittelbaren Vorgänger zu Pisa keinerlei Vorbild oder Anregung fand. Von den Giunta zugeschriebenen Arbeiten in S. Francesco zu Assissi wird unten im Zusammenhang die Rede sein.]

In Florenz war die Ausschmückung des Bantisteriums die Hauptaufgabe für die erste Hälfte des XIII. Jahrh. und noch für Jahrzehnde weiter. Die Chornische, seit 1225 von einem Mönch Jacobus e mosaicirt, enthält eine vorzüglich bedeutende Neuerung; kniende Figuren auf korinthischen Capitälen sind als Träger des Mittelbildes angewandt, einer der frühsten rein künstlerischen Gedanken, denn wenn diese Träger auch einen symbolischen Sinn haben mögen, so functioniren sic doch hauptsächlich der bessern Raumvertheilung zu Liebe, von der die byzantinische Kunst, im ausschliesslichen Dienst der Tendenz, gar keine Notiz genommen hatte; sie sind die Urväter der Trag- und Füllfiguren der Sistina. Im Kuppelraum selbst ist der f grosse Christus von dem Florentiner Andrea Tafi (geb. nach 1250, gest. nach 1320) innerhalb der byzant. Umrisse eine sehr bedeutende, neu und würdig belebte Gestalt. Die concentrischen Streifen mit biblischen Geschichten und Engelchören, welche den Rest der Kuppel einnehmen, verrathen vier bis fünf verschiedene Hände; einiges ist

rein byzantinisch und darf wohl am ehesten dem Griechen Apollonius zugeschrieben werden, welcher, nach Vasari, aus Venedig herübergekommen war; anderes ist rein romanisch und erinnert an das Bapt. von Parma; wieder anderes ist von gemischtem Styl. [Das Meiste durch Restauration seines ursprünglichen Charakters beraubt.] Ausserdem lernt hier die Mosaikmalerei der Architektur dienen an Friesen, Balustraden u. a. Bautheilen.

In die Zeit der Krisis, welche sich an diesem Denkmal verewigt, fiel nun die Jugend des Florentiners Cimabue (1240? bis nach 1302). Von einem durchgehenden Gegensatz gegen die Byzantiner ist gerade a bei ihm am wenigsten die Rede; noch in seinem letzten grossen Werk, dem Christus zwischen Maria und Johannes d. T. in der Halbkuppel des Domchores von Pisa, fügt er sich fast ganz der gewohnten Auffassung. Allein innerhalb dieser Schranken fängt Schönheit und Leben sich zu regen an. Seine zwei grossen Madonnen bilder machten b Epoche in der christlichen Kunst. Das eine, jetzt in der Akademie zu Florenz, erreicht zwar in der freien und geschickten Schiebung der Hauptfiguren noch nicht den Guido von Siena, aber es zeigt hauptsächlich in den Köpfen der Engel, dass der Meister von den Ursachen und Elementen menschlicher Anmuth schon ein klares Bewusstsein e hatte. Das andere, in S. Maria novella (Cap. Ruccellai, am rechten Querschiff) ist ungleich vorzüglicher und unbefangener: hier erwacht bereits ein eigentlicher Natursinn, der sich mit conventioneller Bezeichnung eines abgeschlossenen Kreises von Dingen nie mehr zufrieden geben wird. [Man begreift beim Anblick dieser grossen Tafel vollkommen den überwältigenden Eindruck den dieselbe, gleich einer Erscheinung von oben, auf die Zeitgenossen gemacht haben muss. Es findet sich darin so wenig auch dem heutigen Gefühl, und sogar dem unvorbereiteten und uneingeweihten Auge Widersprechendes, dass kaum ein Altarbild der spätern Zeit an erhabener Wirkung , ergreifender Verschmelzung von Hoheit und Anmuth diesem gleichgestellt werden dürfte. - Mr.] 1) - Aber sein ganzes Können offenbarte C. erst in den Fresken der Oberkirche S. Francesco zu Assisi. Leider sind dieselben sehr zerstürt, so dass jedes einzelne Bild eine

j [Alie dem Cimabue sonst zugeschriebenen Tafelbilder gelten für unächt. — Die h. Cäcilia mit Seenen ihres Martyriums (Uffizi, Nr. 2) ist von viel zu freier Bildung für ihn.]

besondere Anstrengung der Phantasie verlangt. [Nach den sehr sorgfältigen Untersuchungen von Crowe und Cavalcaselle haben wir in den Wandgemälden zu Assisi eine fortlaufende Reihenfolge vor Augen. in welcher sich die Entwickelung der Kunst von Cimabue's unmittelbaren Vorgängern an bis zu Giotto verfolgen lässt. Dieselben unterscheiden folgende Gruppen: 1) Das Mittelschiff der Unterkirche: Leben Christi und des h. Franciscus (bei Vasari fülschlich Cimabue) von einem rohen Meister, etwa wie der von S. Piero in Grado; in der Oberkirche; 2) Das südliche Querschiff, an der West- b wand die Kreuzigung wahrscheinlich von Giunta Pisano, und von demselben alterthümlich schwachen Styl die Reste an derselben und der Südwand; hier die geringen Spuren einer Kreuzigung Petri und einer phantastischen Scene des Simon Magus, welchen Dämonen in der Luft umherzerren; 3) die Malereien im Chor, Scenen aus dem Leben der Maria, von ungewissem Ursprung und den Uebergang bil- e dend zu den besseren, dem Cimabue nahestehenden Malereien des nördlichen Querschiffs: Reste eines thronenden Christus, eines Thrones mit den Evangelistensymbolen, und geflügelten Skeletten, 4) Von a Cimabue selbst: eine Madonna mit 4 Engeln mitten unter den giottesken Bildern auf der Westwand des sildl. Querschiffs der Unterkirche. 5) Die drei figurirten Gewölbmalereien der Oberkirche: e im Querschiff die vier Evangelisten mit Engeln, jeder sitzend schreibend, gegen eine thurmreiche Stadt geneigt, sehr zerstürt, im Styl des nördlichen Querschiffs; im 3. Gewölbfeld vom Portal aus gerechnet die oben S. 129 a ihrer decorativen Bedeutung wegen erwähnte Malerei: Rundbilder Christi, der Maria und zweier Heiligen, auf Engel vom Victorientypus gestützt, mit Festons eingefasst, die aus Gefässen hervorwachsen, welche von nackten Genien getragen werden: im ersten Kreuzgewölbe vom Portal an die vier Kirchenväter. welche ihren Schreibern dictiren; die beiden letzten Gewölbe in einem entwickelteren Styl, lebhaft gefärbt und von der Auffassung welche an die römischen Mosaiken des Rusutti und Gaddo Gaddi (s. unten) erinnert. Ferner 6) die zwei oberen Reihen Wandbilder f des ganzen Langhauses mit sechszehn Geschichten des alten und sechszehn des nenen Testamentes, dazu die Eingangswand mit Himmelfahrt und Pfingstfest unter den Medaillons von S. Petrus und Paulus. Diese fast völlig ruinirten Werke, von denen Vasari namentlich die letztern zum Preise des Cimabue hervorhebt, wahrscheinlich Burckhardt, Cicerone. 49

von mehreren Händen unter C's Einfluss. Energisehe Bewegungsmotive, neue und lebendige Entwickelung der Handlungs Momente unter bedeutungsvoller Mitwirkung der Gruppirung ist daran ebenso wahrzunehmen als das Auftreten einzelner trivialer und derber Züge, welche man erst in der Schule Giotic zu suchen pflegt. Endlich 7) die untere Reihe Wandbilder des Langhauses, das Leben des h. Franz; eine der ausführlichsten cyklischen Darstellungen der wunderreichen Legende. In der Technik wie in der künstlerischen Auffassung am Anfang dieser Bilderreihe (abgesehen vom ersten Bilde) erkeunt man den unmittelbaren Anschluss an die oberen Cyklen, im Fortgang der Darstellung den Uebergang zur Kunstweise Giotic's, welcher die führ letzten Bilder und das erste des Cyclus so nahe stehen, dass nur er selbst, allerdings in der Periode jugendlichen Strebens und verhältnissmissig geringer technischer Erfahrung als Urheber genannt werden kann.]

Die Ümgebung Cimabue's war in der Anerkennung des Neuen, a welches er repräsentirte, getheilter Ansicht. Der unbekannte Verfertiger des Tribunenmosaiks von S. Miniato bei Florenz (1297) zeigt sich als verstockten Byzantiner; das Erwachen des Natursinns beschränkt sich auf die Thierfiguren, welche den grünen Wiesenboden seines Bildes bevölkern ligtat ganz erneuert, wobei der ursprüngliche Charakter völlig verloren gegangen ist]. — Dagegen verräth Gaddo b Gaddi's Lunette mit Mariä Krönung innen über dem Hauptportal des Domes trotz der vollen byzantinischen Prachttechnik den tiefen Eindruck, welchen Cimabue's Madonnen hervorgebracht hatten. — Schon e mehr gegen Giotto's Art neigen die Mosaiken der Querschifftribunen im Dom von Pisa. (Verkündigung und Madonna mit Engeln.)

Um dieselbe Zeit offenbart auch die Schule von Siena ihre künftige Richtung.

Glicihzeitig mit Diotisalvi trat hier Duccio auf, von welchem d das grosse Altarwerk (1305—1310) herrührt, das jetzt getrennt im Dom (an beiden Enden des Querschiffes) aufgestellt ist; links die Madonna mit Engeln und Heiligen, rechts die Geschichten Christi auf vielen kleinern Feldern b. Wenn die Hervorbringung des Einzelschünen das höchste Ziel der Malerei wäre, so bätte Duccio das XIII.

<sup>1) [</sup>Die Predellen-Bilder in der Sacristei.]

und das XIV. Jahrhundert, selbst Orcagna nicht ausgenommen, ilberholt. Es muss ihn sehr beglückt haben, als er vor seinen erstaunten Leitgenossen die Schünheit des menschlichen Angesichtes und die abgewogene Anmuth holder Bewegungen und Stellungen aus eigenen Mitteln (nicht nach antiken Vorbildern wie Nicociò Pisano) wiederzugeben vermochte. Seine Technik aber ist noch die der Byzantiner und in den geschichtlichen Compositionen hat er, genau betrachtet, mehr die üblichen Motive derselben mit seinem Styl vom Tode auferweckt als neue geschaffen. — Wie viel oder wenig er ausser diesem Altarwerk schuf, immerhin hat er für ein Jahrhundert der Schule seiner Vaterstadt den Ton angegeben. — (Von seinem Zeitgenossen Ugolino ist Nichts Sicheres in Italien, seitdem ihm das Altarbild von Orsanmichele abgesprochen ist. — Von Segna ein Altarbild in Castig- a lione Füorentino.)

In Rom zeigt sich um diese Zeit ein ganz bedeutender und eigenthümlicher Aufschwung, der uns ahnen lässt, dass die Kunstgeschichte eine wesentlich andere Wendung würde genommen haben ohne die Katastrophe, welche den päpstlichen Stuhl für 70 Jahre an die Rhone versetzte. Zwischen 1287 und 1295 fertigte der Mönch Jacobus Torriti die grossen Mosaiken der Altartribunen im Lateran und in S. Marja b maggiore. Das erstere ist noch einförmig und zerstreut in der Anordnung, aber im Ausdruck der begeisterten Anbetung schon ganz bedeutend. [Crowe und Cavalcaselle halten es für eine ältere von Torriti nur restaurirte Arbeit; den Streifen zwischen den Fenstern ebenfalls für Arbeit eines Meisters (des links abgebildeten Mönches) vor T.'s Zeit. Das Letztere ist eine der grössten vorgiottesken c Leistungen, vorzüglich was die Gruppe im blauen, goldgestirnten Mittelrund betrifft: während Christus die Maria krönt, hebt sie, anbetend und zugleich bescheiden abwehrend, die Hände auf. Zu der schönen, schwungvollen Formenbildung kommt dann noch, hauptsächlich in den an Cimabue erinnernden Engeln, ein wahrhaft holder Ausdruck, und in der Anordnung des Ganzen jene seit Cimabue wieder völlig erweckte hohe und decorative Fülle und Freiheit. - [Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Mosaiken der Cosmaten, deren Thätigkeit in Architektur und Sculptur (S. o. S. 94 fg. 162 fg.) so hervorragend war. Von Jacob ein Brustbild des Heilandes von d einfachen Formen über der rechten Seitenthür in der Vorhalle der

a Kirche zu Cività Castellana und das kleine Bild des Heilandes zwischen zwei Sclaven, auf den Orden der Trinitarier bezüglich, an dem b jetzt zur Villa Mattei auf dem Caelius gehörigen Portal; von Johane nes die Madonna am Grabmal Durand in S. Maria s. Minerva und des d Cardinal Consalvo in S. Maria maggiore (s. oben S. 164 g. h.), würdig und anmuthig in gleichem Grade. - Aus der Schule der Cosmaten dürfte der Petro Cavallini hervorgegangen sein, welchem Vasari die unteren Mosaiken in der Tribuna von S. Maria in Trastevere: die Einzelbilder aus der Geschichte Christi und der Maria, zuschreibt. Hier wie in der ähnlich stilisirten Tribune von S. Crisogono (das Fragment einer Madonna zwischen S. Chrysogonus und S. Jacobus) erkennt man den Uebergang zur Kunstweise Giotto's.] - Die erzähe lenden Mosaiken der alten Fassade von S. Maria maggiore (bequem sichtbar in der obern Loggia der neuern), gegen 1300 von Philippus Rusutti verfertigt, sind zwar nicht sehr geistreich erfunden, aber wiederum merkwürdig durch die freie, hier an Pompejanisches erinnernde Vertheilung in eine bauliche Decoration. [Die unteren Reihen vielleicht von Gaddo Gaddi, dem Vasari das Ganze zuschreibt. Crowe und Cavalcaselle finden sie den Gewölb-Bildern in der Oberkirche zu Assisi (s. o. S. 745, e) verwandt.]

Während in diesen römischen Arbeiten der Byzantinismus schon nahezu überwunden erscheint, herrscht er aber in Neapel noch h weiter. Das schöne Mosaik einer Madonna mit zwei Heiligen in S. Restituta (eine der Cap. links) zeigt diesen Styl (um 1309) in einer ihnlichen edeln Weise belebt wie etwa bei Cimabue. — Von einem Zeitgenossen des letztern, Tommaso depli Stefani (1230—1319), war i eine Capelle des Domes (Cap. Minutoli, am rechten Querschiff) ausgemalt; alte und neue Uebermalungen haben jedoch dem Werke seinen Charakter völlig genommen.

----

Diejenige erste grosse Blüthe der italienischen Malerei, welche mit der gothischen Gesammtkunst parallel geht und welche wir auch in diesem Gebiete als gothischen Styl bezeichnen, hat vor der Malerei des Nordens schon einen beträchtlichen äussern Vortheil voraus; sie ist nicht eine blosse Dienerin der Architektur, sondern besitzt ein unabhängiges Leben und erhält Wandflächen zur

Verfügung, die ihr im Norden wenigstens in Hauptkirchen nicht gegönnt wurden und mit welchen wesentlich auf sie gerechnet war. Die Malerei als Gattung zieht den grössten Genius des Jahrhunderts an sich, Giotto. Die Stellung, welche sie gegenüber den übrigen Klünsten sehon im XIII. Jahrh. behauptet, wird durch Seine Leistungen glänzend erweitert; das Vorurtheil zu Gunsten monumentaler Bilderkreise in Fresco, welches Er und die Seinigen so sehr verstärkten, bildet für alle Folgezeit den festen Boden, ohne welchen auch Rafael und Michelangelo nicht die Aufgaben angetroffen hätten, in welchen sie sieh am grössten erwiesen.

Giotto lebte 1276—1337. Von seinen wichtigsten Schillern und nähern Nachfolgern, meist Florentinern, sind zu nennen: Taddeo Gaddi (geb. um 1300, st. 1366); Giottino (eigentlich Tommaso di Stefano, 1324 bis nach 1395?); Giovanni da Melano (d. h. Mailand); Andrea Orcagna (oder Orgagna, entweder ein besonderre Beiname, Goldwechsler, oder zusammengezogen aus Arcagnuolo, eigentlich Andrea di Cione, starb in oder bald nach 1368); dessen Bruder Bernardo; ferner Agnolo Gaddi (st. 1396): Spinello Aretino (st. 110); Antonio Veneziano; Francesco da Volterra (beide gegen Ende des XIV. Jahrhunderts im Composanto zu Pisa thätig); Niccolò di Pietro u. s. — Einstwellen nehmen wir auch diejenigen Maler mit binzu, welche im Camposanto zu Pisa neben den Genannten thätig waren, die Sienesen Ambrogio und Pietro di Lorenzo, welchen wir in hirer Heimathschule wieder begegnen werden.

Wir zählen nun die wichtigsten Werke nach den Orten auf, jedesmal mit Angabe derjenigen Meister, welchen sie die Tradition zuschreibt. Wo es wesentlich ist, die Controversen über diese Benennungen zu kennen, möge diess in Kürze angedeutet werden. Auch einige der wichtigern Altarbilder sind dabei mit zu nennen.

# PADUA.

Die Capelle S. Maria dell' Arena; das Innere ganz mit den a Fresken Giotto's bedeckt. (Seit 1303, also sein frühestes grosses Werk.) Das Leben der Jungfrau und die Gesehichte Christi in vielen Bildern; am Sockel gran in grau die allegorischen Figuren der Tugenden und Laster; an der Vorderwand das Weltgericht. [Die Wandmalereien im Chor von einem schwachen Nachfolger; auch an dem Weltgericht einige Partien von Schüllerhand. — Cr. u. Cav.]

(Bestes Licht: Morgens.) [Spuren von Malereien Giotto's in einer Halle nahe der Sacristei des Santo. — Im Todtenhaus der Eremitani eine Madonna giottesken Styls.]

### RAVENNA.

S. Giovanni Evangelista. Das Gewölbe der 4. Capelle links: je ein Kirchenvater und Evangelist an umfänglichen Pulten in den vier Feldern; [von Giotto. — Cr. u. Cav.]

### FLORENZ.

a S. Croce. Im Chor: Agnolo Gaddi, Geschichten des wahren Kreuzes.

In den zehn Capellen zu beiden Seiten des Chores:

- 1. Cap. rechts (kleinere Cap. Bardi): Geschichten des heiligen Franciscus, durch Bianch's Kühnheit und Pietät in den letzten Jahren dem Giotto zurückgegeben, dessen Werk sie ursprünglich waren. Auf dem Altar, stets verdeckt, die dem Cimabue zugeschriebene Gestalt des heil. Franciscus, [eher von Margaritone d'Arezzo].
- Cap. rechts (Cap. Peruzzi): die Geschichten Johannes des Ev. (rechts) und Johannes des Täufers (links), seit 1863 völlig blossgelegt, von Giotto.
- Cap. rechts: halb erloschene Darstellung vom Kampfe S. Michaels und des himmlischen Heeres mit dem Drachen, grossartig gedacht; der Urheber unbekannt.
- Cap. links (Cap. dei Pulci): Bernardo Daddi, Marter der HH. Stephanus und Laurentius.
- Cap. links (Cap. S. Silvestro): Giottino, rechts drei Wunder des hell. Sylvester; links Grabbischen mit den nicht unbedeutenden Fresken eines Weltgerichts und einer Grablegung. [Wahrscheinlich von Taddeo Gaddi.]
- Am Ende des rechten Querschiffes: die grosse Cap. Baroncelli: Antarbild von Giotto; Fresken mit dem Leben der Maria von Taddeo Gaddi, von demselben die Figuren am Gewölbe. (Die Mad. della cintola an der Wand rechts ist von Bastiano Mainardi.) Die Malereien Taddeo's sind von den wichtigsten der Schule, deren Gruppirungsund Gewandungsmotive hier ganz besonders schön und furchtlos gehandhabt sind.

In der rechts anstossenden Cap. del Sagramento oder Castellani: am Gewübe die Evangelisten und die Kirchenlehrer, [an den Wandfächen, erst 1868/69 von der Tünche befreit, rechts: Scenen aus dem Leben des h. Nicolaus und Johannes d. T.; links: des Ev. Johannes und des h. Antonius; Agnolo Gaddi. – Cr. und Cav.

Im Gange vor der Sacristei: u. a. ein ausgeschnittenes Crucifix, a angeblich von Giotto.

In der Cap. Medici am Ende dieses Ganges: eine Anzahl Altar- bilder des XIV. Jahrhunderts.

In der Saeristei: an der Wand rechts die Seenen der Passion, wahr- escheinlieh von Niccolò di Pietro Gerini; die untern weisen auf einen energischen, aber etwas verwilderten Giottesken; oben sehr sehön die knieenden Jünger und Engel um den Auferstandenen. – In der Altarkapelle (Rinuccin) der Sacristei: das Leben der Magdalena und adas der Maria, 6ebst den Gewölbemalereien und dem Altarbild, dat. 1379, aus der Sehule der Gaddi. (Von Vasari zu kühn dem Taddeo zugeschrieben.) [Sieher von Giozanni da Melano.)

In dem ehemaligen Refectorium des anstossenden Klosters (jetzt a Magazin der im Kloster befindlichen Bureaux): ein grosses, im Ganzen wohl erhaltenes Abendmahl von Giotto. Eines der reinsten und gewaltigsten Werke des XIV. Jahrhunderts, bei dessen Anblick ich nich immer vergebens gefragt habe, wesshalb man es so beharrich dem Giotto abspreche, ohne doch einen andern Meister dafür nennen zu können. Darither: die Kreuzigung, der Stammbaum der Franciscaner und einige Seenen aus der Legende des heil. Franz und h. Ludwig, von geringern Händen. [Crowe und Cavalcaselle schreiben das Abendmahl dem Taddeo Gaddé zu; die Kreuzigung dem Niccolò di Pietro Gerini.]

(Fast alle diese Fresken haben Morgens das beste Licht.)

S. Maria novella. Cap. Strozzi, am Ende des linken Quer-r schiffes: des Weltgericht (hinten), das Paradies (links) und das Altarbild (1351) von Andrea Orcagna; die Hölle (rechts) von dessen Bruder Bernardo. Das Paradies bezeichnend als die höchste Grenze des Holdseligen und Schönen in der Gesichtsbildung, welche die Schule erreicht hat.

Chiostro verde: Die ältern Theile der grün in grün gemalten Ge- a schichten der Genesis. (Die spätern von Paolo Uccello.)

Anstossend an diesen Kreuzgang: Die bertihmte Capella degli Spagnuoli, ausgemalt nach 1322 bis nach 1355, laut Vasari von Taddeo Gaddi und Simone di Martino von Siena, welchen man sie gegenwärtig aus Gründen abspricht. [Nach Crowe und Cavalcaselle die Deckenbilder des Schiffs der Apostel, der Auferstehung und der Ausgiessung des h. Geistes, wahrscheinlich nach Taddeo's Composition von Antonio Veneziano, die Himmelfahrt von einem schwächeren Schulgenossen, ähnlich dem Heiland in der Vorhölle auf der Nordwand, welche Vasari dem Simone zuschrieb. Die Wandbilder scheinen einen gemeinsamen florentiner und sieneser Einfluss zu verrathen und gleichen im Styl den im Camposanto zu Pisa dem Simone zugeschriebenen Werken (obere Reihe des Lebens des h. Ranieri) wahrscheinlich von Andrea da Firenze.] Ein Hauptdenkmal der Schule. in Beziehung auf die Zusammenstellung des Ganzen, auf den Reichthum der Composition in den biblischen Scenen und auf die Allegorik in den beiden grossen Seitenbildern; dem "Triumph des heil. Thomas von Aquino" und der "streitenden und triumphirenden Kirche". (Bestes Licht: 10-12 Uhr.)

Ausser geringern Ueberresten in verschiedenen Räumen des b Klosters: im sog. alten Refectorium eine thronende Madonna mit vier Heiligen, mehr sienesisch als florentinisch, und:

In einem kleinen gewölbten Gemach der Farmacia rohe Passions-Fresken des Spinello Aretino. [Eingang von der Via della Scala.]

- d [Im Grabgewölbe der Strozzi unter der Capella degli Spagnuoli: Kreuzigung, Anbetung des Kindes, Evangelisten und Propheten von Giottino.]
- S. Miniato al monte. Ausser mehrern geringern Ueberbleibseln an den Wänden der Kirche;
  - Die von Spinello mit den Geschichten des heil. Benedict ausgemalte Sacristei [um 1385].
- g Carmine. Im Kreuzgang: Madonna zwischen Heiligen, darunter die Stifter, schönes Fresco, wahrscheinlich von Gioranni da Melano.

  — In der Sacristei: etwas flüchtige Wandmalereien des Lebens der h. Cäcilia; im Stil der Bicci.
- S. Felicità, Anbauten hinten rechts: in einem alten Capitelsaal der Gekreuzigte mit den Seinigen, in einem nahen Gang eine Annunziata; letztere beinahe Orcagna's würdig.

[5. Altar rechts: Madonna, thronend zwischen Heiligen, fünftheiliges Altarwerk von Taddeo Gaddi.]

[În der Sacristei eines der grossen Crucifixe, wahrscheinlich Giotto.]

Ognissanti, in der Sacristei: Fresco eines Ungenannten, der a Gekreuzigte mit Engeln, Heiligen und Mönchen.

S. Ambrogio. Zweiter Altar rechts: Säugende Madonna mit b zwei Heiligen, von Agnolo Gaddi (?)

Dritter Altar rechts: Kreuzabnahme, von Giottino.

Bigallo. Im Zimmer des Cassiers: Fresken von dreierlei Händen, e darunter eine Miserieordia von Giottino (?); das naive Bild der Waisenkinder ist von einem zurückgebliebenen Giottesken des XV. Jahrh. Ventura di Moro. )

Dom. Die Apostel und Heiligen unter den meisten Fenstern des al ganzen Kapellenkranzes, ebenfalls von einem der spätesten Giottesken, Lorenzo di Bicci. — An einem der vordern Pfeiler das schöne, spätgiotteske Bild des heil. Zenobius.

S. Maria la nuova. Aussen neben der Thür die beiden Cere- e monienbilder vom Sohn des genannten Lorenzo Bicci, Bicci di Lorenzo, stark ernenert.

Orsanmicchele. Im Tabernakel Orcagna's das sehr schüne r Gnadenbild sonst dem *Ugolino da Siena* zugeschrieben, mehr florentnisch als sienesisch. (Erste Hälfte des XIV. Jahrh.) [Nach Cr. und Cav. cher *Don Lorenzo Monaco.*]

Pal. del Podestà, (Bargello), jetzt Museo nazionale. In der g Kapelle: die Fresken Gioto's, an den Seitenwänden Scenen aus der Legende der heil. Magdalena, über dem Eingang die Hölle, gegenüber das Paradies mit den berühmten Bildnissen Dante's, des Brunctto Latini und Corso Donati. [Alles sehr zerstört durch ehemalige Ueberweissung und Einbau eines Zwischenstockes. Die Restauration ist älter und nicht so vorzüglich als die neuere der decorativen Malereien des Palazzor, namentlich Dante's Porträt ganz verdorben.]

Einzelne Reste von Fresken, auch Staffeleibilder, in verschiedenen a Kirchen; mehrere der letztern in der Certosa (ältere Seitenkirche).

[Die wichtigsten grösseren Altarwerke in den Uffizien: Nr. 6. Christus am Oelberg, giottesk, vielleicht Lorenzo Monaco; Nr. 7.

<sup>1) [</sup>Der auf Grund von Urkunden als Urheber genannte Piero Chelini war der Decorationsmaler.]

Trauer um den Leichnam Christi; wahrscheinlich vom Maler der Waisenkinder im Bigallo; ohne Nr.: das kostbare Altarbild des Giovanni da Melano aus Ognissanti.

In der Accademia delle belle Arti: Saal der grossen Gemälde Nr. 4 fg.: die Saeristei-Schrankthüren aus S. Croce, nach Giotto's Compositionen von Taddeo Gaddi. Nr. 15: Thronende Madonna von Giotto. Nr. 31 (angeblich Taddeo Gaddi) die grosse Grablegung von Niccolò di Pietro Gerini. Nr. 30: die Verkündigung, von Lorenzo Monaco. Nr. 33 Madonna mit Engeln und Heiligen von Agnolo Gaddi. — Cr. u. Cav.]

## PISA.

Das Camposanto. Von der Capelle an der östlichen Schmalseite an gerechnet folgen auf einander:

Himmelfahrt, Auferstehung und Passion, sehr übermalt. (Nach Vasari von dem urkundlich nirgends nachweisbaren Bufalmaco, dem er die verschiedenartigsten Werke, u. A. auch Pietro di Puccio's Genesisbilder zuschreibt. — Crowe und Cavalcaselle finden darin eine schwache Hand vom Ende des XIV. Jahrhunderts, im Styl nüchst verwandt mit den sienesischen Bildern an der Stidwand.]

b Südwand. Triumph des Todes, Weltgericht und Hölle. [Die berülmten dem Orcagna (und seinem Bruder Bernardo) zugeschriebenen Bilder; nach Crowe und Cavalcaselle von einem Sienesen, welcher sich von den Lorenzetti's nicht unterscheidet.]

Das Leben der Einsiedler in der Thebais (ca. 1340-50) von Ambrogio und Pietro Lorenzetti (auch di Lorenzo, bei Vasari missverständlich Laurati) von Siena.

Die drei obern Bilder der Geschichten des heiligen Ranieri. [Nach Vasari von Simone von Siena, urkundlich 1377 von einem Andrea da Fürenze vollendet, dessen Styl jedoch wesentlich nach der Seite der sieneser Meister neigt]; so sind einzelne Engelund Frauenköpfe ganz sienesisch; vielleicht auch das Ungeschick in der Anordnung.

Antonio Veneziano: Die drei untern Bilder (1386-87).

Spinello Aretino: drei Bilder mit den Geschichten der HH. Ephesus und Potitus (1391).

Francesco da Volterra (chemals dem Giotto beigelegt); die vorzüglich geistvollen Geschichten Hiobs (1370 fg.)

Nordwand. Pietro di Puccio (ehemals dem Buffalmaco zu- a geschrieben, jedenfalls nicht von dem obenerwähnten Maler der Passionsbilder): Gott als Welterhalter, und die Geschichten der Genesis bis zum Opfer des Noah; sowie auch die Krönung Mariä über dem Eingang einer Capelle dieser Seite. (Die übrigen Geschichten des alten Testamentes, von Benozzo Gozzoli, sind unten zu erwähnen.)

In S. Francesco: das Gewülbe des Chores, mit den je zu b zweien gegeneinander schwebenden Heiligen und den allegorischen Figuren der Tugenden, von *Taddeo Gaddi* (1342).

Im Capitelsaal die sehr zerstürten, ausgezeichneten Passions-e seene des Nic. di Pietro Gerimi (1392); an der Decke Halbfiguren in Medaillons.

In S. Caterina, 3. Altar links, eine Glorie des heil. Thomas, a von Francesco Traini, welchen Vasari Orcagna's besten Schüler nennt.

In S. Martino, Fresken des XIV. Jahrh. in einer Nebencapelle erechts und über dem Chor der Nonnen.

Alte Bilder in S. Ranieri, in der Sammlung der Akademie [Traini's 1 S. Dominicus] und in Privathänden.

# PISTOJA.

In S. Francesco al Prato ist das Gewölbe der Sacristei mit g vier Heiligen zwischen guten Gurtverzierungen bemalt, etwa in der Art des Niccolò di Pietro.

Der anstossende Capitelsaal enthält Fresken von verschiedenen b Händen, u. a. von Puccio Capanna; das Gewölbe ganz der Verherrlichung des heil. Franciscus gewidmet; an der Hauptwand Christus am Kreuz, welches in Baumzweige mit Heiligenfiguren ausgeht etc.

## PRATO.

Im Dom (Pieve) gleich links die Capella della cintola, ausgemalt 1 von Angelo Gaddi 1365 mit dem Leben der Maria und der Geschichte des Gürtels. Hauptwerk der Schule.

Cap. links neben dem Chor: rohe Legenden des XIV. Jahrh.

Cap. rechts neben dem Chor: Leben der Maria und Geschichten S. Stephans, unbedeutende Werke des XV. Jahrh.; übermalt. [Cr.

- u. Cav. erkennen hier interessante Arbeiten, vielleicht von Starnina begonnen, von Antonio Vite vollendet.]
- a In S. Francesco: der ehemalige Capitelsaal, ausgemalt von Niccolò di Pietro Gerini, Passion und Legenden des Matthäus und Antonius von Padua. (Kreuzigung und Decke wohl von Lorenzo di Niccolò. Cr. u. Cav.)

### AREZZO.

- b Im Dom: eine Nische des rechten Seitenschiffes, ausgemalt von Spinello, aber sehr übermalt. (Der Crucifixus mit Heiligen.)
  - Bei S. Agostino, in einer ehemaligen Capelle, oben an der Mauer: Madonna von Spinello, zu einer Verkündigung gehörend.
- a In S. Domenico: sehr übermalte Fresken des Parri Spinello, Sohn des obigen, neben der Thür: der Gekreuzigte mit Heiligen, und zwei Apostel, beide Gemälde umgeben von Martyrien in kleinern Figuren.
- e Im vordern Klosterhof von S. Bernardo: die Geschichten dieses Heiligen, einfarbig, an die ältere Hand des Chiostro verde bei S. M. novella erinnernd; dem *Uccello* zugeschrieben.
  - [In S. Francesco: Capella di S. Michelangelo: Reste von Wandbildern Spinello's, S. Michaels Kampf mit Lucifer. — Im Chor an der Decke die Evangelisten, wahrscheinlich von Bicci di Lorenzo.]

Was in andern Städten Toscana's vorhanden sein mag, ist nach Allem zu urtheilen nicht bedeutend. Von SIERA, welches seinen besondern Styl entwickelte, wird weiter die Rede sein; vorläufig sind hier zu nennen:

- g Spinello's Freaken im Pal. pubblico, Sala di Balia; Geschichtem des Kaisers Friedrich Barbarossa und des Papstes Alexander III. Der Einritt des Papstes, welchem der Kaiser den Zügel führt, ist eines der besten Cercmonicubilder aus Giotto's Schule; für einige der übrigen Scenen ist weniger gut zu stehen; der Rest erscheint vollends als das Werk eines untergeordneten Malers [1407—5].
- h In der Akademie zu Siena ein paar kleine Tafeln Spinello's, u. a., Nr. 245 ein Tod der Maria, welche den Giottesken als Componist in seiner ganzen Ueberlegenheit, verglichen mit den Sienesen, erscheinen lassen.
- [S. Piero a Megognano b. Poggibonsi: in der Sacristei ein bezeichnetes Altarbild von Taddeo Gaddi (1355).]

#### ASSIST.

S. Francesco. Die Oberkirche vergl. S. 745.

Die Unterkirche. An dem Hauptgewölbe über dem Grabe die a Algorien von Armuth, Keuschheit und Geborsam, nebst der Verklärung des heil. Franciscus. Hauptwerke von Giotto. (S. unten.)

Im nördlichen Querschiff Reste einer grossen und sehr reichen Kreuzigung, angeblich von Heitro Cavadlini, der sich aber in den ben S. 148, a genannten Mosaiken noch als einen zu befangenen Meister erweist, um der Urheber dieses Werkes sein zu können Inach Cr., u. Cav. von einem sieneser Meister aus der Schule der Lorenzetti]; ferner Kreuzabnahme, Grablegung und S. Franciscus die Wundmale empfangend; am Tonnengewölbe kleine Passionsbilder (vielleicht von Puccio Capanna).

Im stidlichen Querschiff die Bilder aus der Geschichte Christi und des h. Franciscus an der östl. und westl. Wand, von Rumohr dem Giovanni da Melano, von Cr. u. Cav. Giotto zugeschrieben.

In der Cap. del sagramento (Absis des südl. Querschiffes) Geschichten des h. Nicolas und die Apostel, von Giottino?, in derjenigen der h. Magdalena (3. Cap. rechts das Leben der Magdalena)
und Maria Aegyptiaca, dem Buffalmaco zugeschrieben [nach Cr. u.
Cav. von Puccio Capanna]; in der Capelle Albornoz, südliche Absis
der Vorhalle, handwerksmüssige Fresken des XIV. Jahrh., gleichfalls
fälschlich Buffalmaco genannt.

In der Cap. des heil. Martinus (1. Cap. links) die Geschichten b des Heiligen, in zehn Bildern, [eines der besten Werke der sieneser Schule, von Simone di Martino. — Cr. u. Cav.]

Ueber der Kanzel: Krönung Mariä, von Giottino, welchem noch mehreres Einzelne angehört?).

In S. Chiara: an den vier Feldern des Kreuzgewölbes je zwei e heil. Frauen unter Baldachinen, von Engeln umgeben; von Giottino? [nach Cr. u. Cav. schwächer als die Fresken der Capella del sagramente in S. Francescol.

## ROM.

In S. Peter, an der Innenseite der Fassade: die Navicella, ur- a

b) Ich rathe jedem Kunstfreund, wenn er einen so wundervollen Frühlingstag in Ausial zum Gesechenk erhält wie ich im Jahre 1818, seinen Rodizen bei Zeiten zu machen Ein zweiter Besech im J. 1838, unter strömendem Regen in a Werk gesetzt, Hessen mich die frühere Verakumniss sehwer bereuen. Die Unterkriche war nachtdankel; nur das züdene Gewand des hell. Franciesen schimmert, vom Gewilbe hernieder.

sprünglich eine Composition Giotto's, allein durch mehrmalige Erneuerung, ja ganz neue Zusammensetzung des Mosaiks in moderne Formenbildung übersetzt.

- a In der Stanza eapitolare der Sacristei: Auseinander genommene Tafeln eines Altarwerkes von Giotto. [Wahrscheinlich das Ciborium des Cardinal Stefaneschi. — Cr. u. Cav.]
- b Im Vatican die sehon (S. 378, b) genannte Sammlung älterer Bilder beim Museo cristiano.
- c In S. Giovanni im Laterano: an einem der ersten Pfeiler des äussersten Nebenschiffes rechts: gerettetes Frescofragment Giotio's: Bonifaz VIII. die Indulgenzbulle des Jubiläums von 1300 verkündend, mit zwei Begleitern.

#### NEAPEL.

- die Mirchlein dell' Incoronata (nicht weitvon der Fontana Medina):
  die Malereien am Kreuzgewölbe über der Empore links vom jetzigen
  Eingang, (chemals das Gewölbe des westlichen Seitenschiffes), früher
  Giotto zugeschrieben; seine Urheberschaft wird bestritten wegen
  mehrerer als Porträts gedeuteter Köpfe, (Hochzeit des Ludwig von
  Tarent und der Johanna von Neapel 1347) welche allerdings ein
  chronologisches Hinderniss sein wirden; (überdem ist die Kirche erst
  1352 gegründet. Cr. u. Cav. deuten auf einem Giottesken zweiten
  Ranges, den Neapolitaner Robertus de Oderisio, von welchem eine
- e Kreuzigung in der Kirche S. Francesco zu Ebolt, I in sieben Gewölbe-feldern Darstellung der sieben Sacramente in ihrer Ausübung, im achten (wie es scheint) eine Allegorie Christi und der Kirche. Hauptwerk für die Erzählungsweise in wenigen tiefgegriffenen Zügen, und für die sprechendste Deutlichkeit der Darstellung. Lejdlich erhalten [neuerdings durch Firnissüberzug im Ton sehr verändert] und bequem zu besiehtigen. (Am Besten Vormittags.) In derselben Kirche noch verschiedene Ueberreste des XIV. Jahrh., so in-der Cap. links vom Chor am Gewölbe; die Fresken an den Wänden derselben Cap. XV. Jahrhundert.
- In S. Chiara das Gnadenbild am dritten Pfeiler links, von Giotto,
   (?) vielleicht der einzige Rest seiner umfangreiehen Fresken.
- [Im anstossenden grossen Refectorium, jetzt Magazin des Möbelhändler Titibaldi, grosses Wandbild des thronenden Christus zwischen Heiligen, giottesk.]

Es wird vielleicht als ein unberechtigter Versuch erscheinen, wenn wir nach dieser kurzen Aufzählung eine Gesammtcharakteristik der ganzen Schule versuchen, statt den einzelnen Meistern ihre persönlichen Eigenthümlichkeiten nachzuweisen. Allein abgesehen von dem Gebot der Kürze wüssten wir in der That nicht anders zu verfahren bei Künstlern die gar keine Eigenthümlichkeit als die ihrer Schule repräsentiren wollen. Der Einzelne war hier gar nicht so frei; die schule musste ihren Bilder- und Gedankenkreis in der gegebenen Form ganz und voll durchleben, hundert Jahre lang, ohne irgend bedeutende Fortschritte oder Aenderungen in den Darstellungsmitteln, um dann vor dem Geist des XV. Jahrh, der die Individualitäten erlöste, total zusammenzubrechen. Als Ganzes imponirt sie auch erst in vollem Maasse und zwar so, dass man sie den grössten Denkmälern unseres Jahrtausends beizählen muss.

Allerdings spricht sie nicht zu dem zerstreuten oder übersättigten Auge: der Gedanke muss ihr entgegenkommen. Es ist dabei gar keine besondere "Kennerschaft" nothwendig, sondern nur etwas Arbeit. Nehmen wir z. B. das erste Werk der Schule, das dem Besucher der Uffizien zu Florenz in die Augen fällt, das Gethsemane. (No.6 a im ersten Gange, in der Nähe der Thür.) Unfreundlich, scheinbar ohne Lichteffect, Individualisirung und Ausdruck der Seele, schreckt das Bild Tausende von Besuchern ohne Weiteres ab. Auch wenn man es mit der Loupe untersucht, wird es nicht schöner. Vielleicht aber besinnt sich Jemand auf andere Darstellungen desselben Gegenstandes, wo die drei schlafenden Jünger zwar nach allen Gesetzen der verfeinerten Kunst geordnet, colorirt und beleuchtet, aber eben nur drei Schläfer in idealer Drapcrie sind. Hier ist angedeutet, dass sie unter dem Beten eingeschlafen seicn. Und solcher unsterblich grossen Züge enthalten die Werke dieser Schule viele, aber nur wer sie sucht, wird sie finden. - Wir wollen vom Einzelnen anfangen.

Giotto's grosses Verdienst lag nicht in einem Streben nach idealer Schönheit, worin die Sienesen (S. 746, a) den Vorrang hatten, oder nach Durchführung bis ins Wirkliche, bis in die Täuschung, worin ihn der Geringste der Modernen übertreffen kann, und worin schon der Bildhauer Giovann! Pisano trotz seiner beschränkten Gattung viel weiter gegangen war. Das Einzelne ist nur gerade so weit durchgebildet als zum Ausdruck des Ganzen nothwendig ist. Daher noch keinerlei Bezeichnung der Stoffe aus welchen die Dinge bestehen, kein Unter-

schied der Behandlung in Gewändern, Architektur, Fleisch u. s. w. Selbst das Colorit befolgt eher eine gewisse conventionelle Scala a als die Wirklichkeit. (Rothe, gelbe und bläuliche Pferde z. B. bei Spinello im Camposanto in Pisa; gelber Boden u. A.) 1) Im Ganzen ist die Färbung eine lichte, wie sie das Fresco verlangt, mit noch hellern Tönen für die Lichtpartien; von der tiefen, eher dumpfen als durchsichtigen byzantinischen Tonweise ging man mit Recht ab. (Die b delicateste Ausführung des Fresco überhaupt bei Antonio Veneziano, Camposanto.) Die Bildung der menschlichen Gestalt erscheint so weit vervollkommnet als zum freien Ausdruck der geistigen und leiblichen Bewegung dienlich ist, letztere aber wird noch nicht dargestellt weil oder wenn sie schön und anmuthig ist, sondern weil der . Gegenstand sie verlangt. (Die bedeutendste Menge nachter Figuren. in der Hölle des Camposanto, lässt einen Naturalismus erkennen, d dessen Ursprung bei Giovanni Pisano zu suchen sein möchte. Aehnlich, doch unfreier, die Geschichte der ersten Menschen, von Pietro di Puccio, ebenda.) Der Typus der Köpfe ist wohl bei den einzelnen Malern und innerhalb ihrer Bilder nach den Gegenständen ein verschiedener, allein doch ungleich mehr derselbe als bei Spätern, welche durch Contraste und psychologische Abstufung wirkten. selbst hat einen durchgehenden kenntlichen Typus bei Männern und Frauen, nicht unangenehm, aber ohne Reiz. (Ein Normalbild für seine Art der Formengebung und des Ausdruckes ist die grosse Mae donna in der florent. Akademie, vorzüglich in Betreff der Profilkönfe der Engel. Ausserdem das Bild in S. Croce. Er individualisirt fast g am Meisten in seiner frühsten Hauptarbeit, den Fresken der Arena.) h Bei beiden Gaddi kehrt das starke Kinn fast regelmässig wieder (Can. Baroncelli in S. Croce. Andrea Orcagna geht zuerst auf eigentliche k Holdseligkeit aus (Cap. Strozzi in S. Maria novella); in dem Weltgericht des Camposanto herrscht eine mehr derbe, entschiedene Bildung. Das Individualisiren ist bald leiser, bald nachdrücklicher: vielleicht am absichtlichsten bei Ant. Veneziano. Spinello, welcher überhaupt oft roh zeichnet und an den Stellen, auf welchen kein Accent liegt, sich auch bis in die äusserste Flauheit gehen lässt, hat in seinen Könfen am wenigsten Einnehmendes. - Der Sinn für Schönheit, für Mclodie, könnte man sagen, concentrirt sich hauptsächlich in

<sup>1) [</sup>Das Dunkeiroth vieler Lüfte ist nur Grundlrung von welcher das Blau abgefallen ist.]

der G ew an d ung, welche bei den heiligen Personen eine wesentlich ideale ist, so wie das Mittelalter sie aus der altchristlichen Tradition übernommen hatte. Sie ist nicht nur der deutliche und nothwendige Ausdruck der Haltung und Bewegung, sondern sie hat noch ihre besondere, oft unübertreffliche Linienschönheit, die den Ausdruck des Würdigen und Heiligen wesentlich erhöht. (Das Abendmahl im achemal. Refectorium zu S. Croce möchte wohl das vollkommenste enthalten.) [Charakteristisch ist für Giotto selbst und seine nächsten söhlier der geradlinige untere Absehluss der Gewänder, während sowohl die Sienesen, als die Giottesken am Ende des Jahrhunderts mehr und mehr der Liebhaberei für geschwungene Endmotive der Gewandung nachgeben.]

Der Raum ist durchgängig ideal gedacht, und nicht etwa wegen "Kindheit der Kunst" (die ja hier die grössten Aufgaben löst) mehr angedeutet als in den Verhältnissen der Wirklichkeit gegeben. Die Maler wussten recht wohl, dass unter so kleinbogigen Kirchenhallen. zwischen so niedrigen Stadtmauern, Pforten, Bäumen, auf einem so steilen Erdboden etc. keine solchen Menschen sich bewegen könnten, wie die ihrigen sind. ') Allein sie gaben was zur Verdeutlichung des Vorganges diente und dieses anspruchlos und schön (der Dom von Florenz als Symbol einer Kirche, Cap. d. Spagnuoli bei S. Maria no- b vella), meist in Linien die mit der Einrahmung des ganzen Gemäldes zusammenstimmten; auch z. B. die Pflanzen und Bäume in gerader c Reihe (Cap. d. Spagn.; Trionfo della morte im Camposanto); die Fel- d sen abgestuft zu Erzweckung verschiedener Pläne, und schroff geschärft zur Trennung verschiedener Ereignisse. (In dem letztgenannten Bilde. Merkwürdig contrastirt daselbst der unverkürzte. raumlos dargestellte Teppich unter der Gruppe im Garten mit dem schon naturwahr dargestellten Fussboden unter der Reitergruppe.) 2) - Aber noch in einem andern Sinn ist das Raumgefühl ein ideales. Der Raum ist nämlich bei Giotto dazu vorhanden, um möglichst mit

b) Els herrscht bezüglich der Penpective ein richtiges Gefühl für die Linkenführung; es fehrle Jedoch die Kenntniss der Gesetze, namentlich über die Nortwendigkeit der Annahme einer bestimmten Entfernung des Beschauers vom Bilde, mit deren Ent-deckung ent die Meister des XV. Jahrh. eine bewesste richtige perspectivische Zeichnung ermöglichen.]

<sup>2) [</sup>Es ist eine Eigenthümlichkeit der sieneser Schule, alle Stoff-Muster, in denen sie besondere Zierlichkeit entwickeit, rücksichtsios gegen Perspective und Modeillrung flach aufzuzeichnen.]

reichem Leben ausgefüllt zu werden, nicht um selber malerisch mitzuwirken; er gilt durchaus nur als Schauplatz. Wie schon bei Giovanni Pisano, so wird eben hier jeder Vorgang in einer möglichst grossen Anzahl von Figuren entwickelt oder gespiegelt, neben welchen die Nebensachen schon räumlich nicht aufkommen können. Die Schule hat so viel vom Besten vorräthig, dass sie mit ihrem Reichthum nicht wohin weiss und des Untergeordneten nicht zu bedürfen glaubt. Endlich lebt sie in einem innigen Verhältniss zur Architektur, die ihr dafür eine ganz andere Freiheit, zumal grössere Flächen gewährt als im Norden. Bei der Verzierung der Gewölberippen, bei ihrer Einrahmung mit Ornamenten und Halbfiguren arbeiten Maler und Baumeister so zusammen, dass sie Eine Person scheinen. - In den Gewölbemalereien ist, beiläufig gesagt, noch von keiner Art illua sionärer Verkürzung die Rede. (Incoronata in Neapel; der Meister füllt die zusammenlaufenden Winkel seiner acht Dreieckfelder hier icdesmal mit einem schwebenden Engel aus, dessen Goldgewand herrlich zu dem dunkelblauen Grunde stimmt.)

Auf diesen Voraussetzungen beruht nun die ganz neue Auffassung der Charaktere und der That sachen, welche das grosse Verdienst der Schule ausmacht. In der Intention ist sie nicht heiliger, crhabener als die Byzantiner auch waren, die ia gern in ihren Mumicngestalten das Uebersinnliche und Ewige ausgesprochen hätten. Allein sie bringt diese Intention dem Beschauer unendlich näher, indem sie dieselbe mit einem durchaus neugeschaffenen, lebendigen Ausdruck bekleidet. Schon ihren Einzelgestalten, etwa den Evangelisten b in den vier Kappen eines Gewölbes (z. B. Madonnencapelle im Dom von Prato etc. ctc.) genügt jetzt nicht mehr symmetrische Stellung, Buch und Attribut; der hohe Charakter des Darzustellenden drückt sich in der lebensvollen und würdigen Wendung der Gestalt und des Hauptes, in den bedeutenden Zügen, in der freien und doch so feierlich wallenden Gewandung aus. Wie soll man z. B. den Johannes grösser fassen als diese Schule zu thun pflegt, - ein hochbejahrter Greis, in tiefem Sinnen vor sich hin blickend, indem sein Adler scheu zu ihm emporsieht?

Ehe von den grössern Compositionen die Rede ist, muss zugestanden werden, dass die Motive des Einzelnen und des Ganzen in dieser Schule sich gerade so wie der holen wie in der antiken Kunst. • (Man vergleiche z. B. die drei Leben der Maria in der Cap. Baroneclii au S. Croce, im Chor der Sacristei ebenda, und in der Madonnen- a capelle des Domes von Prato.) Die Maler sind desshalb keine Pla- b giatoren und Einer von ihnen hat auch den Andern gewiss nicht daßir gehalten; es war gemeinsames Schulgut, das Jeder nach Kräften reproducirte, nicht knechtisch, sondern lebendig und mit freien Zuthaten. Kirchen und Klöster verlangten die ihnen bekannte und keine andere Erzählungsweise der Passion, des Lebens der Maria, der Geschichten des hell. Franciscus etc. Sie verlangten von dem Künstler noch nicht sein e geniale Subjectivität, sondern die Sache; es kam auf das Deutliche und Schöne, nicht auf das Eigenthümliche an. Daneben aber blieb, wie wir bald sehen werden, noch ein reiches und grosses Feld für freie Aufgaben im Sinne jenes Jahrhunderts offen.

Wie viel von jenem Gemeingut hat Giotto selber geschaffen? Die Frage wäre für Jenanden, der alle Werke der Schule nach einander mit Musse untersuchen könnte, nicht unlösbar; wir haben darauf zu verzichten. So viel ist gewiss, dass ein Strom von Erfindung und Neuschöpfung von ihm ausgegangen sein muss. Vielleicht hat kein anderer Maler seine Kunst so gänzlich umgestaltet und neu orientirt hinterlassen als er.

Sein Jugendwerk, die Freaken in Madonna dell' Arena zu e Padua, sind für ihn und die ganze neue Geschichtsdarstellung der Schule in besonderm Grade bezeichnend. Jeder Thatsache ist ihre bedeutendste Seite abgewonnen um auf diese die Darstellung zu bauen. Wir wählen nur einige irdische, zum Theil alltigliehe Vorgänge; ihr Werth liegt in dem was sich von selbst zu verstehen scheint, bei seinen byzantinischen Vorgängern aber sich noch nicht von selbst verstand und nicht vorhanden ist.

Die tief in sich versunkene Trauer: Joachim bei den Hirten; er kommt zu ihnen gewandelt wie im Traum. — Der licbevolle Empfang: Joachims Heimkehr zu Anna, welche seinen Kopf ganz anmuthig mit beiden Händen fasst und ihn kläst. — Das Harren mit tiefster Erregung: die vor dem Altar knieenden Freier der heil. Jungfrau, theils in flehendem Gebet, theils in der höchsten Spannung, die würdevollste Gruppe ohne allen äusserlichen Affect. — Das stumme Fragen und Errathen: die wundervolle Gruppe der Heimsuchung. — Die getheilte Handlung der mittlern Figur in der Auferweckung des Lazarus; noch streckt der Dargestellte die rechte Hand gegen Christus, dem er sich 50°

unmittelbar vorher flehend zugewandt haben wird; jetzt mit der Geberde der höchsten Aufregung wendet er sich gegen Lazarus. - Der geheime Auftrag: die Unterhandlung des Judas mit dem Priester. dessen beide Hände (wie bei Giotto so oft) zu sprechen scheinen. -Der Hohn: in der Gruppe der Verspottung besonders meisterhaft der sich heuchlerisch gebückt Nahende. - Die hohe Mässigung alles Pathetischen: in der Gruppe unter dem Kreuz lehnt Maria, zwar ohnmächtig aber noch stehend, in den Armen der Ihrigen; was diese bekümmert ist nicht (wie bei den Malern des XVII. Jahrh.) die Ohnmacht an sich, sondern der gewaltige Schmerz. - Ein Dialog in Geberden: die Soldaten mit Christi Mantel; man glaubt ihre Worte zu vernehmen. - Die Klage um den todten Christus ist ohne irgend einen Zug der Grimasse 1) gegeben; der Leichnam ist gleichsam ganz in Licbe und Schmerz eingehüllt; Schultern und Rücken liegen auf den Knien der ihn umarmenden Mutter; eine heilige Frau stützt sein Haupt, eine hebt seine rechte, eine seine linke Hand empor; Magdalena, die Büsserin, auf der Erde sitzend, hält und beschaut die Füsse. - Ueberall sind die Causalitäten höher und geistiger gegriffen als bei Vielen der Grössten unter allen die nach ihm kamen. Man sehe wie der schwächere Meister der Wandbilder im Chor über das Ziel geschossen hat: bei Mariä Himmelfahrt stürzen die Apostel zur Erde nicht sowohl aus Andacht, als getroffen von den Strahlen, die von ihrer Glorie ausgehen.

Was hier an einem monumentalen Werke ersten Ranges gross erscheint, ist es nicht minder an den kleinen, fast skizzenhaften Geschichten Christi in der Akad. von Florenz. (Sie stammen nebst den als Parallele behandelten Geschichten des hell. Franciscus von den Sacristeischräuken von S. Croce her; von den chemals 26 feblen 6.) Auch hier wird man die prägnanteste Erzählung in den geistvollsten Zugen antreffen. (Zu vergleichen mit der Pforte des Andrea Pisano, S. 572, a.)

Mit der Intention, diese unsterblichen Gedanken zu finden, muss der Beschauer an Giotto's Schöpfungen herantreten. Die Schule hat sie von ihm ererbt und weiter verwerthet. Wo sie aber mit einer so glorreichen Unmittelbarkeit zu uns reden wie z.B. in den eben ge-

Wenn es nicht schon etwas zu viel ist, dass Johannes sich auf die Leiche werfen will.

nannten Werken und in dem Abendmahl des Refectoriums von S. Croce, da fühlen wir uns in Gegenwart des Meisters selbst.

Die Anwesenden, welche ausser den Handelnden die einzelnen Scenen beleben, sind keine mitssigen Füllfiguren, wie sie die spätere Kunst oft aus rein malerischer Absicht, um das Auge zu vergutigen hinzugethan hat, sondern immer wesentliche Mittel der Verdeutlichung. Reflexe, ohne welche die Handlung weniger sprechend wäre. Man sehe in der Cap. Peruzzi zu S. Croee die Auferstehung a des Evangelisten Johannes von Giotto; hier wird das Wunder erst wirklich durch das mit voller dramatischer Grösse gegebene Verhalten der entsetzten und erstaunten Zuschauer. Gegenüber, in der Geschichte des Täufers, erhält die Seene, wo sein Haupt gebracht wird, ihre ganze Gewalt erst durch die beiden Zuschauer, die sich voll innern Grauens aneinanderschliessen. — Hundert anderer Beisbiele zu geschweigen.

Bisweilen treten auch einzelne Figuren und Gruppen aus der Handlung heraus, indem sie nur dazu bestimmt sind, eine Dertlichkeit oder Existenz zu versinnlichen; im Grunde sind es reine Genrefiguren. So der Fischer in Giotto's Navicella (Vorhalle von S. Peter), boschon man diesen auch als symbolisches Gegenbild zu dem rechts stehenden Christus auffassen kann; eine ganze Fischerseene bei Anctonio Veneziano (Camposanto, Gesch. des heil. Ranieri) u. dgl. m. Ja das Camposanto enthält in dem "Leben der Einsiedler" von dem de Sienesen Pietro di Lorenzo oder Lorenzetti eine grosse chronikartige Zusammenstellung einzelner Züge, von welchen man geradc die besten, am glücklichsten gerundeten als Genre bezeichnen kann; es sind die Motive des Ruhens, sitzenden Arbeitens, ruhigen Redens, Fischens etc. Diesen war der sienesische Existenzmaler viel besser gewachsen, als denjenigen, in welchen es auf erhölten momentanen Ausdruck ankam.

Die Seenen des höhern Pathos überschreiten bisweilen das wahre Masss, wie namentlich einige Passionabilder zeigen. Die räthselhafte Composition welche im Camposanto dem Buffalmaco beiegelegt wird, enthält zwischen herrlichen Gruppen von Aawesenden die carikirt schmerzliche Gruppe der ohmächtig sinkenden Maria und ihrer Begleiterinnen; einer der Henker holt mit der gewaltsamstausgespreizten Stellung aus, dem bösen Schächer die Glieder zu zerschmettern. Die würdigste und an schönen Zügen reichste giotteske Kreuzigung möcht deijenige in der Cap. d. Spagnuoli sein; einer der f

bedcutendsten Passionscyklen überhaupt war der im Capitelsaal von a S. Francesco zu Pisa.)

Sonst tritt die innere Erregung oft bewunderungswürdig wahr b und schön zu Tage. Man sehe (Camposanto, bei Franc. da Volterra) die Geberde edeln Vorwurfes, mit welcher Hiob zu Gott spricht, indem er auf die verlornen Heerden hinweist; oder die Innigkeit, mit welcher S. Ranieri (in der obern Bilderreihe) sein Gelübde bei dem heiligen Mönch ablegt. Das Gewaltigste im Affect hat wohl der Meie ster des Trionfo della morte, (Camposanto), geleistet in der Gruppe der Krüppel und Bettler, welche vergebens nach dem erlösenden Tode schreien; ihre parallele Geberde mit den verstimmelten Armen wirkt hier, verbunden mit dem Ausdruck ihrer Züge, hochbedeutend. Es ist einer der Fälle, da auch das Widrige vollkommen kunstberechtigt erscheint. Nur so erhielt die Gruppe im Garten ihren deutlichen Sinn als Gegensatz; sie ist, beiläufig gesagt, das ausgeführteste weltliche Existenzbild des gothischen Styles, eine Ausführung dessen, was die Miniaturen unscrer Minnesingerhandschriften nur erst als Andeutung geben; doch schon mit einem deutlichen Anklang an Boccaz. In der Gruppe der Reiter ist der tiefe Schauder vor den drei Leichen unübertrefflich schön dargestellt in dem behutsamen Herannahen, Ueberbeugen, Sichzurtickhalten; zugleich malerisch eine vorzügliche Composition. - An einfachern Aufgaben zeigt z. B. in der Sacristei von a S. Miniato bei Florenz Spinello seine herbe Grösse. Es sind die oft gemalten Geschichten des heil. Benediet, hier auf ihren einfachsten Ausdruck zurückgeführt. Macht und ruhige Autorität liessen sich kaum treffender darstellen, als hier in Geberde und Gestalt des heiligen Abtes durchweg geschieht; auch die Verführung und die Busse des jungen Mönches, die Demüthigung des Gothenkönigs, die Gruppe der Mönche um den vom Teufel in Besitz genommenen Stein gehören zu den geistvollsten Gedanken der florent. Schule. Vicles Andere ist dagegen flüchtig gedacht und roh gegeben. (Ueberdies beträchtlich übermalt.)

Je nach der Aufgabe erschöpfen diese Maler bisweilen das Mögliche in edler und geistvoller Aeusserung der Seelen bewegung. Ich glaube nicht, dass die Seene des Auferstandenen der seine Wundmale zeigt, jemals wieder so vollkommen gedacht worden ist als in e der nur stückweise erhaltenen Gruppe des sog. Buffalmaco (Camposanto). Statt des einer Homas sind se mehrere Jünzer, die den Auferstandenen wieder erkennen und seine Wunden verehrend, anbetend, voll zärtlicher Theilnahme betrachten; zugleich bilden sie eine der schönstgevordneten Gruppen der Schule. (Man vergleiche damit Guerachörs trefflich gemaltes und dabei so roh empfundenes Bild in der vatican. Galerie.) Auch in der zunächst folgenden Himmelfahrt hat die stärkste Uebermalung die schönen alten Gedanken nicht gänzlich zerstören können: noch sind die Apostel kenntlich getheilt zwischen Augenblendung, Erstaunen, Betheuerung und hingebender Anbetung. Wenn man aber wissen will, mit wie wenigem sich ein grosser, für jene Zeit erschütternder Eindruck hervorbringen liess, so betrachte bman in der Incoronata zu Neapel das "Sacrament der Busse"; fast entsetzt wendet sich der Priester von der beichtenden Frau ab, während die Büsser verhüllt und gebückt von dannen ziehen. Ueberhaupt ist die Incoronata in dieser Beziehung durchgängig eines der wichtigsten Denkmäler.

Die Darstellung des Himmlischen, Heiligen, Uebersinnlichen hat noch ganz dieselbe Grundlage wie zur byzantinischen Zeit; in symmetrischer Gruppirung und Haltung, ganz ernst und ruhig ragt es in die irdischen Vorgänge herab, als etwas sich von selbst Verstehendes, dem noch der volle, auch apokalyptische Glaube entgegenkömmt; bei der idealen Betrachtungsweise des Raumes findet es auch äusserlich von selbst seine Stelle. (Erst das XV. Jahrh. fing an, den Himmel durch Wolkenschichten räumlich zu erklären, und erst Correggio giebt den Wolken jenen bestimmten eubischen Inhalt und Consistenzgrad, welcher sie zur ganz örtlich berechenbaren Unterbringung von Engeln und Heiligen geeignet macht.) Es sind die seit der altehristlichen Zeit kunstüblichen Gedanken, die in jeder, selbst in verschrumpft byzantinischer Form imponiren, hier aber in schöner Verjüngung auftreten. Das was so lange Jahrhunderte blosse Andeutung gewesen war, gewinnt endlich eine erhabene Wirklichkeit, soweit eine solche überhaupt im Sinne des Jahrhunderts lag.

Hier muss vorläufig von den Weltgerichtsbildern die Rede cagna [Lorenzetti] das seinige malte (Camposanto). Allein bei ihm erst ist der Richter nicht bloss eine Function, sondern ein persönlicher Charakter, dem die Wendung und die berühmte Geberde ein imposantens Leben verleihen. Der damalige Glaube wies bereits der Madonna eine fürbittende Theilnahme beim Weltgerichte an; der Maler gab



ihr denselben mandelförmigen Heiligenschein (Mandorla) wie Christus; ihre Unterordnung wird nur dadurch angedeutet, dass ihre Stellung der seinigen fast parallel folgt. Die Apostel sind keine blossen Anwesenden mehr, sondern sie nehmen den stärksten innern Antheil; wir sehen sie trauernd, ersehrocken auf den Richter hinbliekend, niedergeschlagen in sich gekehrt, auch mit einander redend. Sogar einer der Engelherolde kauert furchtsam auf einer Wolke, den Mund mit der Hand Verdeckend. Höchst energisch vollziehen dann unten fünf Erzengel das Geschäft des Seelenscheidens; in den beiden, welche die Herüberstrebenden in die Hölle zurückdrängen, ist die herbste Wirkung beabsichtigt und erreicht.

Auch blosse Glorien sind bei dieser Schule immer höchst beachtenswerth. Die ererbte Symmetrie in der Haltung der Hauptfigur und der Engelscharen wird mehr oder weniger beibehalten, aber mit grandiosem Leben durchdrungen. Man kann nichts Eigenthitmlicheres sehen, als (Camposanto, Gesch. des Hiob) die Erscheinung Gottes in ovaler Glorie mit 6 Engeln über einer Landschaft mit grünem Meer, gelber Erde und rothem [doch wohl ehemals blauem] Himmel; Satan tritt auf einem Fels in Gottes Nähe. Kein Effect des Lichtes und des Raumes künnte den echten, grossartigen Charakter dieser Theophanie irgend erhöhen.

Oder (ebenda über dem östlichen Eingang der Südwand) Mariä
a Himmelfahrt, drei Engel auf jeder Seite, und zwei stärkere, männliche Engel unten tragen und halten den Rand der Mandorla, in welcher die Jungfrau ihrem Sohn entgegenschwebt. Glaubt man ihr nicht
viel eher, dass sie wirklich schwebe und ein überirdisches Dasein
habe als jenen zahlreichen Madonnen der letzten Jahrhunderte auf
den mit zerstreuten Engeln besäeten Wolkenhaufen, mit Lichteffect
und Untensicht? — Das Schweben wird aber überdiess in der Schule
Giotto's nicht selten so anmuthig und feierlich dargestellt, dass man
die vollendete Kunstepoche vor sich zu haben glaubt. Es sind im
b Weitgericht (Camposanto) zwei Engel, die bis auf Rafael schwerlich
mehr ihres Glieichen haben.

Ausser den biblischen und legendarischen Stoffen erging sich aber die Schule noch in freien, grossen symbolisch-allegorischen Bildern und Bilderkreisen. Sie hing dabei, wie oben bei Anlass der Seulptur (S. 571) angedeutet wurde, von einer gelehrten literarischen und poetischen Bildung ab, welche der stärkere Theil und durch einen Genius wie Dante repräsentirt war. Schon bei dem grossen Dichter aber darf man sich wohl fragen, ob er durch seine Symbolik oder trotz derselben gross ist. Dieselbe war nicht durch und mit Dichtung und Kunst entstanden wie im Alterthum, sondern Dichtung und Kunst mussten sich ihr bequemen. Bei Dante freilich liegt Alles untrennbar durch und in einander: er ist ebensosch Gelehrter und Theolog als Dichter. Der Künstler dagegen war hier auf etwas ausser seiner Sphäre liegendes angewiesen, er musste dienen, und that es mit heiligem Ernst. Wir aber sind nicht verpflichtet, die Empfindungswiese einer zwar strebenden, aber doch nicht harmonischen Zeit und noch viel weniger Ihre zu einer wunderlichen Encyclopädie geordneten Bildungselemente zur Norm für uns selber zu machen; vielmehr muss hier neben dem Ewigen, das jene Kunst schuf und dem wir ganz folgen können, auch das Vergängliche und Befangene anerkannt werden.

Die Allegorie ist zunächst die Darstellung eines abstracten Begriffes in menschlicher Gestalt. Um kenntlich zu sein, muss sie in Charakter und Attributen diesem Begriff möglichst zu entsprechen suchen: nicht immer kann man durch eine Beischrift nachhelfen. Ich bekenne, dass mich von allen giottesken Allegorien eine einzige wahrhaft ergreift, die Gestalt des Todes im Trionfo della morte; sie ist a eben keine blosse Allegorie, sondern eine dämonische Macht. Die Tugenden und Laster, wie sie z. B. Giotto in der Arena (untere Fel- b der) angebracht hat, sind für uns doch nur culturgeschichtlich interessante Versuche, das Allgemeine zu veranschaulichen; in unserer Empfindungsweise finden sie keine Stelle. Wer in Italien allmälig z.B. einige hundert Darstellungen der vier Cardinaltugenden aus allen Epochen der christlichen Kunst durchgesehen hat, wird sich vielleicht mit mir darüber wundern, dass so Weniges davon im Gedächtniss haften bleibt, während historische Gestalten sich demselben fest einprägen. Der Grund ist wohl kein anderer, als dass jene nicht durch unsere Seele, sondern nur an unseren Augen vorübergegangen sind. Die drei christlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, prägen sich schon viel fester ein, weil sie nicht wesentlich durch äussere Attribute, sondern durch gesteigerten Seelenausdruck charakterisirt zu werden pflegen und uns daher zum Nachempfinden auffordern. Die Künste und Wissenschaften, in der Cap. d. Spagnuoli bei S. Maria c novella in grosser vollständiger Reihe vorgetragen und von ihren

Repräsentanten begleitet, würden uns ohne die sienesisch süssen Köpfe a gleichgültig lassen; Giotto in seinen Reliefs am Campanile, welche ein Jahrzehnd neuer sein können als diese Gemälde, ersetzte nicht umsonst die allegorische Figur durch das Bild der entsprechenden Thätigkeit. — Und woher stammte im Grunde die Anregung zu dieser durch das ganze (auch byzantinische) Mittelalter gehenden Lust am Allegorisiren? Sie war ursprünglich das Residuum der antiken Mythologie, welche mit dem Christenthum ihre wahre Bedeutung eingebüsst hatte. Ihr Ahn heisst Marcianus Capella und lebte im V. Jahrhundert. Die Kunst wird die Allegorie nie ganz entbehren können und konnte es schon im Alterthum nicht, allein sie wird in ihren Blüthezeiten einen nur mässigen Gebrauch davon machen und keinen geheimtheunden Hauptaceent darauf legen. (Vg. 18. 70 if f.)

Hauptsächlich aber wird sie derartige Gestalten abgesondert darstellen und nicht in historische Scenen hineinversetzen. (Vgl. Rafael: b Decke der Camera della Segnatura, und Saal Constantins.) Giotto war kühner: er liess sich, ohne Zweifel durch Dante, verführen, in e der Unterkirche von Assisi u. a. eine wirkliche Vermählungsceremonie des heil. Franciscus und einer Figur welche die Armuth darstellt abzuschildern; beim Dichter bleibt der Vorgang Symbol und der Leser wird darüber keinen Augenbliek getäuscht; beim Maler wird es eben doch eine Trauung, und wenn er noch so viele Winke und Beziehungen ringsum aufhäuft, wenn auch Christus dem heil. Franz die Armuth zuführt und es dabei geschehen lässt, dass zwei Buben sie misshandeln, wenn auch ihr Linnenkleid in Fetzen geht u. del. m. Die Verpflichtung zur Armuth als eine Vermählung mit ihr zu bezeichnen, ist eine Metapher, und auf eine solche darf man gar nie ein Kunstwerk bauen, weil sie als Metapher, d. h. "Hebertragung auf eine neue fingirte Wirklichkeit" im Bilde ein nothwendig falsches Resultat giebt. Wenn spätere Künstler z. B. die mit der Zeit an den Tag gekommene Wahrheit darstellen wollten, so kam dabei ein absurdes Bild zu Stande wie folgt: ein nackter geflügelter Greis mit Stundenglas und Hippe deckt ein verhülltes Weib auf! - Sobald man eben die allegorischen Figuren in sinnliche Thätigkeit versetzen muss, ist ohne die Metapher beinahe gar nichts auszurichten und mit ihr nur Widersinniges. Auch die übrigen Allegorien des Mittelgewölbes der Unterkirehe von Assisi sind an sich so barock als die des XVII. Jahrhunderts. Da verscheucht die Busse mit einer Geissel

die profane Liebe und stürzt die Unreinigkeit über den Fels hinab. Die Keuschheit sitzt wohlverwahrt in einem Thurm; die Reinigkeit wäscht nackte Leute und die Stärke reicht das Trockentuch dar. Der Gehorsam, von der zweiköpfigen Klugheit und der Demuth begleitet, legt einem Münch ein Joch auf; einer der amwesenden Engel verjagt einen Centauren, womit der Eigensinn, d. h. die phantastische Caprice, gemeint ist. Ohne den tiefen Ernst Giotto's, der auch hier unr das Nothwendige und dieses so deutlich als möglich, —ohne alle versüssende Coketterie — ausdrückt, würden diese Scenen profan und langweilig wirken ').

Die Kunst empfand das Ungenligende aller Allegorik auch recht wohl. Als Ergünzung sehuf sie z. B. jene meist dem Alterthum entnommenen Repräsentanten der allgemeinen Begriffe, und gesellte sie den Allegorien einzeln bei, wovon die genannte Cap. d. Spagnuoli das av ollständigste Beispiel liefert. (Auch Dante macht von dieser Repräsentation bekanntlich den stärksten Gebrauch.) Solche Figuren, namentlich wenn sie nicht besser styllisit sind als bei Taddeo di Bartolo (Vorraum der Cap. des Pal. pubblico in Siena), bleiben doch blosse b Curiosität; sie geben den Maassetab des naiven historischen Wissens jener Zeit, die nach Valerius Maximus und andern Quellen dieser Art neue Ideale proclamit.

Ungleich wichtiger und selbständiger als dieses buchgeborene ellegorische Element ist in Giotto's Schule das symbolische. Es giebt hohe, gewaltige Gedanken, die sich durch keinen bloss historischen Vorgang versinnlichen lassen und doch gerade von der Kunst ihre höchste Belebung verlangen. Das betreffende Kunstwerk wird um so ergreifender sein, je weniger Allegorie, je mehr lebendiges, deutliches Geschehen es enthält. Die klinstlerische Symbolik spricht theils Gruppen- und Kategorienweise, theils durch allbekannte historische Charaktere. Das Grösste was von dieser Art vorhanden ist, trägt am Wenigsten den Stempel der blossen subjectiven Erfindung; es sind vielmehr grosse Zeitgedanken, die sich fast mit Gewalt der Kunst aufdrängen.

Zu diesen Gegenständen gehört schon das ganze Jenseits, obwohl nicht unbeschränkt. Soweit das Evangelium und die Apokalypse in

¹) In den ersten Abschnitten des Vasari wird noch mancher Allegorien aus jetzt nicht mehr vorhandenen Werken umständliche Erwähnung gethan,



ihren Weissagungen gehen, hat die Kunst noch einen Boden, der mit dem Historischen von gleichem Range ist. Erst mit den einzelnen Motiven, die hierüber hinausgehen, beginnt die freie Symbolik. Das Weltgericht in seinen drei Abtheilungen: Gericht, Paradies und Hölle, hat in dieser Schule drei mehr oder weniger vollständige Dara stellungen erhalten: die (sehr zerstörte) Giotto's 1) an der Vorderwand b der Arena zu Padua, die der beiden Orcagna in S. Maria novella c (Cap. Strozzi) und die im Camposanto (der untere Theil der Hölle von dem schlechten Uebermaler ganz verändert.) Die Hölle ist an beiden letztern Orten mit offenbarem Anschluss an Dante nach Schichten oder Bulgen eingetheilt, in welche die einzelnen Sünderclassen nach Verdienst eingeordnet sind. Ich überlasse es einem Jeden, über Dante's Unternehmen, über diess eigenmächtige Einsperren der ganzen Vor- und Mitwelt in die verschiedenen Behälter seiner drei grossen Räume zu denken wie er will; nur möge man sich im Stillen fragen: wo hätte er dich wohl hingethan? Es ist nicht schwer, diejenigen verschiedenen Höllenbulgen im Gedichte nachzuweisen, wohin z. B. die meisten jetzigen Anbeter des Dichters selbst zu sitzen kämen. Aus dem Gedichte spricht nur zu oft der Geist der unerbittlichen, unauslöschlichen Zwietracht, welcher das Unglück Italiens verschuldet hat. Auch in dem symbolischen Inhalt überhaupt, so schwer und künstlich er verarbeitet ist, liegt, wie gesagt, nur der culturgeschichtliche, nicht der poetische Werth der Divina Commedia. Der letztere beruht wesentlich auf der hohen, plastischen Darstellungsweise der einzelnen Motive, auf dem gleichmässig grandiosen Styl, wodurch Dante der Vater der neuern abendländischen Poesie wurde.

Die Malerei konnte sich von dieser Seite seines Wesens nur einen Theil aneignen; das Schön-Episodische flei in den Höllenbildern weg, und es blieb nur die Gruppirung nackter Körper nach Abthellungen als künstlerisch dankbares Element übrig. In dem Bilde des Campodantist denn auch die eine Gruppe der Zusammengekauerten, die aneinander nagen, von vorzürlicher Bedeutune. Das Bild in S. Maris

<sup>5)</sup> Merkwilteliger Weise ist Glotto in der Gruppirung freier als Orcagna; er giebt noch bewegte Schaaren, die ungleiche Lufentiferungen zwischen sich haben. Christias und die Apostel sind noch ohne den momentanen Ausdruck, den ihnen Orcagna verlieb. Nach der zierlich scharfen Behandlung zu urthellen wiese das Weitgericht der am Frühsten gemalte Bestandtheil der Fresken der Arena. [Cr. n. Cav. vermutben hier starke Mütrikung von Schüllerhand.]

novella dagegen, welches Vollständigkeit des Höllencyclus bezweckt a und desshalb nur kleine Figuren enthält, ist künstlerisch so viel als nichtig.

Das Weltgericht selber bleibt von Dante frei, wie sich von selbst versteht. Die Kunst des XIV. Jahrh. zeigt sich hier in ihrer Beschränkung gross; sie verzichtete im Wesentlichen darauf, das Raumlose räumlich, das Passive körperlich und dramatisch interessant zu machen; in regelmässigen Schichten von Könfen drückte sie diesseits Jubel und Seligkeit, jenseits Jammer und Verdammniss collectiv aus: nur mässig aber bedeutend gewählt sind ihre Episoden; in dem Bilde des Camposanto ist z. B. ein Zug der echtesten Symbolik die Gruppe b der von Teufelshänden gepackten Frauen, welche die Andern (nicht unwillkürlich, sondern) als Genossinnen und Mitschuldige mit sich reissen; oder die aufs Höchste gesteigerte Inbrunst des auf einer Wolke am Rand einer Reihe knieenden Johannes d. T.: es ist richtig und schön gedacht, dass der Vorläufer Christi an diesem höchsten Akt seiner Macht gerade diesen Antheil habe. Von der himmlischen Gruppe ist schon die Rede gewesen. - In S. Maria novella kommt eine besondere Darstellung des Paradieses hinzu, welche durch die e süssere Schönheit ihrer Köpfe vor den mehr sinnlich energischen des Bildes im Camposanto einen gewissen Vorzug hat. Der Unterschied des seligen Daseins gegenüber dem gewaltigen Act des Gerichtes ist dadurch ausgedrückt, dass die Köpfe nicht wie hier im Profil gegen Christus, sondern in ganzer Ansicht gegen den Beschauer gerichtet sind. Mit so leisen Mitteln muss diese Kunst wirken.

Die Teufel, wo sie vorkommen (ausser den genannten Bildern z. B. besonders reichlich in der Cap. d. Spagnuoli, wo Christus im a Limbus erscheint), sind reine Caricaturen und Satan selbst am Meisten. Vor lauter Teufelhaftigkeit haben sie gar nichts Dämonisches.

Von den übrigen symbolischen Compositionen der Schule ist der Trionfo della morte weit die bedeutendste. Sie bedarf weiterer Er-6 intertungen gar nicht, weil hier der symbolische Gedanke rein im Bilde aufgeht. Die Gegensätze sprechen in Gestalt von Gruppen sich klar genug gegeneinander aus. Der Erfinder war auch als Künstler dem ganzen reichen Gedanken völlig gewachsen.

Diess gilt von dem grossen symbolischen Fresco des Ambrogio Lorenzetti im Pal. publico (Sala delle Balestre) zu Siena, (s. u.) mit der Darstellung der Folgen des guten und des tyrannischen Regimentes, lange nicht im gleichen Maasse; doch ist die buchmässige Allegorie wenigstens mit Zügen echter und schöner Symbolik gemischt.

Dagegen fehlte es den Malern der Capella d. Spag nuoli bet S. Maria novella nicht an der Gestaltungskraft auch für das Bedeutendste. Ausser jener grossen allegorischen Darstellung (linke Wand) wo S. Thomas von Aquino in der Mitte aller Wissenschaften und Künste thront, schufen sie an der rechten Wand ein symbolisches Bild: die Bestimmung und Macht der Kirche auf Erden. (Das Einzelne ist in den Handbüchern nachzusehen.) Ein überreiches, sorgelitig und schön durchgeführtes Werk, aber vollkommen aus der Buchphantasie, nicht aus der Künstlerphantasie entstanden, wesshalb es denn auch eines Buches zur Erklärung bedarf. Wie anders deutlich und ergreifend spricht der Trionfo della morte. Wie anders grossartig hätte sich auch das Bild der Kirche symbolisch geben lassen! Freilich im Kloster von S. Maria novella hätte sich auch ein Orcagna einem gegebenen dominicanischen Programm aus guten Gründen ohne Widerreite zefügt.

Diese theologisirende Phantasie hat noch mehr als einmal der Kunst den echten Gestaltungstrieb verleidet. Man sehe bei Pietro di b Puccio (Camposanto) Gott als Schüpfer und Herrn der Welt dargestellt. Es ist eine riesige Figur die einen ungeheuren Schild mit den concentrischen Himmelssphären vor den Leib hält; unten schauen die Füsse hervor. Somit ist freilich jeder Gedanke an eine Immanenz Gottes in der Welt beseitigt.

Oder die Glorie des heil. Thomas von Aquino, auf einem Altar links in S. Caterina zu Pisa, von Francesco Traini (an sich ein ge
') Wir roh auch jene grosse Zeit noch biswellen sein konnte, zeigt das Wieder-

anfinachen der absurdesten symbolischen Nothbeheifer des früherm Mittelatters. Noch
Spiedle wagte, in einem jetzt untergegangenen Fresco, die vier Evangelisten zwar ais
menschliche drapitze Figuren, aber mit den Köpfen ihrer Embleme zu malen. (Mas
sieht diesen 1.a. Au nut er vom frühromanischen Bau herrüberden Oberscheweile der
Seltentütz von SS. Amunnziste in Arezzo dargestelti. Auch das altra umatändliche
Verhältniss des Evangelisten auf Feder ist sehon ein frühmittelalterlicher Nothbeheiß.
den z. B. Bartale von Siena wieder aufgriff Grotige Akad, erster Gang No. 91.3:
Marcana apitzt seine Feder, Leoas besicht sie, Matthiss taucht sie ein, nur Johannes
schreibt. Wer hierfu infere Bezäge findet, dem darf um auf die Frende nicht verderbet.
[Vasar1 lobt sogar einen 1. Leoas des Buffalmsee in der Badia di Settino, der mit
grosser Natürlichkeit auf die Feder gebazen habe um die Trunt flessen zu maches
Mr.] Mit andern Eigenheiten ging auch diese von Siena auf die Peruginer über und
kommt bei Fintricholiv om Neuen zum Vorschein

ringes Bild). Hier sollte die geistige Einwirkung, welche der Heilige von verschiedenen Seiten empfangen und auf die Gläubigen ausgeibt, symbolisch dargestellt werden. Der Maler (oder sein Rathgeber) machte diess auf die leichteste Weise mit goldenen Strahlen ab. Von dem oben angebrachten Christus geht je ein Strahl auf jeden der sechs Apostel und drei auf den in der Mitte thronenden S. Thomas; von jedem Apostel und von den weiter unten stehenden Heiden Plato und Aristoteles geht je ein Strahl auf den Kopf des Thomas; von dem Bench des Thomas (der Summa) gehen viele Strahlen auf die unten versammelten Geistlichen; mitten auf der Erde liegt ein widerlegter Ketzer. Das Weschliche in dieser ganzen Darstellung liess sich schon mit dem blossen Lineal herorbrinzen.

An einem Traini und seiner Eigenthümlichkeit ging nun nicht eben viel verloren, aber bei Andern darf man es wohl bedauern, dass die Theologie ihnen Gedankengänge vorschrieb, während sie aus eigenen Kräften die gegebenen Grundideen höher verherrlicht haben wirden.

Glücklicher Weise war Gotto selbst freier gewesen, als er in seiner Abtheilung des oben genannten Gewölbes der Unterkirche von a Assisi die Glorie des hell. Franciseus matte: der Hellige als Verklärter, im goldgewebten Diaconengewand, mit einer Kreuzfahne, umschwebt von Engelchören. Diess ist echte, deutlich sprechende Symbolik. Die 714, a erwähnte Glorie des hell. Thomas von Aquino dagegen musste mit Allegorien vermischt werden, weil der Triumph des gelehrten Heiligen über alle einzelnen Wissenschaften und Künste zur Anschauung kommen sollte.

Die Schule Giotto's ergeht sieh nur in Fresko und nur in der bewegten Handlung mit voller Freiheit und Grüsse. Ihre Altarwerke, welche fast durchaus nur ruhige Andachtsbilder sind, geben einen sehr beschränkten Begriff von ihrem Wesen, sind aber für die Beurtheilung ihres technischen Vermögens (und Wollens) von Wiehtigkeit.

Die kunstgeschichtlich bedeutendsten derselben wurden bereits oben genannt. Ausserdem enthält fast jede ältere Kirche Toscana's irgend ein Stück, und dann bilden die aus vielen Kirchen und Klöstern vereinigten in der Akademie zu Florenz eine ganze grosse Samm- b lung (hauptsächlich in der Sala de' Quadri grandi'). Wer Zeit und Lust hat, mag sie allmählig nach Manieren und einzelnen Meistern sondern; hier nur einige allgemeine Bemerkungen.

Es handelt sich fast immer um eine thronende Madonna mit Engeln und Heiligen; ausserdem kommt am ehesten die Krönung der Maria durch Christus vor 2). Die Heiligen stehen theils einzeln, theils hintereinander geschichtet seitwärts; in der Regel durch eigene Einfassungen. Säulchen etc. getrennt. Die Richtung ist meist die der Dreiviertelansicht, damit die Gestalt ebensosehr dem andächtigen Beschauer als der Jungfrau zugewandt sei: nur die vor ihr Knieenden sind ganz im Profil dargestellt. Seitenblicke zum Behuf der Abwechselung kommen noch nicht vor. Die Stellung meist ruhig; nur etwa Johannes d. T. mit erhobenem Arm, als Prediger, oder um auf das Kind hinzuweisen. Maria durchgängig von schlichtem Ausdruck, ohne irgend einen Zug besonders gesteigerten Gefühles; beim Kinde der Anfang eines harmlosen Vergnügens, ohne welches in der That kein gesundes Kind ruhig sitzt, etwa das Spiel mit einem Hänfling. Die Färbung im Ganzen licht, wie sie die Tempera verlangt. Die durchgehende Grundlage bilden roth, blau und gold. (Die Kreise von Cherubsköpfen ganz blau und ganz roth.) In der Gewandung sind die gewirkt gedachten Prachtmuster ungleichmässiger angewandt als bei den Sienesen, 3) dafür tritt der würdige und schöne Wurf viel mehr als Hauptzweck hervor. Man kann es verfolgen, wie die Kunst an den verhältnissmässig wenigen Hauptmotiven mit Anstrengung weiterbildet; es ist der Mantel der thronenden Madonna, derienige der auf dem einem Knie liegenden Figuren, der mit der einen Hand aufgefasste Mantel der Stehenden, die strammfallende Kutte der h. Mönche, die schwer gestickte Dalmatica der Diaconen u. s. w. Für die Köpfe spricht die Schule hier ihre Absicht deutlicher aus, als in den meisten Fresken. Wenn ich mich nicht täusche, so tritt viel speciell Florentinisches im Oval und in der Bildung der Nase und des

Ausserdem eine Anzahl in der medicelschen Capelle bei S. Croce, am Ende des Ganges vor der Sacristel.

<sup>2)</sup> Himmelfahrt und Krönung der als irdisches Weib geborenen Jungfrau war jedem Einzeinen eine Gewähr und damit ein Symbol der seligen Unsterblichkeit. Daher ist diese Darstellung besonders häufig an Gräbern, in Bildern von Familiencapelien u. s. w.

<sup>3) [</sup>Den charakteristischen Unterschied der Behandlung s. oben S. 760 b.]

777

Mundes zu Tage. Das momentan Beseelte darf man hier überhaupt noch nicht erwarten.

Die Altarstaffeln (Predellen) wiederholen so ziemlich in ihren Geschichten die Compositionen der Fresken; sie sind also eine Verkleinerung des Grossen. In der nordischen Kunst sind so oft ungekehrt die grössern Bilder eine Vergrösserung des im Kleinen als Miniatur Gedachten.

Zur Beurtheilung dieser Tafelmalerei der Nachfolger Giotto's und der Sienesen ist es nothwendig, sich das Ganze der Altarwerke zu vergegenwärtigen, die man jetzt in Galerien, Kirchen und Sacristeien meist in ihre einzelnen Theile zersplittert antrifft, - in der Regel weil sie bei irgend einem Umbau der Kirche zu dem Barockstyl der neuen Altäre als in die Breite gehendes Ganzes nicht passen wollten. Ganz erhaltene Beispiele mit möglichst reicher Ausstattung sind sehr selten; eines findet sich z. B. in der Akademie zu Florenz (Saal der grossen a Gemälde); ein noch vollständigeres in S. Domenico in Cortona, an der b linken Wand. Dieses Altarwerk eines nicht gerade bedeutenden Meisters. Lorenzo Sohn des Niccolò di Pietro Gerini, hat noch ausser dem Hauptbilde (Krönung Mariä) alle seine Nebenbilder, Fries- und Giebelfüllungen. Oberbilder, Untersatzbilder (Predellen) und an den Flächen der Seitenthürmchen die sämmtlichen Täfelchen mit Einzelheiligen; auch alles Architektonische - üblicher Weise die Nachahmung eines Kirchenbaues - ist wohl erhalten. Hier lernt man erst erkennen, für welchen Raum und für welchen Theil eines Gesammtwerkes z. B. Fiesole jene jetzt in alle Welt zerstreuten Tafeln gemalt hat. Dass ein Altar dieser Art, mit einer solchen Menge von Einzelheiten, einen ruhig-grossen Eindruck machen solle, darf man weder erwarten noch verlangen.

Endlich sind in Toscana aus dem XIII. und XIV.! Jahrh. eine Menge gemalter Crucifixe, oft von colossaler Grösse erhalten. Sie hingen früher, nach dem Gebrauch der katholischen Welt frei und hoch über dem Hauptaltar, mussten aber in der Barockzeit jenen bekannten, pomphaften Architekturen mit Gemälden weichen und erhiten ihre Stelle z. B. über dem Hauptportal, neuerlich auch in Burchbardt, George.

15 - 11 11

Sammungen. (Mehrere in der Akad, zu Siena.) Man wird im Ganzen finden, dass eig is liter, deste unwürdiger sind, mit weitungen bogenem, grünlich gefärbtem Leibe. Erst Giotto stellte etwas darindar, was dem Sieg über den Tod ihnlich sieht; wenn auch der Grueifixus im Gang zur Sacristei von S. Croce in Florenz schwerlich von ihm sein mag, so wäre doch ein solches Werk ohne seinen Einfluss nicht vorhanden. (Zwei andere in der Sacristei selbst.) — An den vier Enden der Bretter insgemein die vier Evangelisten, oder rechts und links Sonne und Mond als Personen, die ihr Haupt verhüllen; die Senkung des Hauptes Christi meist ganz naiv durch schräge Richtung des obern Brettes verdeutlich.

----

In der Schule von Siens, welche im XIII. Jahrhundert durch Duccio (S. 747) so bedeutende Elemente der Schönheit entwickelt hatte, geht im XIV. Jahrhundert der Einfluss Giotto's mit der überlieferten einheimischen Richtung kenntlich Hand in Hand. Die letztere gewinnt in den der Andacht dienenden Tafelbildern, Altarwerken und einzelnen Fresken eine eigenthümliche Ausbildung, an welcher religiöser Ernst und Befangenheit ebenso viel Antheil haben, als ein ausgesprochener Sinn für Schwung und Rhythmus der Linien. Farbenpracht und ornamentale Zier an Architektur, Mustern der Gewänder. Heiligenscheinen und Goldgründen. Was die Florentiner rücksichtslos der Deutlichkeit des Ausdruckes opferten: die feierlichen Stellungen und Körperwendungen, die anmuthigen Gesichtstypen. die weich geschwungenen Gewandmotive, deren Linien mit den Beugungen der Gliedmaassen gleichsam melodisch zusammenfliessen. wird hier mit Vorliebe festgehalten und in einer sorgfältigen ministurartig feinen Technik der Farbung u. Modellirung dargestellt, welche mehr auf einen schönfarbigen Schein der Rundung, als auf Naturbeobachtung der Contraste von Licht- und Schattenflächen ausgeht. -Die hervorragendsten Werke der gjottesken Richtung, zu denen nach der neueren Forschung die früher Orcagna zugeschriebenen Weltgerichtsbilder und der Triumph des Todes in Camposanto gehören, lassen sienesische Eigenthümlichkeiten hauptsächlich in der Gesichtsbildung und in einem Streben nach Vermittelung der gewohnten stillsirten Stellungen, Geberden und Gewandmotive mit dem neu geforderten energischen Ausdruck der Handlung oder des Affectes wahrnebmen.

Der vorzüglichste Meister von Siena zu Giotto's Zeit. Simone di Martino, ist in Italien wesentlich durch Andachtsbilder vertreten. Die auf Vasari's Autorität hin ihm früher zugeschriebenen Fresken im Camposanto zn Pisa und der Capella de' Spagnuoli gehören ihm nicht an, sondern zeigen nur ihm verwandte sienesische Motive. Bekanntlich arbeitete er in seinen letzten Lebensjahren am päpstlichen Hof in Avignon und der giotteske Charakter der dortigen Wandmalereien scheint die Sage von dem urkundlich widerlegten Anfenthalt Giotto's an diesem Ort hervorgernfen zu haben. | Seine Madonnen sind durch ihre Pracht und miniaturartige Feinheit, durch den Schwnng der Gewänder und die eigenthümliche Schönheit der Züge wahre Juwelen der mittelalterlichen Kunst; doch giebt ihnen die conventionelle Bildung des Auges and des Mundes, die bei Duccio noch nicht merklich anffällt immer etwas Befremdliches. Die nnzweifclhaften sind sehr selten und meist ausserhalb Italiens; von ihm und Lippo Memmi a die grosse Verkündigung in Florenz, erster Gang der Uffizien, datirt 1333; unangenehm durch die Geberde der Madonna, 1) - In Pisa b Reste eines sehr vorzüglichen Altarwerkes; sechs Tafeln im Seminario vescovile, die siebente in der Akademie. [In Siena, Chor von S. e Agostino, die Darstellung des Beato Agostino Novello von ihm oder Lippo Memmi. - In Orvieto, Opera des Domes, eine Madonna d mit Heiligen; in Neapel, S. Lorenzo, 7. Kap. r., St. Ludwig von Tou- e louse, welcher seinem Bruder Robert von Neapel die Kronc reicht,] Simone's grosses Fresco v. 1315 im Pal. pubblico zu Siena (Sala del Consiglio oder delle Balestre), die Madonna umgeben von vielen Heiligen, deren einige den Baldachin über ihr tragen, ist so symmetrisch und regungslos, als irgend ein Altarbild, im Einzelnen aber von einer Schönheit, nach welcher die Florentiner nicht einmal gestrebt hätten. Ebendaselbst ein Reiterporträt des Guidoriccio de' Fogliani.] Von seinem Schüler Lippo Memmi ist eine der Stadt-Madonna Simone's in a Siena fast treu nachgebildete "Maiestas" im Palazzo pubblico von S. 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) [Die ungeschickt herabgezogenen Mundwinkel geben einen gekränkten Ausdruck, "Smorfin", wie er sich gerade so auf einem aitbyzantinischen Bild der Akademie von Siena (No. 15, auf der kleinen Verkündigung rechts) vorfindet, — Mr.].

Gimignano vom Jahre 1317, später von Benozzo Gozzoli restaurirt und a ergänzt; Siena besitzt wenigstens noch ein sieheres Madomenbild in der Kirche della Concezione oder ai Servi (Fresco im rechten Querbschift, über der Thür zum Sacristeigang); das grosse Altawerk in der Akademie (erster Raum No. 94) gehört ihm nur nach Vermuthung. Sonst giebt die Sammlung der Akademie von Siena (erster bis dritter Raum) eine Uebersicht der dortigen Malerei des XIV. Jahrh., die im Ganzen einen merkwürdigen Stillstand beurkundet, eine ungesunde Befangenheit in der einmal angenommenen Gesichtsbildung u. in einzelnen byzantinischen Manieren (aufgesetzte helle Lichter, Prachtmuster der Gewänder und der Gründe, grüne, vielleicht nur durch Verderbniss einer Mineralfarbe so gewordene Fleischschatten ') u.s. w.).

Die einzelnen Künstlercharaktere milssen dem Studium an Ort und Stelle überlassen bleiben, da wir es nicht mit den Zurückgebliebenen, sondern mit den Vorwärtsstrebenden zu thun haben. Unvermeidlich drang von Florenz und von dem tibrigen Italien ans die allverbreitete, zum Gemeingut der Nation gewordene Erzählungsweise e Giotto's auch nach Siena; Ambrogio Lorenzetti malte in der Sala della Pace des Palazzo pubblico, 1337-39, auch jene drei grossen symbolischen Compositionen in giottesker Art, das "Regiment" von Siena mit einer künstlichen Allegorie auf die Gerechtigkeitspflege, die Prozession der Stadtältesten eine interessante Porträtreihe; die Folgen des guten und des schlechten Regimentes mit zahlreichen genrehaften Scenen (fast verlöscht); mit seinem Bruder Pietro schuf er sogar im Camposanto zu Pisa jenes grosse, an guten Einzelheiten so reiche Fresco der Einsjedler in der Thebais; allein hier wie in den Tafelbildern der Schule macht das historisch Erzählende in Composition und Zeichnung doch einen wesentlich secundären Eindruck. [Wird ihnen, mit der neuern Forschung das Weltgericht und der Triumph des Todes in Pisa zuerkannt, so haben sie allerdings die florentiner Schüler Giotto's im vollen Maasse erreicht, wenn nicht übertroffen.] d Die chronikalisch kindlichen, braun in braun gemalten Kriegsbilder in der Sala del consiglio, welche man dem Ambrogio vielleicht mit Unrecht zuschreibt, mögen ganz ausser Rechnung bleiben; ihr sachliches

<sup>1) [</sup>Wir verweisen auf Crowe und Cavalcaselle bez: der genauen Analyse sienesischer Maitechnik.]

Interesse ist indess nicht gering. (Nach Crowe und Cavalcaselle gehören den Lorenzetti, wie zum Theil schon erwähnt, in Assisi: die a Kreuzigung (sonst Cavallini zugeschrieben) nebst Passionscenen und Stigmatisirung des h. Franciscus im nördlichen Querschiff der Unterkirche; in Siena, S. Francesco, Reste von Fresken wobei eine sehr b ausdrucksvoll bedeutende Kreuzigung; dem Pietro selbst: die "schönste Madonna der sienesischen Schule" in der kleinen Kirche S. Ansano vor Porta de' Pispini zu Siena; die Geburt Mariä in der Sa- d cristei des Domes daselbst; in der Pieve zu Arezzo ein grosses Altar- o werk, Madonna zwischen Heiligen. | Von dem besten Zeitgenossen, Berna da Siena, enthält die Vaterstadt gerade nichts Nennenswerthes: die stark übermalten Fresken am Tabernakel des Lateran's f in Rom scheinen ehemals sehr anmuthig gewesen zu sein; [seine Arbeiten in der Cathedrale von S. Gimignano (rechtes Seitenschiff) ent- g halten schon eine Menge der genrehaften Züge und umständlichen Umgebungen, welche man für Neuerungen d. Quattrocento, namentlich des B. Gozzoli in Pisa, zu halten gewohnt ist.] Immer wird man bei dieser Schule die reinen Andachtsbilder vorziehen; so giebt z. B. ein Altarwerk von Pietro Lorenzetti (Akad., erster Raum Nr. 63) wenig- h stens das Hochfeierliche, die Pracht der Goldmuster, die symmetrisch schwebenden Engelschwärme und dergl. in früher Vollständigkeit.

Das Ende dieser halb von Giotto's Geist berührten Malweise verzieht sich mit Bartolo di Fredi da Siena und seinen Schtilern Tadden di Bartolo und Demenico di Bartolo bis weit in das XV. Jahrh. hinein. Ihre Andachtsbilder (Akad.) zehren von der Inspiration des 1 Pietro Lorenzetti u. A., wenn sie auch scheinbar reicher sind: Taddeo's Fresken in der obern Capelle des Pal, pubblico sind nicht besser k als giotteskes Mittelgut: diejenigen vor dem Gitter (grosse Männer des Alterthums, Planetengottheiten u. s. w.) nicht einmal dieses. [Bedeutender sind Bartolo's Fresken im linken Seitenschiff des Domes zu 1 S. Gimignano, Taddeo's Wandbilder im Mittelschiff derselben Kirche und die Reste von Wandbildern in S. Francesco zu Pisa, wobei die m eigenthümliche Composition der zum Besuch der Maria herbeischwebenden Apostel.] Mit Domenico bricht der Styl um und der Realismus des XV. Jahrhunderts dringt ein, doch einstweilen nur stellenweise, sodass sich im Ganzen noch die alte Auffassung und sehr viel von der alten Detailbildung behauptet. Die Meister dieses wunderlichen Zwitterstyles (Akad., dritter Raum), ein Gioranni di Paolo, n



Pietro di Giovanni, Sano di Pietro, Pietro di Domenico sind neben ihren Zeitgenossen aus andern Schulen nicht die Rede werth. Wie es sich mit denjenigen Sienesen verhielt, die sich entschiedener der neuen Auffassung in die Arme warfen, wie Matteo di Giovanni u. a., wird unten kurz berührt werden.

Ein Ausläufer der Schule von Siena ist jener Ugolino di Prete Hario welcher die Capelle del Corporale zu Orvieto mit schwachen Legenden-Fresken ausmalte.]

Das stolze Siena, das um das Jahr 1300 zur Anführerschaft in der italienischen Malerei berufen schien, sollte erst zwei Jahrhunderte später denjenigen Augenblick erleben, da seine Maler, abgeschlossen und wenig gekannt, das Panier der wahren Kunst höher empor hielten als irgend eine Schule Italiens mit Ausnahme der venezianischen.

Nach der Anfählung dessen, was durch Giotto selbst und unter seinem nähern, zum Theil unmittelbaren Einfluss zu Stande kam, gehen wir über zur Betrachtung der entfernten Wellenschläge, durch welche Er die damalige italienische Kunst bis weit hinaus bewegt. Sehr wahrscheinlich waren zu seiner Zeit mehrere Localschulen auf einer ähnlichen Bahn wie die seinige; die Zeit, die Ihn reitte, wirkte auch aufsie; allein nur um so nnvermeidlicher mussten sie dann unter seine Botmässigkeit gerathen, hier mehr dort weniger. Er hatte von Padua bis Neapel an so vielen Orten grosse Denkmäler hinterlassen, dass man seine Neuerung überall kannte und sich danach achten konnte; rechnet man noch die Werke seiner Schule hinzu, so war in ganz Italien keine künstlerische Potenz mehr vorhanden, die sich dieser Masse des Grossen und Neuen gänzlich hätte erwehren können. Scheinbar selbständig bieben nur die Unfähiger.

Unter den Oberitalienern mussten die Bolog nes en der ganzen Einwirkung von der florentinischen Schule aus am unfehlbarsten ausgesetzt sein. Aber ihre malerische Thätigkeit und Fähigkeit ist im XV. Jahrh. erstaunlich lahm und geringfügig. Der älteste von ihnen, Vitale, ein Zeitgenosse Giotto's ist wenigstens in einem Bilde des b Pinacoteca zu Bologna (1320, thronende Maria mit zwei Engeln) slüss

und holdselig auf sieuesische Weise, sodass man an Duccio erinnert wird. [Eine gute Madonna über dem Portal von S. Procolo.] Die a Uberigen, habgjottesken, sind in ihren Tafelbildern melst so gering, dass in Florenz von ihnen nicht die Rede sein würde. Und dieselbe Behandlungsweise, dieselbe Talentlosigkeit bleibt das Merkmal der Schule bis über die Mitte des XV. Jahrh. hinaus. Von diesen Madonen und Crueifixmalern werden hauptsächlich genannt:

Lippo di Dalmasio. Servi, eine der hintersten Cap. des Chorumganges: Mad. mit SS. Cosmas und Damian; in derselben Kirche

noch mehrere alte Madonnen von verschiedenen Händen.

Simone de Crocefissi. In der vierten jener sieben Kirchen zu e S. Stefano (S. Pietro e Paolo) rechts neben dem Chor: ein Cractifixus; - in der siebenten (S. Trinità) an einem Pfeiler: S. Ursala mit ihren Gefährten. (In der ersten dieser Kirchen, beiläufig gesagt, Fresken der Kreuztragung — links im Chor, und der Kreuzigung — auf dem Hochaltar, von einem auch der Herkunft nach unbekannten Maler des XV.Jahrh. — In einem Gang an der siebenten Kirche: Anzahl kleiner altbolognes. Bilder.) — In S. Giacomo maggiore, dritte Cap. des Chor-a umganges rechts: Simone's bester Crucifixus, datirt 1370. Einzelnes in der Pinacoteca.

[Jacobo degli Avanzi (nicht der in Padua beschäftigte, von welchem unten die Rede ist). Kreuzigung in der Gallèrie Colonna zu Rom; zwei Kreuzigungen und ein grösseres Altarwerk mit bibl. e Seenen in der Pinacoteea, Nr. 159—161.]

Ferner ein Jacopo di Paolo. Mehreres in der Pinacoteca; — an h dem grossen Altar in S. Giacomo magg., dritte Cap. des Chorumgangs, 1 rechts, ist von ihm die Krönung Mariä.

Die einzige Kirche, in der eine grüssere Reihe von Fresken der Schule erhalten ist, liegt vor Porta Castiglione auf dem Wege zur Villa Aldnij es ist die Mad. della Mezzaratta. Hier sieht man ige-k genwärtig gewissenhaft gereinigt und zugänglich gemacht, Malereien von Vitale (das Presepio), Jacobus (wahrscheinlich Jac. Pauli) in. a: der Teich von Bethesda und die Geschichte Josephs), Simonie (der Kranke, welcher durch das Dach hereingelassen wird) Ohristoforo der Lorenzo (Geschichten des Moses) etc. etc. Der Durchschnitt ist beträchtlich besser als in den Tafelbildern.

In S. Petronio enthält die 4. Cap. links unbedeutende Wandfres- 1 ken (etwa um 1400), dem Buffalmaco oder gar dem Vitale zugeschrie-

The Cregli

ben; beides chronologisch numöglich. Der Maler hat z. B. in seinem Weltgericht schon begreiflicher und wirklicher sein wollen als der Meister von Plas; seine Heiligen sitzen auf swölf Reihen Bänken zu beiden Seiten Christi, gleichsam ein Concil bildend. Neuerlich dem Simone oder dem Giousami da Modena beigelegt, [Nach Crowe und Cavaleaselle von dem Ferraresen Antonio Alberti.] — Die beiden a Fresken in der ersten Capelle links sind gering, ebenso was sonst noch aus dieser Zeit in der Kirche vorhanden ist.

Wie man in Bologna noch 1452—1462 malen durfte, zeigen in der b Pinacoteca die Bilder des Pietro Lianori, des Micchele di Matteo Lambertini und der seligen Nonne Caterina Vigri. (Von Mattei auch e ein besseres Altarwerk in der Akademie zu Venedig Nr. 2.)

In Modena jist mir weder von Thomas noch von Barnabas, den beiden nach dieser Stadt benannten Malern, etwas zu Gesiehte gekommen. Ersterer ist uns interessant durch seine Berufung nach Prag und seine Malereien auf dem Karlstein, nach 1387. Ein Altard werk in der Galleire zu Modena, und Wandgemälde in der Kirche und dem Capitelhaus von S. Niccolo zu Treviso zeigen ihn als mittelmässigen Meister. — Von Barnaba, der um 1370 thätig war, ein bezeichnetes Bild in der Akademie zu Pisa. — Cr. u. Cav.]

In Parma sind die Fresken jener Zeit im Dom ziemlich unbedeutend. (Vierte Cap., rechts; — fünfte Cap., links; — Nebenräume der Krypta.) — Das Baptisterium Seite 741, a.

In Ferrara enthält S. Domenico (fünfte Cap., links) eine der schönern Madonnen des XIV. Jahrh., unabhängig von Giotto.

[Ravenna. S, oben S. 750 a].

Weit die wichtigste Stätte der oberitalischen Malerei ist in dieser Zeit Padua, wo Giotto's grosses Werk (s. oben) den Sinn für monumentale Kunst geweckt haben muss. Die lange dauernde Ausschmückung des Santo und die Kunstliebe des Fürstenhauses der Carrara kamen ganz wesentlich dem Fresco zu Gute. Vermuthlich ist lange nicht Alles erhalten '). Die chronologien sichere Reihe ben ginnt erst 1376 mit der Capelle S. Felice im Santo (rechts, gegenüber der Cap. des h. Antonius). Der höchst bedeutende Fresken-

<sup>1)</sup> Oder stecht unter der weissen Tinche z. B. des Santo.

evklus ward urkundlich dem Veronesen Altichieri da Zevio in Auftrag gegeben und bezahlt und da die älteren Localschriftsteller sämmtlich einen Jacobo d'Avanzo, vermuthlich aus Verona, als Genossen Altichieri's nennen, so wird man in der Verschiedenheit der Hände an diesen Malereien die Spuren eines leitenden Meisters und eines Gehülfen aufzusuchen haben. Die sieben ersten Bilder aus der Legende des h. Jacobus verrathen eine eigenthümliche und geistvolle Aufnahme der Stylprincipien Giotto's. Der Meister lst einer der besten Erzähler, Zeichner und Maler dieser Zeit. Die übrigen Bilder der Legende und die grosse Kreuzigung an der Hinterwand sind Werke, deren Maler einen grossen Schritt über Giotto und seine Schule hinaus thut. Er führt den physiognomischen Ausdruck seiner einzelnen Gestalten nach Charakter und Moment bis ins Aeusserste durch, so dass der Rhythmus der Composition bereits daneben zurücktreten muss. - Im Jahr 1377 begannen die beiden Meister die Ausmalung der Cap. San Giorgio auf dem Platze vor dem Santo. (Bestes Licht; a um Mittag.) Der Antheil jedes Einzelnen ist hier nicht näher auszumitteln. [Urkundlich wissen wir Nichts hiertiber. Die ältesten Schriftsteller nennen theils Altichieri allein, theils beide Meister. Ernst Förster, dem wir die Wiederentdeckung und Restauration der Kapelle verdanken, las auf einer jetzt zerstörten Inschrift "Avancius". doch folgt daraus nicht, dass ihm die Leitung dieses Werkes angehörte. In 21 grossen Bildern sind hier die Jugendgeschichten Christi, die Kreuzigung, die Krönung Mariä, und die Legenden des h. Georg, der h. Lucia und der h. Catharina dargestellt. Die Composition zeigt durchweg die Vorzüge, welche sie bei den besten Giottesken entwickelt: ausser der sprechenden Deutlichkeit des Momentes ist auch die Gruppenbildung an sich schön, hauptsächlich aber ist hier in hunderten von Figuren der Charakter des Individuums und der des Augenblickes auf der ganzen grossen Scala vom Höchsten bis zum Niedrigsten wirklich gemacht, und zwar ohne Caricatur, noch innerhalb des Typus jenes Jahrhunderts. In der Schönheit einzelner Köpfe sind die Meister sogar den meisten Giottesken überlegen. Endlich gehen sie über diese hinaus durch ihre ungleich genauere Modellirung. durch Abstufung der Tone'), ja (im letzten Bilde der h. Lucia) durch bedeutende Versuche zur Illusion. (Richtigere Bauperspective, Ver-

<sup>1)</sup> Ihre Palette ist doppelt so reich als die der fibrigen Giottesken.



jüngung der entferntern Gestalten, und selbst Luftperspective.)
[Auch in der Capelle S. Felice täuschend wirkende Perspective.]

Dieses grosse Beispiel blieb einstweilen in Padua selbst ohne Folge. Die sehr umfangreichen Unternehmungen in Fresco, welche die nächstfolgende Zeit hervorbrachte, gehören im Ganzen zu den schwachen und selbst zu den schwächsten Arbeiten des von Giotto a abgeleiteten Styles. Die Fresken des Baptisteriums beim Dom. von den beiden Paduanern Giovanni und Antonio (1380), [oder nach andern Berichten von Giusto Padovano, Sohn des Giovanni de' Menabuoni, einem geborenen Florentinerl, sind nur als sehr vollständiger und bequem zu betrachtender Cyclus der für diese Stelle geeigneten heiligen Gestalten und Scenen von Werthe. (Zumal im Vergleich mit den Mosaiken des orthodoxen Baptisteriums von Ravenna ergiebt sich auf merkwürdige Weise der Zuwachs der kirchlichen Bilderwelt seit 1000 Jahren.) [Wahrscheinlich von Giusto:] die Fresken der Capelle S. Luca im Santo (die nächste nach der Antoniuscapelle), vom Jahr 1382, mit den Geschichten der Apostel Philippus und Jacobus d. J., ebenfalls roh, doch mit einzelnen gliicklichern und lebendigern Motiven. - Erst aus dem XV. Jahrh .: [wahrscheinlich über oder nach älteren Malereien des durch Brand zerstörten alten Bauesl die Frese ken des ungeheuern Saales im Palazzo della ragione, von Giov. Miretto und Genossen (nach 1420), ein Riesenunternehmen von beinahe 400 Bildern, welche den Einfluss der Gestirne und Jahreszeiten auf das (in wahren Genrebildern geschilderte) Menschenleben darstellen, voll unergründlicher Bezüge aller Art, aber in den malerischen Motiven entweder ungeschickt und kraftlos oder blosse Reminiscenz von Besserm. (Ehemals galt der Zauberer Pietro von Abano als Era finder, Giotto als der Maler.) - Auch die Fresken im Chor der Eremitani, nach Zeit und Styl diesen verwandt (früher fauch von Cr. u. Cav.l einem Maler des XIV. Jahrh., Guariento, zugeschrieben) sind nur sachlich merkwürdig, besonders wegen der einfarbigen astrologischen Nebendarstellungen.

Ueber die Malereien paduanischer Grabmäler vgl. S. 165.

deren Urheber ein Fra Martino sein soll. — Die innere Portallunette von S. Fermo enthält eine gute Kreuzigung. — An einzelnen Heiligen afiguren ist S. Zeno (S. 741, e) ziemlich reich. — Das Meiste ergiebt b S. Anastasia; die Portallunette mit S. Zeno und S. Dominious, welche e die Bürger und die Mönehe des Klosters der Dreieinigkeit empfehlen, unbedeutend im Styl, aber rührend durch die ehrliche Intention; — sodann in der 2. Cap. rechts vom Chor ein ganz tüchtiges Empfehlungsbild (der Familie Cavalli) neben Geringerem; — in der 1. Cap. t. v. Chor zwei Nischengräber mit guten thronenden Madonnen etc.

In Mail and ist wenig oder nichts erhalten. Die Fresken der intern Capelle in S. Giovanni a Carbonara zu Neapel (mit dem Grabe a des Caracciolo) sind zum Theil von einem Mailänder, Leonardo de Bissecio (aus Bisozzo, nach 1433), wesentlich noch in giotteskem Styl. [Reste genrehafter Wandmalereien-von einem Michelino in Casa o Borromeo, 2. Hof.]

Was sonst noch durch die Lombardie und in Piemont zerstreut sein mag, ist entweder dem Styl nach unbedoutend oder dem Verf. nicht bekannt. In Genua scheint damals kaum eine Malerei existirt zu haben. Die paar alten Bilder vom Anfang des XV. Jahrh. in r 8. Maria di Castello (1. und 3. Cap. links) machen es begreiflich, dass man für die Verzierung des anstossenden Klosters 1451 einen Deutschen, Justus de Allemagna, in Anspruch nahm.

Für die Gegenden von Bologna bis Ancona muss ich auf die landbütcher verweisen. Nur ein Künstler, dessen Werke und Einwirkungen weit über seine Heimath hinausreichen, ist zu nennen: Gentile da Fabriano. (St. 1450.) — Von seinem vermuthlichen Lehrer oder Vorgänger Alegretto di Nusio findet man ein ziemlich rohes Altargbild im Museo cristiano des Vaticaus, bez. 1365 (ein besseres in der Sacristei der Kirche zu Macerata, bezeichnet, vom J. 1369. — Mr.]) Das einzige erhaltene Hauptwerk Gentile's, die Anbetung der Könige in her Akademie zu Florenz (1423), zeigt uns einen Ausweg aus der Darstellungsweise Giotto's, welcher neben dem XV. Jahrh. gleichsam vorbeführt. Statt sich dem Charakteristischen, Wirklichen, Individuellen schrankenlos hinzugeben, geht Gentile's reine Jünglingsphantasie in das Schöne und Holdselige und schafft eine bis zum Wunderbaren (auch durch äussere Mittel der Pracht, z. B. Goldauf-

höhung) gesteigerte Wirklichkeit. Es giebt wenige Bilder, bei deren Entstehung sich die Darstellung einer idealen Welt für den Künstler so ganz von selbst verstand; wenige, die einen so übermächtigen Duft von Poesie um sich verbreiten. Ausser diesem Bilde und einer a Krönung Marik, welche sich nebst vier lieblichen und zart gefärbten einzelnen Figuren von Heiligen in der Brera zu Mailand befindet, (Nr. 75. 102 fg.) sind die wenigen in Italien vorhandenen Arbeiten en entweder an abgelegenen Orten, oder im Dunkel aufgehängt (Seitenstiltgel eines Altares im Chor von S. Niecolò zu Florenz (und eine interessante kleine Tafel in der Saeristei daselbst)), oder zweifelhaft (Krönung Marik in der Akademie von Piss). Eine kleine Madonna mit Engeln, im Pal. Colonna zu Rom [eher aus der Veroneser Schule der Zeit Vittore Pisano's, — Fr.; das einzige Wandgemälde: eine Madonna min Dom zu Orvieto, mit eigenthfünlichen Spiel der Hände.] ?

Die Kunstübung Venedigs, mit wenigen Ausnahmen (wie die Mosaiken in der Cap. S. Isidoro und der Cap. de' mascoli in S. Marco, S. 735, e. u. 736, a.) auf Altartafeln beschränkt, empfand von Giotto's Einfluss am wenigsten. Die Prachtausstattung, die tiefen Lackfarben, auch die grünlichen Schatten im Fleische und der Farbenauftrag erinnern noch direct an die lange Herrschaft der Byzantiner; in der Süssigkeit einzelner Köpfe scheint auch ein sienesischer Anklang zu liegen. (In der Akademie Nr. 394 die Krönung der Jungfrau von t. Nic. Semitecolo 1351; Nr. 5 ein Altarbild in 5 Abtheilungen, Verkündigung und vier Heilige von Lor. Veneziano, 1371, und von Niecolö eit Pietro (dal Ponte del Paradisol. 1394). Nr. 295. aus Palazzo Manfrin.

g di Pietro (dal Ponte del Paradiso), 1394, Nr. 295, aus Palazzo Manfrin.
Gegen die Mitte des XV. Jahrh. gehen aus einer Werkstatt von
Murano jene prächtigen Altarwerke hervor, an welchen schon die
gothische Einfassung (S. 211), wo sie erhalten ist, die Absicht auf
den hüchsten Glanz des Reichthums darhuts. Sie sind bezeichnet:
Johannes und Antonius von Murano; Johannes aber heisst mehrmals Alemannus und war ohne Zweifel ein Deutscher; Antonius gebörte zu der später berühmten Künstlerfamilie der Vivernius. Drei
h Altarwerke, mit den Daten 1443 und 1444 finden sich in S. Zaccaria
zu Venedig (2. Nebencap. rechts), eine figurenreiche Krüung Marik
imt dem (neu aufgemalten) Datum 1440 in der Akademie ebenda, ein

<sup>1) [</sup>Nahe verwandt mit Gentile ist Ottaviano di Martino Nelli dessen Hauptwerk in S. Maria nuova zu Gubbio.]

ähnliches Bild iu S. Pantaleou (Cap. liuks vom Chor), eudlich wiederum a in der Akademie ein grosses Gemälde vom Jahr 1446: Maria thronend b zwischen den vier Kirchenlehrern. Einen kenntlichen deutschen Einfluss offenbart nur etwa diese schöne, stille Maria; in der weichen Carnation liegt eher eine Hinweisung auf Gentile da Fabriano, welcher sich längere Zeit in Venedig aufhielt 1). Gegenüber den Staffeleibildern der alten Florentiner ist namentlich die tiefe, durchsichtige Farbe zu beachten; es ist der Uebergang vom byzantinischen Colorit zu demienigen des Giov. Bellini. Die Gewandung hat noch das Feierliche des germanischen Styles: in der ganzen, individualisirenden Auffassung aber meldet sich schon der Einfluss des XV. Jahrh., welcher eudlich in dem grossen Altarwerk der Pinacoteca von Bologna, o von Antonio und Bartolommeo da Murano (d. h. Vivarini), 1450, bereits harte und düstere Charakterköpfe und einzelne manierirte Gestalten hervorbringt. (Dasselbe weicht auch in der glanzlosern Farbe von obigen Werken ab, gleicht ihnen aber in der miniaturartigen Sorgfalt.)

Was in Neapel ausser den schou genannten Werken aus dieser Zeit vorhauden ist, hat nur den Werth kunsthistorischer Belege. Von dem mythischen Simone Napoletano existirt kein bezeichnetes Werk. Das ihm zugeschriebene Bild in S. Lorenzo (Querschiff links), ein von a Engeln umschwebter S. Antonius von Padua ist von 1438; der h. Ludwig von Toulouse ebendaselbst von Simone di Martino, s. oben. -In S. Domenico maggiore: 2. Cap. Brancacci, r. mittelgute, spät-giotteske und sehr übermalte Fresken mit der Legende der h. Magdalena; - 6. Cap. r. (del Crocefisso) ausser der Kreuztragung (s. u. S. 853, c.) u. a. eine säugende Madonna: - 7. Cap. r. eine andere, in einer Grabnische: - in der hintern Capelle gegen Strada della Trinità zwei alte Bilder (von Stefanone?). [Nach Schulz später als 1456, Gemisch sieneser und giottesker Elemente. |- Der in Neapel einst gerühmte Colantonio del Fiore ist seiner Bedeutung für die dortige Schule ledig geworden. Auf seinem einzigen bezeichneten Werk, die Glorie des S. Autonius f abbas, ehemals im Chor von S. Antonio [1868 unsichtbar im Municipio],

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [In der h. Glustina des Altarwerkes von 1448 und der Rosenhecke der h. Sabina unverkennbarer Einfüns der Cölner Schule; der des Gentile im jugendlichen h. Icerius und den Engelchen zu beiden Seiten. — Ein Werk derseiben Hände in der Brera, Nr. 114, <sup>a</sup> dert fälzehlich Senola Florentisa genannt. — Mr.]

einem Bild, das man in Florenz kaum eines Blickes würdigen möchte, liest man: A. 1311 Nicholaus Tomass de Flors (d. h. Florentia) Pictor. a Die ihm gleichfalls zugeschriebene Thürlunette an S. Angelo a Nilo ist vor Staub nicht mehr kenntlich.

Für die Geschichte des Madonnentypus: die Mad. della rosa, in einer Cap. der linken Seite des Domes von Capua; streng gothisch und vielleicht noch aus dem XIII. Jahrh.; die übrigen nesp. Madonnen jener Zeit noch byzantinisch.

Ehe wir zu dem Styl des XV. Jahrh. übergehen, muss von einem fromteninischen Meister die Rede sein, in dessen Werken die Richtung Giotto's, ja der gothische Styl überhaupt noch einmal zu einer herrlichen Erscheinung aufflammt, ja gleichsam den höchsten und letzten Gipfel erreicht, von dem seligen (Beato) Fra Giovanni Angelioo da Fissole (1387—1455).

Zu dem Element der Schönheit, welches Orcagna in die Schule gebracht, fügt dieser in seiner Art einzige Meister den Ausdruck überirdischer Reinheit und Innigkeit. Eine ganze grosse ideale Seite des Mittelalters blüht in seinen Werken voll und herrlich aus; wie das Reich des Himmels, der Engel, Heiligen und Seligen im frommen Gemüthe der damaligen Menschheit sich spiegelte, wissen wir am genausten und vollständigsten durch ihn, sodass seinen Gemälden jedenfalls der Werth religionsgeschichtlicher Urkunden ersten Ranges gesichert ist. Wen Fiesole unbedingt anwidert, der möchte auch zur antiken Kunst kein wahres Verhältniss haben; man kann sich die fromme Befangenheit des Mönches gestehen und doch in der himmlischen Schönheit vieles Einzelnen und in der stets frischen und beglückenden Ueberzeugung die ihm zur Seite stand, eine Erscheinung der höchsten Art erkennen, die im ganzen Gebiet der Kunstgeschichte nicht mehr ihres Gleichen hat. In der dramatischen Erzählung ist Fiesole immer einer der tüchtigsten Nachfolger Giotto's: da er von Hause aus ein grosser Künstler war, so bemühte er sich sein Leben lang um eine möglichst gleichmässige Beseelung Alles dessen, was er schuf; bei näherer Betrachtung wird man finden, dass er einer der ersten ist, welcher den Köpfen durchgängig das Allgemeine benimmt und sie auf die zarteste Weise persönlich belebt; nur stand seiner Gemiithsart der Ausdruck der Leidenschaft und des Büsen nicht zu Gebote, und seine Verlegenheit wirkt dann (im streng ästhetischen Sinne) komisch.

Wie seine Bildung ursprünglich die eines Miniators war, so geben auch seine kleinern, miniaturartig ausgeführten Tafeln beinahe den ganzen Künstler wieder. Obenan stehen die Glorien, wie z. B. das prächtige Bild in den Uffizien (Nr. 1290), auch die Umgebung des a Erlösers und der Empfang der Seligen in den Weltgerichtsbildern (das schönste in Pal. Corsini zu Rom. VII. Saal, 22, 23, 24, ein anderes b in der Akademie zu Florenz, Saal d. kl. B. Nr. 41), während die Seite o der Verdammten auf keine Weise zu genügen pflegt. Von den heiligen Geschichten haben nach meinem Gefühl diejenigen den Vorzug, welchen altübliche Motive der florentinischen Schule zu Grunde liegen, also wesentlich die oftgemalten des neuen Testamentes; in den Legenden macht sich die eigene Erfindung oft frisch und schön, oft aber auch befangen ihre Bahn. (Leben Christi in 35 Bildchen, Akad. v.Florenz, Saal d. kl.B., Nr. 11 u. 24, wo sich noch mehreres von F. be- a findet; - Uffizien, Nr. 1178, 1184, 1294; - 3 Bildchen in einem Wandschrank der Sacristei von S. Maria novella in Florenz; - Kirche del f Gesù zu Cortona: zwei Predellen mit dem Leben der Maria und den z Wundern des heil. Dominicus; - vatican. Galerie, II. Saal Nr. 4, die Wunder des heil. Nicolaus von Bari, aus der letzten Zeit und sehr h ausgezeichnet: - zwei dazu gehörende Stücke und ausserdem die 1 wundervolle Verkündigung aus der Sacristei von S. Domenico, jetzt in der Pinacoteca zu Perugia, nebst geringerm; - u. a. a. 0.) Die grössern Staffeleibilder genügen viel weniger. (Statt aller

Die größern statieteinunger genigen viel weniger. Gatat aller das grosse Altarwerk in den Uffizien 1. Cang, Nr. 17, mit doppelt kemalten Seitenflügeln, an welchein die klein ausgeführten Engel rings um die lebensgrosse Madonna bei weitem das Beste sind.) Es secheint als habe der Maler eine fromme Befangenheit bei Hauptbildern für Altäre nicht überwinden können, während er in den Predellen, Giebelbildern, Seitenflügtrichen u. s. w. sich so frei und schön bewegte; auch wirkt die überfleissige Ausführung bei der noch ungenügenden all-gemeinen Körperkenntniss nicht günstig. Die grosse Kreuzabnahme 1 in der Akademie zu Florenz (Hauptsaal) Nr. 34 erscheint befangen, velleicht gerade durch die Masse von Ausdruck, die darin zusammengedrängt ist; die Leiche ist gut modellirt, ihr Herabsenken glücklich gegeben, das Bild überhaupt das Beste unter den Grossen. Auch das Altarwerk in S. Domenico zu Cortona (hinten, rechts) gehört zu den m

Bessern. [Es seien noch erwähnt: das Altargemilde in S. Domenico zu Fissole (der Hintergrund von Lorenzo di Credi übermalt); die Predellen, das Entziuken Vasari's, jetzt in der Nationalgallerie zu Lodon. — Eine Verklindigung im Gesü zu Cortona. — Zwei Madonnenbilder in der Akademie zu Florenz; Qu. ant. Nr. 19 u. Nr. 22; — Zwei graziöse Engel in der Gallerie zu Turin, Nr. 553.]

Die bezeichneten Mängel fielen weg bei der Frescomalerei, welche eine gewisse Mässigung in den Darstellungsmitteln unvermeidlich machte und den Künstler nicht durch den Gedanken, ein Cultubild malen zu müssen, ängstigte. [Zu den frühern Arbeiten gehören a wahrscheinlich die bei S. Domenico zu Fiesole erhaltenen Wandgemälde. Im ehem. Capitelsaal (jetzt Gewächshaus) ein überaus schönes und ausdrucksvolles Crucifix mit Maria und Johannes lebensgross, von sehr guter Erhaltung; in einem Wohnraum (Eingang durch die Thür Nr. 4 rechts neben der Kirche) eine Madonna zwischen Heiligen (libermalt).]

Einen wahrhaft einzigen Eindruck machen vor Allem die Malereien, womit Fiesole seinen langjährigen Wohnsitz, nämlich das Domib nicanerkloster S. Marco zu Florenz ausschmückte. Hier ist er zu Hause, hier darf er seine Ideen frisch wie ihn der Geist treibt in den ärmlichen Klostergängen, in den kleinen Zellen besonders werther Ordensgenossen verwirklichen: darum glaubt man auch gerade in den Fresken der Zellen die Inspiration deutlicher zu fühlen als in den Altarbildern des Meisters. Mir wurden sieben Zellen, sämmtlich im obern Stockwerk geöffnet, und ich glaube sagen zu dürfen, dass die sämmtlichen Wandgemälde derselben, wenn auch in befangener Form, die höchste mögliche Lösung der betreffenden Aufgaben zwar nicht erreichen, aber doch berühren. (Christus in der Vorhölle; - eine Bergpredigt: - die Versuchung in der Wüste: - Christus am Kreuz mit den Seinigen und mit dem weinenden S. Dominicus; - noch ein Gekreuzigter mit den Seinigen: - die Marien am Grabe: - Mariä Krönung; - und die Anbetung der Könige, eine späte und reiche Arbeit, die vielleicht einen Wetteifer mit Masaccio verräth.) Der überquellende Reichthum an den schönsten und naivsten Köpfen ist gepaart mit einem Geist und einer Tiefe in der Auffassung der Thatsachen, wie sie nur den grössten Meistern eigen ist. - [Seit 1867 ist das Kloster vollständig zugänglich, die Zellen leer, und es besteht die nicht eben glückliche Idee, ein ganzes Museum von Werken Fiesole's

Fiesole. 793

und des Fra Bartolommeo darin anzulegen. — Es sind in den Zellen ausser den oben genannten noch achtzehn kleinere Bilder; — in den Gängen: der Gekreuzigte mit S. Dominicus, sehr dem Bild im vordern a Kreuzgang entsprechend, — der englische Gruss, eine der allerschünsten Lösungen dieser Aufgabe, — und eine thronende Madonna.]

Wie Fiesole für eine schon mehr öffentliche Andacht malte, zeigt sich an den Fresken des vordern Kreuzganges zu ebener Erde. Es b sind fünf spitzbogige Lunetten mit Halbfiguren (worunter Christus mit zwei Ordensheiligen [das Motiv der Jünger in Emaus als sinniger Schmuck der Pilgerherberge] besonders schön ist); ferner Christus am Kreuz mit dem heil. Dominicus, lebensgross; endlich das bertihmte Freskobild des anstossenden Capitelsaales: der Gekreuzigte mit den a beiden Schächern, seinen Angehörigen und den heiligen Cosmas, Damianus, Laurentius, Marcus, Johannes d. T., Dominicus, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Franciscus, Benedict, Bernhard, Bernardino von Siena, Romuald, Petrus Martyr und Thomas von Aquino. Es ist eine schmerzliche Klage der ganzen Kirche, welche hier in ihren grossen Lehrern und Ordensstiftern am Fuss des Kreuzes versammelt ist. So lange es eine Malerei giebt, wird man diese Gestalten wegen der unerreichten Intensivität des Ausdruckes bewundern; Contraste der Hingebung, des Schmerzes, der Verzückung und des ruhigen innerlichen Erwägens (in S. Benedict, der die Schaar der übrigen Ordensstifter wie ein Vater überschaut) werden wohl nirgends mehr wie hier als Ganzes zusammenwirken.

Es ist eine bedeutende Thatsache jener unvergesslichen Jahrhunderte der Kuntsgesichtet, dass mehrere der grössten Künstler ihr
Bestes und Meistes in späten Lebensjahren, wenigstens erst nach dem
fünfzigsten Jahre gaben. Lionardo war nahe an diesem Alter, als er
sein Abendmahl in Mailand schuf; Giovanni Bellini's herrlichste Bilder
stammen aus seinen achtziger Jahren; Tixian und Michelangelo haben
als Greise noch das Staunenswürdigste hervorgebracht. Es existirt
aus dem XVI. Jahrh. ein vielverbreiteter kleiner Stich, welcher einen
alten Mann in einem Räderstuhl für Kinder darstellt, mit der Beischrift: anchora imparo, noch immerfort lerne ich. Und dies war
keine Phrase. Die unverwüstliche Lebenskraft dieser Männer war
wirklich mit einer eben so danernden Aneignungsgabe verbunden.

Diess war auch bei Fiesole einigermaassen der Fall. Dasjenige worin er so vorzuglich gross ist, die friedensreiche, tiefe Seligkeit Burchhardt, Cierrone. 52

heiliger Gestalten, findet sich eben in seinen spätesten Arbeiten mit einer unbeschreiblichen Kraft und Fülle ausgedrückt, zum grossen Unterschied von Perugino, welcher gerade hierin mit den Jahren lahm a und äusserlich wurde. Man betrachte Fiesole's Pyramidalgruppe der Propheten am Gewölbe der Madonnenkapelle des Domes von Orvieto und frage sich, ob irgend ein Kunstwerk der Erde, Rafael nicht ausgenommen, die stille selige Anbetung so wiedergebe? (Den Weltrichter, an der Hinterwand, hat er freilich dem jüngsten Gericht des Campo santo entlehnt, ohne das Vorbild zu erreichen.) 1) Noch später, nach seinem sechszigsten Jahre (1447), malte er im Vatican die b Capelle Nicolaus V., - und die vier Evangelisten am Gewölbe und einer oder der andere von den Kirchenlehrern, wie z. B. S. Bonaventura, erscheinen jenen himmlischen Gestalten noch ganz ebenbürtig. Aber nicht bloss was ihm eigen war, bildete er mit gesteigerter Kraft weiter, sondern auch gegen die Fortschritte anderer Zeitgenossen schloss er sich durchaus nicht ab, wie man wohl glauben könnte. Die Geschichten der Heiligen Stephanus und Laurentius in der letztgenannten Kapelle beweisen, dass der alternde Mann noch mit aller Anstrengung so viel von dem, was inzwischen Masaccio u. A. gewonnen, einzuholen suchte als seiner Richtung gemäss war. Die anmuthige Erzählungsweise dieser Fresken zeigt Züge des wirklichen Lebens und ist mit einer äussern Wahrheit der Farbe verbunden, wie sich diess von keinem frühern Werke des Meisters so behaupten lässt. Die heftigen Bewegungen, ja schon die starken Schritte pflegen ihm noch immer zu misslingen, dafür wird man aber auf das Beste entschädigt z. B. durch jene junge Frau, welche der Predigt des heil. Stephanus mit ungestörter Andacht zuhört und ihr unruhiges Kind nur mit der Hand fasst um es stille zu machen. Man durchgehe dieses Werk Scene um Scene, und man wird einen Schatz von schönen, geistvollen Bezügen dieser Art darin finden. Abgesehen davon ist es als fast rein erhaltenes Ganzes aus der Zeit der grossen Vorblüthe unschätzbar.

Fiesole ruht begraben zu Rom in S. Maria sopra Minerva. Vielleicht-wollte man ihm eine Ehre anthun, als man in unsern Tagen

<sup>1) [</sup>Von Flesole ist, wie wir jetzt urknndlich wiesen, die Zeichnung der vier Gewölbfelder im stüdlichen Theile der Capelle; von seiner Hand ausgeführt nur die Propheten und Erzwäter, während Luca Signoreiti die beiden andern Felder nach Flesole's Entwürfen malte.]

die Wölbungen dieser Kirche in seiner Manier bemalte. Es sind auch wieder Apostel und Kirchenlehrer auf blauem goldgestirntem Grunde. Allein er hätte sie nicht gebilligt und auch für den guten Willen gedankt.

Ein Zeit- und Standesgenosse Fiesole's, der Camaldulenser Don Lorenzo, blieb in derselben Richtung beim ersten Anlauf stehen. Es ist zu glauben, dass ihn seine wenigen Werke sehr viel Fleiss and Besinnens gekostet haben. Bei der Verktindigung in S. Trinità a zu Florenz (4. Cap. rechts) ist er dafür belohnt worden; die stille Anmuth und der tiefe Charakter der beiden glücklich gestellten Figuren hat dem Bilde eine Art typischer Geltung verschafft und zu zahlreichen Copien angeregt. Die Anbetung der Könige (in den Uf- b fizien Nr. 20) ist ebenfalls vortrefflich angeordnet, und dabei merkwürdig als eines der letzten Gemälde, in welchen die Gewandung des gothischen Styles noch in ihrem vollen Schwung gehandhabt ist. [Das Hauptwerk, eine Krönung Mariä, von 1413, aus der Badia von Cerreto, c befindet sich seit 1866 im Vorrath der Uffizien. - Ein Triptychon in d Monte Oliveto (Sacristei); eine schwächere Verkündigung in der Akademie, Qu. gr. Nr. 30, eben daselbst Mehreres im Vorrath, Sämmtlich zu Florenz. - Eine schöne Madonna mit Heiligen in der Collegiata zu Empoli.]

In den ersten Jahrzehnden des XV. Jahrh. kam ein neuer Geist über die abendländische Malerei. Im Dienst der Kirche verharrend, entwickelte sie doch fortan Principien, die zu der rein kirchlichen Aufgabe in keiner Beziehung mehr standen. Das Kunstwerk giebt zunächst mehr als die Kirche verlangt; ausser den religiüsen Beziehungen gewährt es jetzt ein Abbild der wirklichen Welt; der Künstler vertieft sich in die Erforschung und Darstellung des äussern Scheines der Dinge und gewinnt der menschlichen Gestatt sowohl als der räumlichen Umgebung allmälig alle ihre Erscheinungsweisen ab. (Realismus.) An die Stelle der allgeweinen Gesichtstypen treten Individualitäten; das bisherige System des Ausdruckes, der Geberden und Gewandungen wird durch eine unendlich reiche Lebenswahrheit ersetzt, die für jeden einzelnen Fall eine besondere Sprache redet der zu reden sucht. Die Schöhnleit, bisher als höchstes Attribut

des Heiligen erstrebt und auch oft gefunden, weicht jetzt der allbezeichnenden Deutlichkeit, welche der erste Gedanke der neuen Kunst ist; wo sie aber sich dennoch Bahn macht, jst es eine neugeborene sinnliche Schönheit, die ihren Antheil am Irdischen und Wirklichen unverkürzt haben muss, weil sie sonst in der neuen Kunstwelt zar keine Stelle fände.

In diesem Sinne giebt jetzt das Kunstwerk weniger als die Kirche verlangt oder verlangen könnte. Der religiöse Gehalt nimmt eine ausschliessliche Herrschaft in Anspruch, wenn er gedeihen soll. Und diess aus einem einfachen Grunde, den man sich nur nicht immer klar eingesteht; dieser Gehalt ist nämlich wesentlich negativer Art und besteht im Fernhalten alles dessen, was an profane Lebensbeziehungen erinnert; zieht man diese geflissentlich und principiell in die Kunst hinein, wie damals geschah, so wird das Bild nicht mehr fromm erscheinen. Man rechne nur der Kunst nach, wie wenige Mittel sie hat, um direct auf die Andacht zu wirken; sie kann hohe Ruhe und Milde, sie kann Hingebung und Sehnsucht, Demuth und Trauer in Könfen und Geberden schildern - lauter Elemente, die ohnehin dem allgemein Menschlichen angehören und nicht auf die christliche Gefühlswelt beschränkt sind, die aber allerdings im christlichen Gemüth eine christliche Andacht wecken, so lange dasselbe nicht gestört wird durch Zuthaten, so lange ihm von den neutralen, ienes Ausdruckes nicht fähigen Theilen der Menschengestalt und von der äussern Umgebung nur das Nothwendige mitgegeben wird. Sehr wesentlich ist hiebei jene allgemeine Feierlichkeit der Gewandung. welche schon durch ihren Contrast mit der Zeittracht, durch ihre Stofflosigkeit (die weder Sammt noch Seide unterscheiden will) und noch mehr durch eine geheimnissvolle Ideenassociation, die wir nicht weiter verfolgen können, den Eindruck des mehr als Zeitlichen und Irdischen verstärken hilft.

Jetat beginnt dagegen ein begeistertes Studium des Nackten und der menschlichen Gestalt und Bewegung überhaupt; auch im Wurf der Gewänder will man den einzelnen Menschen und den gegebenen Moment charakterisiren; die einzelnen Stoffe werden dargestellt, in Staffeleibildern sogar mit unerreichbarem Raffinement; die möglichst reiche Abwechselung der Charaktere und die malerischen Contraste der handelnden Personen werden zum wesentlichen Princip, sodass abgesehen vom kirchlichen sogar der dramatische Eindruck unter der

Ueberfülle leidet. Endlich bildet sich ein ganz neues Raumgefühl aus; wenn die Maler des XIV. Jahrh. die gegebenen Mauerflächen so viel als möglich mit menschlichen Gestalten ausfüllten, so entwickelt sich jetzt die Thatsache, das "Geschehen", bequem in weiten Räumen, so dass Nähe und Entfernung, Vor- und Rückwärtsreten als weschliche Mittel der Verdeutlichung dienen können; — wenn das XIV. Jahrh. die Oertlichkeiten nur andeutete, soweit sie zum Verständniss unentbehrlich waren, so wird jetzt eine wirkliche Landschaft und eine wirkliche Architektur mehr oder weniger perspectivisch abgeschildert.

Bei diesem Interesse für die Einzelerscheinung konnte die Trennung der Malerei in verschiedene Gattungen nicht lange ausbleiben; bald nimmt die profane, hauptsächlich mythologische, allegorische und antik-geschichtliche Malerei einen wichtigen Platz ein.

Im Norden wird dieser grosse Uebergang bezeichnet durch die unsterblichen Gebrüder van Eyck, die ihr einsam strahlendes Licht weit über das ganze Jahrhundert, über die ganze deutsche, französische und spanische Kunst werfen. Sie weiteten das Gebiet der Malerel dergestalt aus, dass ihre Nachfolger nicht nachkommen konnten und sich mit einem viel engern Formenkreis begnügten. Erst beinahe hundert Jahre nach ihnen war im Norden das Porträt, das Genrebild und die Landschaft wieder auf dem Punkte wo Sie sie gelassen und bildeten sich dann ans eigenen Kräften weiter. Die menschliche Gestalt hat geradezu kein Einziger der nichsten Generationen nördlich von den Alpen, auch ihre besten flandrischen Schüler nicht, auch nur annähernd so verstanden und so lebendig behandelt wie Sie; es mussa unf ihnen gelegen haben wie eine Lähmung; als Dürer, Metsya und Holbein zu spät erschienen, mussten sie erst eine Last abgestorbener Formen, die Frucht des XV, Jahrh. besetütgen.

Die Kunst des Stidens nahm bei Zeiten aus den weitverbreitetem Weren der grossen Flandrer Dasjenige an was ihr gemäss war; keine italienische Schule (mit Ausnahme einzelner Meister von Neapel) ist von ihn in den Hauptsachen bedingt, aber auch keine blieb von ihrem Einfluss ganz unberührt. Die Behandlung der Gewandstoffe und Schmuckaschen, namentlich aber der Landschaft zeigt vielfach flandrische Art; als viel wichtiger noch galt die eingestandener Maassen von den Flandrern erlernte "Oelmalerreri", d. h. die neue Behandlung der Farben und Firnisse, welche eine bisher ungeshnte Durchsichtig-

keit und Tiefe des Tons und eine beneidenswerthe Dauerhaftigkeit möglich machte.

Häufig rechnet man auch den Einfluss antiker Sculpturen zu den wesentlichen Fördernissen, welche die italienische Malerei vor der nordischen voraus gehabt habe. Allein der Augenschein lehrt, dass jeder Fortschritt mit einer unendlichen Anstrengung, welche im Norden fehlte, der Natur abgerungen wurde. Entscheidend zeigt sich diess in der paduanischen Schule, welche sich am Meisten und fast allein von allen mit der Antike abgab und doch, wie wir sehen werden, eigentlich kaum mehr als das Ornamentistische aus derselben entlehnte. Es konnte gar nicht im Geist einer mit so unermesslichen Kräften vorwärtsstrebenden Kunst liegen, sich irgend ein Ideal von aussen anzueignen; sie musste von selbst auf das Schöne kommen, das hr eizen werden sollte.

Als Gabe des Himmels besass sie von vorm herein den Takt, die äussere Wirklichkeit nicht in alles Detail hinein, sondern nur soweit zu verfolgen, dass die höhere poetische Wahrheit nicht darunter litt. Wo sie an Detail zu reich ist, sind es nicht kümmerliche Zufälligkeiten des äussern Lebens, sondern Schmuck und Zierrath an Gebäuden und Gewändern, die den Ueberschuss ausmachen. Der Eindruck ist daher kein ängstlicher, sondern ein festlicher. Wenige geben das Bedeutende ganz gross und edel; viele verfangen sich in der Phantasterei, welche dem XV. Jahrh. überhaupt anhängt, allein die allgemeine Höhe der Formbildung giebt ihren Einfällen eine geniessbare und selbst erfreuliche Gestalt.

Alle diese Fortschritte wären, wie einst diejenigen der Schule Giotto's, bei einer Beschränkung auf das Andachtsbild und Tafelbild unmöglich gewesen. Abermals ist es Florenz, von wo das neue Licht einer grossartigen Historienmalerei ausstrahlt, die mit ihren Fres ken') die Wände der Kirchen, Kreuzgänge und Stadthäuser überzieht. Keine andere Schule kann von ferne neben diesem Verdienst aufkommen; die lombardische blieb in dem engen Ideenkreise der Gnadenbilder und Passionsbilder befangen; die venezianische schloss kein wahres Verhältniss zum Fresco und beschränkte sich lange auf Altar-

<sup>1)</sup> Bis and Giotto wurde — laut jetziger Ansicht — nur in Tempera auf die Mauer generatit; von Giotto an wurde in Fresco untermait und al secco darübergemait: erzt seit Ende des XIV, Jahrh, begann die eigentliche Frescomalerei im engern Sinne.

bilder und Mosalken; rechnet man den grossen Andrea Mantegna hinzu, so ging er auch in den Wandmalereien (zu deren Schaden) über das reine Fresco hinaus, desson höchst solide Handhabung gerade ein Hauptverdienst der Florentiner ist. Rom zehrte fast ganz von auswärtigen Künstlern; Perugia empfing seine Inspiration zuerst von Florenz und Siena und leistete auf seinem Höhepunkt gerade für das Dramatisch-Historische wenig; Neapel kommt nicht in Betracht.—Toscana allein bietet eine grosse, moumentale Geschichtsmalerei dar, in gesunder, ununterbrochener Weiterbildung, mit fortlaufender Seitenwirkung auf das Tafelbild, welches sonst wohl vorzeitig in verfeinerter Niedlichkeit untergesunken wäre.

Die Gegenstände waren, mit Ausnahme der hinzukommenden Profanmalerei, die alten: das ruhig symmetrische Gnadenbild, die Geschichten der Bibel und die Legenden der Heiligen; endlich das häusliche Andachtsbild. Allein sie sind alle umgestaltet. Von den einzelnen Personen behält Christus im Mannesalter am meisten von dem bisherigen Typus; der Gekreuzigte erhält eine bisweilen sehr edel durchgebildete Gestalt und einen Ausdruck, den z. B. die Schulen des XVII. Jahrh. vergebens an Tiefe zu überbieten suchten. Die grösste Veränderung geht mit der Madonna vor; wohl bleibt sie in einzelnen feierlichen Darstellungen die Himmelskönigin, sonst aber wird sie zur sorglichen oder stillfröhlichen Mutter, und vertauscht sogar die altübliche Idealtracht mit Mieder und Häubchen des Italiens der Renaissance: das Bild der häuslichen Scene vollendet sich, indem der lebendig und selbst unruhig gewordene Christusknabe den längst ersehnten Gespielen erhält an dem kleinen Johannes. In dieser irdisch umgedeuteten Existenz findet denn auch der Pflegevater Joseph erst seine rechte Stelle; ein häuslicher und doch nicht kleinbürgerlicher Ton und Klang beginnt all die früher so feierlichen Scenen zu durchdringen: die Verkündigung, die Visitation, die Anbetung der Hirten, die Geburt der Maria, die des Johannes u. s. w. Gewiss wurde dem Beschauer das Ereigniss jetzt viel mehr nahe gelegt und vergegenwärtigt; ob die Andacht dabei gewann oder verlor, ist eine andere Frage. - Auch der Himmel füllt sich mit sprechend individuellen Köpfen und Gestalten an, zu beginnen vom Gottvater in pelzverbrämtem Rocke; alle Seligen und Engel dienen jetzt nicht mehr unpersönlich der grossen symmetrischen Glorie des Ganzen, sondern jede Figur ist interessant für sich. Von den erwachsenen

Engeln (die oft eine sehr florentinische Tracht erhalten) acheiden sich nunmehr die Schaaren kleiner, nackter Flügelkinder (Putten) aus, welche als Gefährten des Christuskindes, als Skinger und Musikanten und als stets dienliche Füll- und Zierfiguren die Kunstwerke iener Zeit beleben.

Die höchste Freude der Kunst war es, wenn sie der Natur wieder eines sprechende Bewegung, einen lebensvollen Moment mehr, und zwar auf eine schöne Weise abgewann; sie suchte gerade dasjenige, welchem die Nordländer aus dem Wege gingen. Einstweilen erfährt man noch wenig von anatomischer Erforschung der Menschengestalt; aber ein rastlos beharrliches Anschauen des täglichen Verkehrs klärte die Künstler auf über das Warum? jeder Bewegung und jedes Ausdrucks; das Studium des Nackten und der Perspective, die man aus dem Nichts schaffen musste, that das Uebrige.

So erwuchs eine Malerei, welche sich nicht mehr auf Intentionen und Andeutungen zu beschränken brauchte, sondern der Darstellung jeder Thatsache, jedes sinnlichen oder geistigen Vorganges gewachsen war.

In Florenz kniipft sich die grosse Neuerung an den Namen des Masaccio (1401-1428). Unter der Einwirkung des Ghiberti, Donatello und Brunellesco, welche in der Sculptur das neue Princip vertraten, führte er dasselbe in die Malerei ein, wo es seinen wahren Sieg erkämpfen sollte. Seitdem urkundliche Forschungen die Lebensumstände Masaccio's, welcher unter den dürftigsten Umständen 27 Jahr alt starb, ans Licht gestellt haben, wird es schwer, demselben a mit Vasari die Fresken in S. Clemente zu Rom (Cap. vom Seiteneingang rechts; Kreuzigung, Legende der h. Catharina und eines Unbekannten) zuzuschreiben, die er im Alter von 16-18 Jahren ausgeführt haben müsste.] Sie zeigen in ihren starken Uebermalungen Anklänge dessen was Masaccio tiber die Nachfolger Giotto's emporhebt; in einigen der besser erhaltenen Köpfe zeigt sich wenigstens ein persönliches Leben. [Vielleicht haben wir hier ein Werk des Masolino da Panicale vor uns, der nach Vasari's, in diesem Fall sehr glaubhafter Mittheilung Masaccio's Lehrer war, und von ь welchem bezeichnete Wandmalereien in der Kirche (Collegiata

und im Baptisterium zu Castiglione d'Olona (bei Varese) erhalten sind. 1)!

Masaccio's Genius offenbart sich ganz erst im Carmine zu Florenz (Cap. Brancacci, am Ende des rechten Querschiffes), wo er die von Masolino begonnene Freskenreihe weiterzuführen hatte. Wie Masolino's Eva im Sündenfall [s. d. Anmerkung], eine der ersten garz schönen nackten Frauengestalten der modernen Kunst ist, so sind Masaccio's Täuflinge (in der Taufe Petri) die ersten völlig belebten männlichen Acte; schon vollkommen ist die Linienführung zweier nackten und bewegten Gestalten (in der Vertreibung aus dem Paradiese) gehandhabt. Auch in den übrigen Bildern strömt eine bisher ungeahnte Fülle der freisten und edelsten Charakteristik auf einmal in die Kunst herein. Hatten schon Giotto und seine Schule ihre dramatischen Scenen gerne mit einer zahlreichen, theilnehmenden Zuschauerschaft bereichert, so führt nun Masaccio das damalige Florenz als mithandelnd oder zuschauend mitten in den Hergang (Erweckung des Königssohnes, wovon Einiges dem Filippino Lippi angehört); er trennt und verbindet die Scenen, Gruppen und Personen nicht mehr nach architektonischen, sondern nach malerischen Gesetzen binnen einer naturwahren Räumlichkeit (Findung des Groschens im Munde des Fisches; die Heilung der Kriippel; das Almosen). Und über dem grossen malerischen Sieg vergass Masaccio das Höchste nicht; seine Hauptperson, der Apostel Petrus, ist durchgängig mit einer Würde und Macht ausgestattet und auf eine Weise gestellt und bewegt, wie diess nur dem grössten Historienmaler möglich war. Vollends gehört nur einem solchen die Einfachheit der ganzen Behandlung an; alle Nachfolger bis auf Lionardo gefallen sich im Besitz der grossen neuen Kunstmittel; Masaccio allein hält zurück und erreicht so den Eindruck eines harmonischen Ganzen. Mit wie Wenigem hat er z. B. die Gewänder geschaffen, in denen sich der höchste Styl und der lebendigste Wurf verbinden. Die Schwierigkeiten der Mo-

<sup>5)</sup> Der Name sieht nur unter den noch spätgistessken Bildern des Kirchen-Gewilbes, welche voraussetzlich bald nach der Vollendung des Busse, 1485, austentanden; die Wandbilder, Legenden des h. Laurentius und Beghanns, scheinen von anderer Hand; die Marienia des Baptisteriums (1545), Gesehichte Abannee d. T., gleichen den Prenton on S. Chemento. — Nach dem Stallum dieser interessanten Fresken möge man estsehdien, ob mit Crowe und Cavalesselle dem Massilion die Urbebrechtaft der im blaber zugeschriebenen Bilder der Cap. Brancacci, Krankenhellung, Erweckung der Tabihta und Sündenfall (ober recht). abwassrechen ist.]

dellirung und Verkürzung sucht er nicht auf; wo sie aber liegen, überwindet er sie. (Bestes Licht: Nachmittags vier Uhr.) [Bei den von Fülippino ausgeführten, sehr kenntlichen Parthien wird die überaus schöne Composition wahrscheinlich der Vorzeichnung Masacciós zu verdanken sein!

Das einfach grossartige Bild der heil. Anna mit Maria und dem Kinde, in der Akademie zu Florenz (grosse Gem. Nr. 34), zeigt noch recht den aus einer idealen Richtung hervorgegangenen Realisten.
b [Der Rest eines Freskobildes der Dreienigkeit, sehr beschädigt, jetzt rechts vom Eingangsportal in S. Maria Novella. — Die Masaccio zugeschriebenen Köpfe in den Uffizien gehören ihm nicht an.]

Die Lunetten im Kirchlein S. Martino (der Brüderschaft de' Buonuomini) zu Florenz gelten mit Recht als Werk eines trefflichen
Schülers von M.; sie geben eine edle Lebensfülle noch ohne das Barocke und Ueberladene späterer Florentiner des XV. Jahrhunderts.
Als Jugendwerk des Filippino Lippi kann ich sie nicht betrachten,
da kein Anklang an seinen Lehrer Sandro darin zu erkennen ist.
[Crowe und Cavalcaselle datiren dieselben später und halten sie für
Arbeiten ans der Schule des Filippino.

Was Masaccio erworben das wird bei Fra Füippo Lippi (1412? bis 1469) im Dienste eines minder hohen und strengen Geistes, einer reichen und frühlichen Phantasie weiter angewandt. Er lässt sich gehen, aber nicht in Trägheit, sondern in keckem Versuchen dessen, was wohl seiner Kunst erlaubt sein möchte. Wie ohne alle Scheu und Rückhalt offenbart er in den Bildnissen, womit er seine Scenen ausstattet, das tiefste Wesen Derer, die er meintel mit welchem Gefühl wird er – zuerst von Allen – die Jugend simulich-lieblich, ja schalkhaft bis über die Gebühr, dargestellt haben! Er ist der Erste, welcher sich an der Breite des Lebens, auch an dessen zufälligen Erscheiunungen, von Herzen freute.

Sein grosses Frescowerk, die Geschichten des Täufers Johannes a und des heil. Stephanus im Chor des Domes von Prato (bestes Licht: 10—12, im Winter wegen der eingezogenen niedern Decke des Chores fast unsichtbar) würde sehon durch Technik und Colorit Epoche gemacht haben. Nicht alle Seenen sind hoeh aufgefasst; der Künstler hat zu viel Neues in allen möglichen Beziehungen zu sagen; als dass nicht der tiefere Gehalt unter den oft herrlichen rein malerischen Gedanken leiden müsste. Schörer zumal als bei irgend einem Vorgänger spricht sich Stellung und Bewegung in den nobeln und lebendigen Gewändern aus, deren mehrere (z. B. in der "Trauer um die
Leiche des Stephanus") bis auf die Zeit Rafeels kaum mehr ihres Gleichen
haben möchten. In den vier Evangelisten am Kreuzgewölbe wich Filippo ven der symmetrischen Stellung ab; man wird z. B. Fiesoele's
Erangelisten am Gewölbe der Capelle Nicolaus V. immer vorziehen.

Gegen Ende seines Lebens malte Filippo die Chornische des Do-a mer von Spoleto aus. Diese Krönung Mariä ist eines der frühesten ganz frei angeordneten Halbkuppelgemälde; doch klingt die symmetrische Strenge der Frühern noch sehr wohlthuend nach. Maria und Christus an Ernst den Giottesken nicht gleich; Ersatz durch den lebendigen Ausdruck der Nebengruppen. Von den drei untern Bildern der Tod der Maria hochbedeutend, aber durch ganz andere Mittel als bei den Giottesken. (An beiden grossen Frescowerken half Fra Dismante.)

In den Tafelbildern überwiegt die Freude am Schön-Wirklichen; eine kräftige und schalkhafte Jugend; die Madonna florentinisch häuslich; das Christuskind durchgängig sehr schön gebildet. [Auffallend ist die sonderbare Schädelform, oft Stierköpfen vergleichbar, welche manchen seine Figuren, auch häufig den Christuskindern etwas charakteristisch Störrisches giebt. - Mr.l In Prato: im Refectorium b von S. Domenico: eine Geburt Christi mit S. Michael und S. Thomas Aq., - im Pal. del Commune: Madonna della Cintola, eine schwäch- o ere Madonna und eine Predella, in einem dunkeln Raum aufgestellt. - Zu Florenz, in der Akademie (Gr. Gemälde No. 49); herrliche Ma- a donna mit vier Heiligen, alle unter einer Architektur, für die Gewandung sein schönstes Tafelbild: - ebenda: Gr. Gemälde No. 41, die grosse Krönung Mariä, spät, wie sein eigenes Greisenbildniss und die gedämpfte, aber ganz klare Farbe beweist; als überfüllt wirkend, weil der Gegenstand - eine Glorie - in einen irdisch greifbaren Raum übertragen ist; dabei reich an wesentlich neuem Leben; - dazu die schöne Predella. - Uffizien (Nr. 1307); zwei Engel heben d. Madonna das nach ihr verlangende Kind entgegen; sie zögert betend, e Ebenda, Nr. 1167, der Masaccio zugeschriebene wundervolle Greisen- f kopf, Fresco; Mr.] - Pal Pitti (Nr.338); grosses Rundbild der sitzenden Madonna (Kniesttick); hinten die Wochenstube der Elisabeth und die Visitation: ein Thema, das recht dazu einlud, die früher durch Goldstäbe zu Einzelscenen getrennten Vorgänge zu Einem Bilde zu

verschmelzen, den Hausaltar zum häuslichen Gemälde umzubilden. a — Pal. Corsini: Mehreres.

Sandro Botticelli (1447—1510), Filippo's Schüler, ist im Verhältniss zu dem, was er gewollt hat, nirgends ganz durchgebildet. Er liebte, das Leben und den Affect in einer selbet stirmischen Bewegung auszudrücken und malte eine oft ungeschickte Hast. Er strebte nach einem Schönbeitsideal und blieb bei einem stets wiederkehrenden, von Weitem kenntlichen Kopftypus stehen, den er hie und da äusserst liebenswürdig, oft aber ganz roh und leblos reproducirt. (Ea sist nicht der Kopf der bella Simonetta, wenn das zweifelhafte Profilbid im Pal. Pitti, Sala di Prometeo (Nr. 353), dieses Mädchen wirklich vorstellt.) Unter den Florentinern ist S. einer der frühsten, welche der mythologischen und allegorischen Profanmalerei im Sinne der Renaissance eine dauernde Hingebung bewiesen haben. ')

Sein schönstes Werk: das eine der beiden Rundbilder (Madonnen mit Engeln) in den Uffizien (Nr. 25)2), mit wundervollen Engelköpfen, ein Juwel an Ausführung: ebenda sein bestcomponirtes Historienbild, eine Anbetung der Könige (Nr. 1286), in den edeln Gewandmotiven dem Besten seines Lehrers nahe stehend, eine merkwürdige Parallele zu flandrischen Bildern desselben Inhaltes; dann zwei kleine Geschichten der Judith (Nr. 1231 u. 36) und die bekannte, so oft gemalte Allegorie des Apelles von der Verläumdung (Nr. 1288), Gegenstände zu deren heroischem und idealem Gehalt der hier wunderlich manierirte Realismus nicht ausreichte [auch die "Stärke" (Nr. 1299) ist keine glückliche Schöpfung]; - endlich aber die auf einer Muschel tiber die Fluth schwebende Venus (No. 39); hiefür studirte Sandro und brachte nicht bloss einen ganz schönen Act, sondern auch einen höchst angenehmen, märchenhaften Eindruck hervor, der sich dem a mythologischen unvermerkt substituirt. - In der Akademie: (Quadri antichi Nr. 24) der Venusgarten oder wie man das Bild benennen will; in den Formen der nackten Figuren wiederum realistisch unrein; - sodann (im grossen Saal Nr. 47) eine grosse Krönung Mariä mit vier Heiligen, zum Theil gering, bunt und selbst roh; - viel werthvoller die Madonna mit vier Engeln und sechs Heiligen (Nr. 52), eines

 <sup>[</sup>Eigenthümliche symbolische Compositionen enthalten seine Kupferstiche aur Dante-Ausgabe von 1481.]

 <sup>2) [</sup>Doch vielleicht nur eine Wiederholung des schöneren in Privatbesitz bei Graf Alessandri befindlichen Exemplars.]

jeere grossen Prachtbilder, in welchen das XV. Jahrh. das Himmlische in eine irdisch-wirkliche, aber noch immer feierliche und würdevolle Hofhaltung umdeutet; die Engel heben nicht nur den Vorhang auf, sondern sie hängen ihn auch sorgsam an die Pfosten der Architektur. Einiges im Pal. Pitti, Pal Corsini u. a. a. O. — In Ognissanti, rechts, a der S. Augustin, Gegenstück zu Ghirlandajo's Hieronymus. [Die b Reiterschlacht in der Turiner Gallerie eher in der Richtung des Uccello.]

Filippino Lippi (145?-1504) Filippo's Sohn und Sandro's Schüler. den er an Geist. Phantasie und Schönheitssinn beträchtlich übertrifft. Wie er aus Sandro hervorwächst, zeigt am besten die grosse thronen- c de Madonna mit den vier Heiligen in den Uffizien Nr. 1268 (1485). --Ebenda: eine figurenreiche Anbetung der Könige Nr. 1257; allerdings neben der vielleicht gleichzeitigen des Lionardo im Nachtheil, auch nicht ohne die Schattenseiten der spätern Werke Filippino's (bunte Ueberfüllung, schwere wulstige Gewandung), aber im Ausdruck des scheuen Herannshens, der anbetenden Huldigung ungemein schön. (Der kleine S. Hieronymus in der Nische sitzend, ebenda, als "Filippo L." benannt, ist sicher von Filippino.) - Sein bestes Tafelbild, in der a Badia, Cap, links von der Thür, S. Bernhard, den die Madonna mit Engeln besucht, ein Werk voll naiver Schönheit, ist allerdings noch aus früher Zeit (1480); [ebenfalls jugendlich: das schöne Altarbild in S. Micchele zu Lucca, 1. Altar rechtsl; die Kreuzabnahme in der Akademie dagegen Qu. gr. Nr. 57, wozu Perugino die untere Gruppe . gemalt hat, sowie die Madonna mit Heiligen in S. Domenico zu Bologna (kleine Cap. zunächst rechts vom Chor), datirt 1501, gehören zu den spätern Werken, in welchen man bei vielem Schönen doch den gleichmässigen Schwung vermisst. - Ein paar Breitbilder mit vielen kleinen Figuren, wie dasjenige mit der todten Lucretia (Pal. Pitti Nr. 388) und die mit der Geschichte der Esther (Pal. Torrigiani in Florenz) g sind Belege für die Art mehrerer damaliger Florentiner, die profane h Historie als figurenreiche Theaterscene zu stylisiren. - Das prächtige Bild in S. Spirito (vom Langhaus kommend der fünfte Altar des rech- 1 ten Querschiffes) wird auch F.'s Schüler Raffaellino del Garbo zugeschrieben; es ist eine Madonna mit Heiligen und Donatoren unter einer Halle mit köstlicher Aussicht auf eine Stadt: die Könfe zum Theil wehmüthig holdselig wie in den schönsten Bildern des Lorenzo di Credi. - (In S. Teodoro zu Genua: ein grosses Altarbild von 1503;

ebendas. in Pal. Balbi eine kleine Communion d. h. Hieronymus, wovon vielleicht das Original bei Marchese Gino Capponi zu Florenz.

In Venedig (Pinacoteca Manfredini im Seminar b. d. Salute) zwei zarte Bildehen, Christus mit Magdalena und die Samariterin, dort D. Creani genantt! — Mr.

Crespi genannt! - Mr.] Von F.'s Fresken sind die wahrscheinlich frühsten, im Carmine zu Florenz (S. 798, b) die vorzüglichsten, eine würdige und stylgemässe Fortsetzung der Arbeit Masaccio's, dessen Composition er vermuthlich folgte. [Man erkennt leicht als seine Arbeit zwei Grunnen auf der Darstellung des vom Tode erweckten Königssohnes. Petrus und Paulus vor dem Viceconsul (hier der letzte Kopf rechts des Mac lers Selbstbildniss, mit welchem man das fälschlich Masaccio benannte Bildniss in der Uffizi, Saal der Malerporträts, eine höcht geistreiche Frescoprobe, vergleichen möge.) Petrus von Paulus im Gefängniss besucht und die Befreiung durch den Engel]. Aber auch in den Wunderthaten der Apostel Johannes und Philippus, womit er die d Capella Strozzi in S. M. novella (die erste vom Chore rechts) ausschmtickte, kann ich nichts weniger als ein Sinken seines künstlerischen Vermögens erkennen; er erzählt hier nur mehr in seiner Weise, als einer der grössten Dramatiker des XV. Jahrh., allerdings mit sehr merklichen Unarten z. B. überladenen u. complicirten Compositionen, schwerbauschigen, weitflatternden Gewändern, conventionellen Könfen, die aber durch anderes Einzelnes von grösster Schönheit aufgewogen werden. Entschieden geringer sind die Fresken in der Minere va zu Rom (Cap. Carafa), wo er freilich eine Aufgabe lösen musste, die nicht mehr ins XV. Jahrhundert gehörte: die Glorie des heiligen Thomas, als allegorisches Cermonienbild. [Ein schönes Tabernakel f in Prato, Ecke der Strada di S. Margherital.

Parallel mit Sandro und Filippino geht Cosimo Rosselli, dessen einziges zu Florenz vorhandenes Fresco (1456) in S. Ambrogio (Cass pelle links vom Chor) eine Procession mit einem wunderthätigen Kelche darstellt. Schöne lebendige Köpfe, überfillte und nicht sehn würdige Anordnung. — In der Vorhalle der Annunziata zu Florenz die Einkleidung des S. Filippo Benizzi. — In S. M. Maddalena de' 1 Pazzi (zweite Cap., links) gehört ihm wahrscheinlich die sonst der Fiesole zugeschriebene Krönung Mariä. Im Ganzen lebte Cosimo von

den Inspirationen Anderer, was in dieser Zeit der befreiten Subjectivität nicht mehr so erlaubt war, wie 100 Jahre früher.

Des Rosselli Schüler war Piero di Cosimo, welcher zwar bis 1521 lelete und später wesentlich von Lionardo bedingt wurde, der Auffassung nach jedoch noch dem XV. Jahrh. angehört. Sein bestes Bild, die Conceptio mit sechs Heiligen (Uffizien Nr. 1250) ist von a ausserordentlicher Gediegenheit der Composition und der Charaktere, ein wahres Kernbild der Schule. Von den vier mythologischen Breitbildern (vgl. S. 805, g) ebenda Nr. 21, 28, 32, 1246, enthält das späteste, Perseus und Andromeda, ganz reizende Einzelheiten. [Auffällig sind die theilweise ganz verfehlten Proportionen seiner ungesechickten sehwerfälligen ("tozze") Gestalten. Mr.]

Paolo Üccello (geb. 1397, st. 1475) ist hier einzuschieben als Vorläufer Benozzo's. Die von ihm oder einem Andern in dem abgestandenen giottesken Styl begonnenen Maleriein des Chiostro verde bei b. M. novella vollendete er mit ein paar Scenen (Sündfluth, Opfer des Noah), welche den schon sehr ausgebildeten Realismus auf der Bahn der perspectivischen Entdeckung zeigen. — Das grau in grau gemalte Gegenstück (der Feldherr Hawkwood (Acutus) im Dom von e Florenz ist wie das von Castagno gemalte Gegenstück (der Feldherr Marucci) stark restaurirt, aber edler aufgefasst als das letztere, welches doch nur einen steifbeinigen Kriegsknecht auf einem Ackerpferd drorstellt. — Ausserdem von U. eine schon ganz lebendige Reiterschlacht in den Uffizien (No. 29).

Benozo Gozzoi (geb. 1420, st. nach 1497) Schüler Fiesole's. elbat von seinem Meister nur geringe Spuren an sich. Im Dom zu Orvieto, wo er dessen Gehülfe war, liess man ihn die unvollendete Arbeit nicht fortsetzen, und seine ersten selbstständigen Arbeiten finden sich in dem kleinen umbrischen Städtchen Monte falco (S. Francesco, t Chorcapelle, das Leben d. h. Franz 1452, und einzelne Wandbilder, S. Fortunato vor d. Stadt, mehreres). Das Beste sind hier anmuthig opträthafte Gestalten und genrchafte Züge. 1463 malte er in der Capelle des Pal. Riccardi zu Florenz (bei Lampenlicht) den Zug der gheil, drei Könige, weicher sich über drei Wände ausdehnt und in dem Altaraum mit zwei märchenhaft anmuthigen anbetenden Engelchören abschliesst. (Leidliches Reflexlicht: um 2 Uhr.) [Den reichen Freskenzyklus im Chor von S. Agostino zu S. Gimigna no, das Leben af sehel. Augustinus, das Wandbild über dem Sebastiansaltar der-

a selben Kirche, ein Tafelbild im Chor der Collegiata daselbst und eine b Kreuzigung in Monte Oliveto vor der Stadt vollendete er in den Jahren 1463-67. Ein fast verlöschender Wandbildercyklus in S. c Chiara zu Castel-Fiorentino scheint nach seinen Zeichnungen von a Schülerhand ausgeführt.] Im Camposanto zu Pisa aber gehört ihm fast die ganze Nordwand (23 Gemälde) mit den Geschichten des alten Testamentes, gemalt 1469-1485. - Benozzo kostet mit vollen Zügen die Freude an den blossen schönen Lebensmotiven als solchen; sein wesentliches Ziel ist, ruhende, tragende, gebückte, laufende stürzende Gestalten, oft von grosser jugendlicher Schönheit, mit ganzer momentaner Kraft darzustellen; dagegen bleibt ihm der Hergang an sich ziemlich gleichgültig. Der Beschauer empfindet jene Freude an dem neugebornen Geschlecht von Lebensbildern mit und verlangt neben der endlos reichen Bescheerung nichts weiter. Die schon erwähnte Ausstattung mit Architekturen, Gärten, Landschaften ist fabelhaft prächtig: auch hier ist Benozzo ein begeisterter Entdecker neuer Sphären des Darstellbaren. - Seine Staffeleibilder e geben keinen Begriff von seiner Bedeutung. - (Mehrere in der Akad. r zu Pisa, seine Madonna della cintola im Museum des Lateran zu Rom.] 1)

Alessio Baldovinetti, von welchem in der Vorhalle der Annunzig ata zu Florenz die Geburt Christi gemalt ist, ein sorgsamer, nicht eben geistloser Realist, wird hauptsächlich genannt als Lehrer des

Domenico Ghirlandajo (1449—1498), des grössten dieser Reihe. Er gebietet dem sich schon in seinen eigenen Consequenzen verlierenden Realismus Einhalt. im Namen des ewigen Bestandtheiles der Kunst. Auch ihn reizt die Schönheit der lebendigen Erscheinung und er ist ihrer Reproduction vollkommen mikehtig, allein er ordnet sie dem grossen, ernsten Charakter der heil. Gestalten, der höhern Bedeutung des dargestellten Augenblickes unter. Die in schönen treff-

<sup>5)</sup> Hier möchte das Pracobild des Lorenze em Vierbe, in einer Capelle von S. Maria delle vertild daselbet, einnerselhen sein: eine figurenreiche Vermähing der N. \* Jungfrau, vom Jahr 1469. [Im Domt daselbet, Sacristel, ein schönes Bild der weissgekieldeten Madonna mit 4 lleitgen, sieher vom him 1— Mr. — Von demselben, and der Einflaus des Piero della Francesca verrathenden Könstler die schwaben Logendebilder in S. Francesco m Montefalzo, 2. Kap. 1.— Cr. u. Coxy.

lich vertheilten Gruppen versammelten Bildnissfiguren, welche den Ereignissen beiwohnen, nehmen an der würdigen und grossen Alfrassung des Ganzen Theil. Von allen Vorgängern scheint Filippo Lippi, hauptsächlich die Malereien im Dom von Prato, den grössten Eindruck auf G. gemacht zu haben; obwohl er denselben an leichtem und edelm Wurf der Gewänder, und ihn und andere in der Stoffdarstellung und Farbenharmonie nicht erreicht hat, so ist er dafür in anderem Betracht Allen überlegen, äusserlich auch in den Linien der Composition, sowie in der Frescotzchnik.

In Ognissanti sieht man (links) sein Fresko des S. Hieronymus a (1480), wo er in der Schilderung der Oertlichheit und der Nebensachen einmal der flandrischen Weise nachgiebt, im Refectorium das Abend- b mahl, dessen Anordnung noch die alterthümliche giotteske ist. - Im Refectorium von S. Marco eine minder gute Wiederholung. - [Dic Wandbilder der Capelle der Beata Fina in der Collegiata des kunstreichen Städtchens S. Gimignano, sind anziehende, auch decorativ c sehr schöne Werke. Vom Jahr 1485 die Fresken der Cap. Sassetti in d S. Trinità (die hinterste im rechten Querschiff), die Legende des heil. Franciscus darstellend, schon ein reifes Meisterwerk (bestes Licht: 9 Uhr.) - Endlich die Fresken im Chor von S. Maria novellat) e (1490) mit dem Leben der Maria, des Täufers u. a. Heiligen. Nicht ein bedeutender dramatischer Inhalt ist hier das Ergreifende, sondern das würdige, hochbedeutende Dasein, von welchem wir wissen, dass es die Verklärung der damaligen florentinischen Wirklichkeit ist. Diese anmuthigen, edel-kräftigen Existenzen erheben uns um so viel mehr, als sie uns real nahe treten 2).

Unter den Staffeleibildern in Florenz sind zu nennen die Anbetung der Könige hinten im Chor der Findelhauskirche (Innocenti) r [1488; dem Rundbild in den Uffizien nachstehend; die Ausführung etwas reizlos, wie überhaupt G.'s Tafelbilder nicht an die Herrlichkeit seiner Wandmalereien heranreichen. Mr.]; dann, in der Akademie die Madonna mit den vier Heiligen, Qu. ant. Nr. 17 und die herrliche g Anbetung der Hirten (1485) Qu. gr. Nr. 50, in hoddselfger Bildung,

<sup>1)</sup> Sie sind immer schlecht beleuchtet. Die leidlichen Augenblicke, sowohl vor als nach Mittag, hängen von dem Stand der Sonne je nach den Jahreszeiten ab.

<sup>2)</sup> Ist vielleicht das Fresco einer Pietà mit Johannes und Magdalena, in einer [\*\* Ecke der Stadtmauer am Arno, unweit Porta S. Frediano, von Domenico? Noch in \*\* Zerfall und Uebermalung ein herrliches Werk.

schöner und glücklicher Anordnung ein Hauptwerk jener Zeit.—
a Zwei Bilder in den Uffizien, die brillante thronende Madonna (Nr. 1295)
u. das Rundbild einer Anbetung der Könige (Nr. 1297); eins im Pal. Corb sini.— In der Sacristei des Domes von Lucca eine (frühe) Madonna
mit vier Heiligen.— [Ein Christus in der Glorie mit Heiligen, sonst
e in der Badia zu Volterra, jetzt in S. Francesco daseibst Cr. u. Cav.—
d Eine höchst bedeutende Tafel im Stadthaus zu Rimini, ausgezeichnet
erhalten. — Für ein Jugendwerk Gh.'s halte ich das schöne Altarbild
e in S. Spirito, Florenz, die Dreieinigkeit mit d. h. Maria Magdalena u.
Katharina (Querschiff I. 4. Altar) Mr.]

Von Domenico's Brüdern Davide und Benedetto sind keine namhaften selbständigen Arbeiten vorhanden; von seinem Schwager † Bastiano Mainardi (S. 750, b) Fresken in S. Gimignano. Von seinem g Schüler Francesco Granacci u. a. in der Akademie Qu. gr. 75, eine Himmelfahrt Mariä mit vier Heiligen, in den Uffizien Nr. 1280 eine den Gürtel dem S. Thomas herabreichende Madonna, gute Bilder ohne böhere Eirenthümlichkeit.

Neben diesen grossen Bestrebungen, im Realismus ein höheres und schöneres Dasein darzustellen, trat auch ein übertreibendes Charakterisiren auf. Andrea del Castagno's Bilder (Mitte des XV. Jahrh.) sind gemalte Donatello's, nur haltungsloser, zum Theil wüst renommistisch. (Akademie: S. Croce, nach dem 5. Alt. r., Freskofiguren des h. Franz und Johannes d. T.; Dom, vergl. S. 807, c) - Antonio Pollajuolo vereinigt eine ähnliche Schärfe wenigstens mit prächk tiger Ausführung. (Uffizien: Prudentia, Nr. 1306; kleine Herculeskämpfe, Nr. 1153, u. A. Die Krönung Mariä im Chor der Collegiata zu S. Gimignano nicht bedeutend. Sein Meisterwerk des Sebastians-Martyriums aus der Annuziata jetzt in der Nationalgallerie zu London.) - Auch Andrea Verrocchio, der Lehrer Lionardo's, ist in dem fast einzigen noch vorhandenen Bilde, der Taufe Christi (in der Akademie Nr. 43) auf wahrhaft kümmerliche Formen und Charaktere gerathen: nur vollendet er diese auf das Fleissigste; sein Modelliren ist Gewissenssache und sucht alle Geheimnisse der Anatomie sowohl als des Helldunkels zu ergründen; auffallender Weise ist die Gewandung daneben ziemlich leblos geblieben. Der von Lionardo hineingemalte Engel zeigt einen süssern Kopftypus, der übrigens auch dem Verroechio als Erzgiesser (Seite 602, a. c) nicht fremd war.

Von V.'s Schülern ist schon hier Lorenzo di Credi zu behandeln (1454-1513), obschon er in der Folge unter den Einfluss seines grössern Mitschülers gerieth. Sein emsiges Streben nach Ergründung des perspectivischen Scheines der Dinge war doch von dem Lehrer geweckt worden. Jedes seiner Bilder sucht diese Aufgabe auf neue Weise zu lösen: er versucht es mit dem hellsten Licht und bloss hingehauchten Uebergängen wie mit den tiefsten Schatten. Seine männlichen Charaktere haben, z. B. in dem schönen Bilde der Madonna mit. zwei Heiligen (Dom von Pisteja, Cap. neben dem Chor links), das ner- a vös Verktimmerte jener Taufe Christi des Verrocchio; etwas gemildert b auch das ähnliche Bild, welches im Museum von Neapel Ghirlandaio heisst [?]. Dafür offenbart sich in seinen Madonnen, bisweilen (nicht immer!) auch im Bambino, der zarteste Schönheitssinn, se dass dieselben allerwärts zu den Schätzen gehören. (Akad. v. Florenz; e Uffizien; Galerie Borghese in Rom, u. a. a. 0.) Seine einzige grosse a Composition, eine Anbetung des Kindes (Akad. von Florenz. Qu. e gr. No. 51), zeigt auf merkwürdige Weise, wie auch ein weniger begabter aber beharrlicher Künstler in jener Zeit das Herrlichste leisten konnte, indem sein Sinn für Anmuth der Formen und des Ausdruckes noch nicht durch feststehende Theorien und Vorbilder irre gemacht wurde, sodass er sein Eigenstes geben konnte und musste; - indem iene Zeit noch nicht im Bewegt-Pathetischen rivalisirte, an welchem die nur bedingt Begabten untergehen; indem endlich der realistische Grundtrieb der Zeit vor dem Langweiligen, d. h. Allgemeinen und Conventionellen schützt. In dem genannten Bilde ist zwar schon etwas von ienem überschüssigen Gefühl, welches in der peruginischen Schule eine so grosse Rolle spielt (s. den Jüngling mit dem Lamme), allein man vergisst dieses und den nicht ganz unbefangenen Bau der Grunne oh der zauberhaften Schönheit der meisten Gestalten. - Die kleinen Bilder mit biblischen Scenen in den Uffizien (Scuola Toscana I. Saal) geben keinen Begriff von Lorenzo's Kunstvermögen. (Ist etwa von ihm die Madonna mit zwei Heiligen, in S. Spirito, Rückwand g des Chores letzter Altar rechts? Angeblich "Manier Sandro's".) [Zu schwach für ihn; Hauptwerke seiner Hand sind: Madonna zwischen Heiligen in der Cathedrale zu Pistoja, eines der vollkommensten; in h Ficsole, S. Domenico, die Taufe Christi, sehr bedeutend : Pal. Colonna. 1 a Rom: ein reizendes Bildchen, dem sogar Rafael die Idee seiner Jungfrau mit der Nelke entnommen haben könnte. — Mr.]

Ausserhalb dieser Reihe steht der grosse Luca da Cortona, eigentilch Signorelli (1441—1523). Er war der Schüller des Piero della Francesca (von welchem bei der paduanischen Schule die Rede sein wird), nahm aber stärkere florentinische Eindrücke in sich auf. — Dem Ghirlandajo ebenbürtig in der grossartigen Auffassung des Geschehens und der Existenzen, wählt er doch seine Einzelformen weniger und ist stellenweise des Derbsten fähig; andrerseits zeigt sich bei ihm zurerst die Begeisterung für das Nackto als eine wesentlich bestimmende Rücksicht für die Darstellung, selbst für die Wahl der Gegenstände. In diesem Sinne ist er der nächste Vorläufer des Michelangelo.

(Seine Fresken im Kloster Monte Oliveto (südlich von Siena). Scenen aus der Geschichte des heil. Benedict, acht Fresken der westlichen Wand, sind wesentlich durch einzelne energische Züge interessant, welche deutlich an Leonardo erinnern; das "Altdeutsche" in Signorelli tritt an den charakteristischen Zügen der Krieger hervor. daneben einzelne jugendliche Gestalten von wahrhaft rafaelischer Schönheitl. Sein Hauptwerk sind jedenfalls die Fresken in der Mac donnenkapelle des Domes von Orvieto (seit 1499), welche mit denjenigen des Fiesole (S. 794 a) zusammen, [nach dessen Zeichnung S. am südlichen Gewölbe die Apostel und die Engel mit den Passionsinstrumenten maltel einen Cyclus der "letzten Dinge" ausmachen: der Antichrist, die Auferstehung der Todten, die Hölle und das Paradies; unten als Brustwehrverzierung die Dichter des (classischen wie biblischen) Jenseits in Rundbildern, umgeben von zahlreichen allegorischen, mythologischen und decorativen einfarbigen Malereien (S. 276 h). Weit entfernt, die angemessensten oder die sachlich ergreifendsten Darstellungen dieses Inhalts zu sein, haben namentlich "Paradies" und "Hölle" den hohen geschichtlichen Werth, dass sie die erste ganz grossartige Aeusserung des Jubels über die Bezwingung der nackten Form sind. Letztere wird uns hier nicht in reiner Idealität, wohl aber in grosser jugendlich-heroischer Kraftfülle, in höchst energischer Modellirung und Farbe vorgeführt.

Unter seinen Tafelbildern das herrlichste ist dasjenige im Dom a von Perugia (Nebenkap, des rechten Querschiffes), die thronende Madonna mit 4 Heiligen und einem lautenspielenden Engel; an Ort und Stelle ein wahrer Trost für das von Perugino's süssen Ekstasen übersättigte Auge. - Die höchst interessanten Bilder in Cortona hängen leider meist im ungünstigsten Licht. Drei mächtige Bilder zieren den Chor des Domes: die bertihmte Einsetzung des Abendmahls: mit b einem kühnen Schritt wandte sich Luca von der üblichen Darstellungsweise ab, räumte den Tisch weg und liess Christus durch die prächtig bewegte Gruppe der Jünger einherschreiten. [Die Kreuzabnahme, mit einer grossen Anzahl der schönsten, besonders weiblichen Köpfe von regelmässigem Oval mit fast griechischen Profilen; die Kraft der Färbung und des Helldunkels erinnern an Seb. del Piombo: die Bekehrung Thomä das Unbedeutendste; in der Sacristei eine Lunette mit herrlicher Madonna, fast vom Typus des Leonardo.] - Im Gesu, gegenüber vom Dom, eine (späte) Anbetung der Hirten; und das e Gegenstück Mariä Empfängniss, eher von seinem Neffen Francesco. - In S. Domenico zu Siena möchte eine vorgeblich von Matteo di a Giovanni begonnene Anbetung des Kindes (letzter Alt. im Schiff r.) wesentlich eine liebenswürdige Jugendarbeit Luca's sein. - In der Akademie zu Siena: die Rettung aus dem Brande von Trois, und e der Loskauf von Gefangenen, letzteres wiederum eine bedeutende Composition nackter Figuren. - In Florenz enthält die Akademie (Qu. gr. Nr. 54) ein grosses manierirtes Bild seines Alters, Madonna mit 2 Erzengeln und 2 Heiligen; - Pal. Corsini Mehreres; - die g Uffizien endlich zwei merkwürdige Rundbilder: (Nr. 129) eine heil; h Familie, welche die ernste, prunklose, männliche Art des Meisters ganz in sich darstellt: - und (Nr. 34) eine Madonna, im Hintergrund nackte Hirten, über dem Rund einfarbige Reliefbilder - Nacktes und Plastik! auch hier beginnt ein neues Jahrhundert. Selbst der tüchtige Greisenkopf in der Galerie Torrigiani zeigt Aktfiguren im : Hintergrunde. - Die Geisselung, in der Brera zu Mailand, scheint ein k frühes Bild zu sein. - [In Arezzo, städt. Gallerie: ein grosses Altarbild. aus dem Kloster S. Spirito, etwas überladen, mit einzelnen grossen 1 Schönheiten. - In Borgo San Sepolcro, Kirche S. Antonio Abbate: m die Kreuzigung, ein überraschend schönes, wahrhaft gross gefühltes Werk. - In Urbino, Parochia di Spirito Santo, Christus am Kreuz, mit n der wunderschönen Gruppe der Frauen um die ohnmächtige Maria, nur

amit dem Altarbild in Perugia zu vergleichen. Ebendaselbst die Ausgiessung d. h. Geistes. Uebrigens ist die ganze Gegend, Borgo, Città di Castello, Cortona und Arezzo reich an Werken des Meisters. — Mr.)

Ein grosses Gesammtdenkmal der toscanischen Malerei des XV. Jahrh, bieten die zwölf Fresken aus dem Leben Mesis und Christi an a den Wänden der Capella Sistina des Vaticans dar. Sixtus IV. (1471-1484) liess sie durch die schon oben genannten Maler ausführen: durch Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandajo und Luca Signorelli, zu welchen noch Pietro Perugino hinzukömmt. (Drei Bilder des letztern, an der Altarwand, die Findung Mosis und die Anbetung der Könige neben der Krönung Maris. welche einst den Zusammenhang deutlicher machten, mussten später dem jüngsten Gericht weichen; die beiden an der Thürwand sind von späten und geringen Künstlern.) (Die Reihenfolge ist vom Altar her auf der Wand links: 1. Reise des Moses und der Zipora, von Perugino (nicht Signerelli); 2. Mosis Thaten in Aegypten, von Botticelli; 3. u. 4. Pharao's Untergang und Zerstörung des goldnen Kalbes, von Rosselli: 5. Sturz der Rotte Korah, von Betticelli: 6. Verkündigung der zehn Gebote, von Signorelli; 1) Wand rechts: 1. Taufe Christi, von Perugino; 2. die Versuchung, von Botticelli; 3. die Berufung der Apostel Petrus und Andreas, von Ghirlandajo; 4. die Bergpredigt, von Rosselli; 5. die Belehnung Petri, von Perugino; 6. das Abendmahl. von Rosselli.]

Diese Arbeiten sind von bedeutendem Werthe und verdienen eine genauere Besichtigung als ihnen gewühnlich zu Theil wird. Sie gehüren, was Sandro, Cosimo und Pietro betrifft, zu den besten Werken dieser Künstler. Pietro regt sich hier noch mit einer floreninischen Lebendügkeit, die ihm später aucht mehr eigen ist; der Sturz der Rotte Korah ist Sandro's bedeutendste Composition; in der dem Luca Signorelli zugeschriebenen sind wenigstens einige Motive von wundervoller Lebendügkeit, die mur sein Weeks ein künner. Aber

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich unter Mitwirkung des Don Bartolommeo della Gatta.

<sup>5)</sup> Das Lichte ist desponigen an der Sidseite ale ginntig. An sonnigen Vormittugen 10-12 Uhr haben eie wenigstens ein stankes Bedesticht. Wer übrigens die Kunstwerke des Vatienan geniesen will, achone die Augen unterwegen, namentlich auf und femeltis der Engelabrücke und auf dem Platz von S. Peter, und nehme hier lieber des Unswer hinter den Colonnaken berum.

die figurenreiche Erzählungsweise jenes Jahrhnnderts, die sich hier in breitem Format ergeht, drückt mehr als einmal das wesentliebe Factum dergestalt zusammen, dass das Auge sich ganz an die lebensvollen Einzelheiten, an die angenehme Fülle hält, z. B. an die landschaftlichen nnd banlichen Hintergründe. Hier, in der Nähe der Propheten und Sibyllen, in der Nähe der Stanzen und Tapeten wird man inne, warum ein Rafael und ein Michelangelo kommen mussten und wie sehr diese in lauter Leben und Charakter sich selbet verlierende Knnst es nüthig hatte, wieder auf das Hüchste zurückgewiesen zu werden.

Und doch ist auch dieses Hüchste hier stellenweise anzntreffen. In Ghirlandajo's "Berufung des Petrus und Andreas zum Apostelamtist dem Ereigniss die ergreifendate und feierlichste Seite abgewonnen und zur Hauptsache gemacht; es ist wie eine Vorahnung von Rafaels "Fischzur Petri" und "Pasco oves meas!" ….

Die Pracht der Ausstattung, welche in diesen Gemälden herrscht, entspricht ganz dem Sinne Sixtus IV., der die Vergoldung und das Lenchten der Farben über die Maassen liebte.

Inzwischen war in Oberitalien die Schule von Padua unabhängig von den Florentinern und auf einem eigenthümlichen Umwege zum Realismus durchgedrungen. Ihr Gründer. Francesco Squarcione (1394-1474), hatte in Italien und Griechenland antike Statuen, Reliefs, Ornamentstiicke etc. gesammelt, nach welchen in seiner Werkstatt studirt wurde, emsig, aber ganz einseitig. Von irgend einem Eingehen auf das Lebensprincip der antiken Schlptur, welches auch für die Malerei belehrend und theilweise maassgebend hätte sein können, war nicht die Rede. Man schätzte an ihr nicht die Vereinfachung der Erscheinung, auch nicht die dadurch erreichte Idealität, sondern den Reichthum der Detailbildung, vermöge dessen vielleicht spätere, raffinirte Sculpturen gerade die meiste Verehrung genossen. Diese Bestimmtheit der Lebensformen, die sich hier vorfand, im Gemälde wiederzugeben, war nun das Ziel der Schule; daher ihre plastische Schärfe und Härte. Sodann entlehnte die sehr ornament-liebende Schule eine Menge decorative Elemente von den genannten und andern Resten des Alterthums, namentlich römischen Gebänden.

Zugleich aber war auch der realistische Trieb des Jahrhunderts gerade hier sehr stark, und mischte sich auf eine ganz wunderliche Weise mit dem Studium der Antiken. Er gab die Seele, letzteres nur einen Theil der Aeusserungsweise her. Vorzüglich in der Gewandung bemerkt man das Aufeinandertreffen der beiden Richtungen; Wurf und Haltung wollen etwas Antikes vorstellen, welches aber durch facettenartige Glanzlichter, tiefe Schatten und übergenaue Ausführung der Einzelmotive wirklich gemacht werden soll. — Ausserdem sind die tiefen, saftigen Farben, das sehr entwickelte Heildunkel und die seharfe und kräftige Modellirung durchgehende Verdienste der Schule.

[Von Squarcione selbst befinden sich zwei ächte Bilder, aus der Familie Lazzara stammend, in der städtischen Gallerie zu Padua, a ein Altarbild mit dem studirenden S. Hieronymus in der Mitte, alterthümlich fein und ziemlich charakterlos, und eine bezeichnete Madonna, Halbfigur, unter Fruchtgehängen, eher der Vorstellung von Squarcione entsprechend. ¹) — Von einem seiner nächsten Schiller, b Marco Zoppo, Altarbilder in Bologna in der Sacristei der Kapuzinerkirche, ein anderes im Collegio di Spagna. — Zoppo ist voll Charakter und zierlich in der Ausführung, bei einzelnem Unschönen und Barocken. Ihm verwandt ist Gregorio Schiavone. — Mr.]

Squarcione's Einfluss reichte zunächst bis nach Toscana hinein durch, den schon als Lehrer Signorelli's erwähnten Piero della France cesca aus Borgo San Sepolcro. Seine Fresken im Chor von S. Francesco zu Arezzo (bestes Licht: gegen Abend), die Geschichten Constantins und des wahren Kreuzes darstellend, zeigen in ihren erhaltenen Theilen eine so energische Charakteristik, eine solche Bewegung und ein so leuchtendes Colorit, dass man den Mangel an höherer Auffassung der Thatsachen völlig vergisst. (Rumohr's abschätziges Urtheil ist mir ein Räthsel.) — Eine Magdalena, neben der Sacristeithür des Domes von Arezzo, ist trefflich und wohl

 <sup>[</sup>Eine Madonna mit einem betenden weissen Mönche, im Pal. Manfrin zu Venedig, (1447); die "Sibylle mit Augustus", in der Pinacoteca zu Verona, geiteu für ungeht.]

erhalten. — (Ein kleiner S. Hieronymus in einer Landschaft, Akad. a von Venedig, ist sehr verletzt.) — [Der interessante Meister muss auch in seinem Geburtsort aufgesucht werden, wo der auferstehende Christus, Wandgemälde im Monte di Pietä, eine Altartafel in der Cabelle des Hospitals u. A. hohe Bedeutung hat. — In Rimini (S. Francesco), das Fresco des Sigismondo Pandolfo Malatesta vor d. h. Sigismund knieend. — In Urbino (Sacristei des Domes) das kostbare midiaturartige Bildchen der Geisselung Christi. — Mr. — In der städt. « Galerie daselbst (aus S. Chiara stammend) ein Architekturbild der Gelssel untarsien (s. o. S. 171, 4, «) beliebten idealen Art. — Fr.]

Auf Ferrara wirkte Squarcione zunächst durch Cosimo Tura (1430-1496). In dem dortigen Palazzo Schifa-noja oder Scandiano r ist der grosse obere Saal in den 1470er Jahren von ihm (theilweise, ja vielleicht grösserntheils von Piero della Francesca?) ausgemalt. [Man unterscheidet leicht Tura's wulstige Malereien von den lebensvollen, naturgetreu scharf und meisterlich ausgeführten Monaten März bis September, welche Piero oder dessen Schüler, der ältere Ercole von Ferrara malte. - Mr.] Eines der wichtigsten culturgeschichtlichen Denkmale jener Zeit! es ist das Leben eines kleinen italienischen Gewaltherrschers, Borso von Este, Herzogs von Ferrara, in derjenigen Weise verklärt, welche dem Sinn des Jahrhunderts zusagte. Eine untere Bilderreihe stellt lauter Handlungen Borso's dar. auch sehr unwichtige, in prächtiger baulicher und städtischer Scenerie, in reichen Trachten. Eine zweite Reihe enthält die Zeichen des Thierkreises mit unergründlichen allegorischen Nebenfiguren auf blauem Grunde, eine dritte Götter und Allegorien auf Triumphwagen, von symbolischen Thieren gezogen, nebst Scenen aus dem Menschenleben, welche allerlei Künste und Verrichtungen darstellen. Das Ganze ist wieder eine von jenen astrologisch-sinnbildlichen Encyclopädien (wie die des Miretto in Padua, S. 786, c), in deren Geheimniss zu sein das Glück der damaligen Gebildeten war. (Die meist brillante Ausführung bis hoch hinauf so miniaturartig fein, dass man eines Rollgerüstes zur Besichtigung bedarf. Die Hälfte verloren.) - Von Tura in Chor des Domes von Ferrara (chemals Orgelflügel) eine Verkün- g digung und ein S. Georg, mit sehr schönen jugendlichen Köpfen; in der städt. Galerie ein stehender S. Hieronymus aus S. Girolamo.

Auch Stefano da Ferrara [nicht zu verwechseln mit einem jüngern - Stefano Falzagalloni, von dem Mehreres in der Gallerie zu Ferrara. — Fr.] war Squarcione's Schüler. An Ort und Stelle sicht man späte Werke, in welchen er mit Garofalo u. A. zu wetteifern scheint (Atenso: Madonna mit 2 Heiligen; 12 Apostelköpfe). Frühere Arbeiten der e energischen paduanischen Weise: zwei Madonnen mit Heiligen, in der Brera zu Mailand. [Nr. 13 eher Cristoforo Caselli von Parma; Nr. 121 eines der besten altferraresischen Bilder überhaupt. — Mr.]

Auch die übrigen Ferracesen des XV. Jahrh. sind sämmtlich mehr oder weniger von Padua abhängig. Wie alle alten Lombarden können sie sich mit den Florentinern schon desshalb nicht messen, weil die bewegte Darstellung des Geschehens ihre Sache nicht war, sodass sich z. B. selbst ihr Raumgefühl nur unvollkommen entwickelte. Aber der Ernst ihres Realismus, die Bestimmtheit ihrer Formen, die treffliche Modellirung und das Helldunkel das sie selbst in Temperabildern erreichen, zeben ihren Werken einen belbenden Werth.

d So Francesco Cossa. Seine Madonna mit S. Petronius und S. Johannes d. Ev. (in der Pinacoteca von Bologna, 1474) ist in den Köpfen bäurisch reizlos, und doch um jener Vorzüge willen ein treffliches e Werk. — Seine grosse Marter S. Sebastians (in S. Petronie ebenda, 5. Cap. l.) [eneurlich dem L. Costa zugeschrieben. — Fr.] zeigt dieselben Tugenden mit gemässigten, selbst würdigen und selbönen Charakteren. Der italienische Realismus taucht nur für Augenblicke tief unter; immer von Neuen schmiegt er sich dann der Schönheit an.

Lorenzo Costa (1460—1585), dessen Hauptwerke sich sämmtlich in Bologna befinden, gerieth hier in einen merkwürdigen Austausch mit Francesco Francia, dessen Schülter er sich schlechtweg, aber doch nur mit halbem Rechte nennt. Er brachte in dieses Verhättniss einen ganz wohlgefesteten Realismus und eine viel grössere Konntniss mit als Francia damais besass; er beugte sich vor dem Schönheitsssina und dem Seelenausdruck des letztern, behielt aber gehörigen Ortseine gesundere Empfindungsweise vor diesem voraus.—In S. Petronio fat das Altarbild der 7. Cap. 1., thronende Madonna mit vier Heiligen und einer herrlichen Lunette von musiefrenden Engeln, jedem Francia gleichzustellen. Ebenda, 5. Cap. 1., die 12 Aposett, Gestalten ohne Grossartigkeit, mit gewaltigen, aber gut gezeichweten Händen und grüssen, dabei sehr ernst ergriffen.—Hinten im Chor von S. Glovaam in monte: Mariik Kröung mit seech Heiligen, welche hier, wie in der

Schule von Bologna-Ferrara überhaupt, gruppirt und nicht bloss wie bei den Peruginern in einer Reihe aufgestellt sind. - Ebenda, 7. Can. r., noch ein Hauptbild, thronende Madonna mit köstlich naiven Musikengeln und Heiligen. Das Bild im Chor ist zugleich eins der ausgezeichnetsten Specimina für die Behandlung der Landschaft, in welcher Costa zuerst eine Ahnung von gesetzmässigen, mit den Figuren in Harmonie stehenden Linien und eine bedeutende Meisterschaft der Töne entwickelt. Es sind meist schöne Thaleinsenkungen mit reicher Vegetation und Aussichten in eine sanfte, nicht phantastische Ferne. - An den Fresken, welche ihm in S. Cecilia angehören (s. unten, das a 4. Bild l. und das 4. r.) ist vielleicht die Landschaft geradezu das Beste. - Die grossen auf Leinwand gemalten Temperabilder in der Cap. b Bentivoglio zu S. Giacomo maggiore erscheinen theils völlig übermalt, theils befangen durch das Sujet, welches über Costa's Kräfte ging (die beiden unergründlich allegorischen Trionfi), theils ungern gemalt (die Madonna mit der hässlichen, barock costümirten Familie Bentivoglio). - Die Himmelfahrt Mariä in S. Martino (5. Alt. l.) mag zwi- e schen Costa und irgend einem Peruginer streitig bleiben. - In Ferrara (ausser einem nicht bedeutenden Bild im Ateneo) ein berühmtes Werk a aus der Kirche alle Esposte [sehr verdorben im Besitz des Marchese Strozzil. - Von seinem Schüler Ercole Grandi d. Jüngern z. B. mehrere einzelne Figuren in der Sacristei von S. Maria in Vado; ein e S. Sebastian mit 2 andern Heiligen und der Stifterfamilie in S. Paolo, c rechts neben dem Chor. [Ein echt bezeichnetes Bildchen, S. Georg in g Landschaft, Pal. Corsini zu Rom, S. VIII. Nr. 12.]

An Costa und Francia zugleich erinnert der schwächliche Domewice Panetti. In Ferrara: Ateneo: eine Heimsuchung und ein S. Ani dreas; — Sacristei von S. M. in Vado: die Fahrt der heiligen Familie k
über den Nil, ein gemüthliches Frescobild; — Chor von S. Andrea: 1
alte Atar- oder Orgellügel mit dem englischen Gruss und 2 Heiligen,
schon in Garofalo's Art. — Ganz in Francia's Nachahmung versenkt
erscheint Micchele Cortellim: in S. Andrea, 3. Cap. r., eine thronende m
Madonna mit 4 Heiligen (1506). — Von Costa's bedeutendstem Schüler, Mazzolino, wird beim XVI. Jahrh. die Rede sein.

<sup>1)</sup> Die thätige Stadtbehörde von Ferrara wollte auch dieses Bild in das Ateneo übertragen lassen und an Ort und Stelle durch eine jener trefflichen Copien ersetzen, womlt besonders der Maler Cardi den alten Pervirstenen ein doppeites Dasein verlichen hat.

Der bedeutendste Träger derjenigen Kunstentwickelung, welche von Padua ausging, ist jedenfalls der grosse Paduaner Andrea Mantegna (1430—1506). (Vgl. S. 277, d; 295, b.)

Sein wichtigstes Werk sind die Malereien aus den Legenden des heil. Jacobus und des heil. Christoph in der Capelle dieser Heiligen a in den Eremitani zu Padua. (Ausgeführt mit Hülfe des Bono, Ansuino und Pizzolo.) Es ist nicht die höhere Auffassung der Momente, wodurch er hier die Florentiner übertrifft; das Flehen des Jacobus um Aufnahme ist nicht eben würdig; bei der Taufe des Hermogenes erscheinen die meisten Anwesenden sehr zerstreut; das Schleppen der St. Christophsleiche ist eine der blossen Verkürzung zu Gefallen gemalte Goliathscene. Aber an Lebendigkeit des Geschehens und an vollkommener Wahrheit der Charaktere hat kaum ein Florentiner Aehnliches aufzuweisen. Man betrachte z. B. das wirre Durcheinanderrennen der Widersacher des heil, Jacobus, wo er die Dämonen gegen sie aufruft; oder wie in dem "Gang zum Richtplatz" das blosse Innehalten des Zuges ausgedrückt ist: oder die Gruppe der auf S. Christoph Zielenden, die sich im lebhaften Erstaunen nach dem von einem Pfeil ins Auge getroffenen Präfecten umsehen; oder die der bekehrten Kriegsknechte. Um der höchst genauen, selbst scharfen Ausführung willen begnügte sich M. (wie überhaupt die paduanische Schule, z. B. die Maler des Pal. Schifa-noja) nicht mit dem Fresco, sondern versuchte von Bild zu Bild andere Malarten. Reichthum der entferntern Gruppen, der baulichen und landschaftlichen Hintergründe, der mit Faltenwerk, Glanzlichtern, Reflexen u. s. w. überladenen Gewandung. - Ganz neu und dem M. eigen erscheint die mehr oder weniger durchgeführte Perspective, das Festhalten eines Augenpunktes. Er ist neben Melozzo der einzige Oberitaliener dieser Zeit, welcher ein durchgebildetes Raumgefühl besitzt. Mehrere der schon genannten Florentiner milssen, wenn auch nur mittelbar, von ihm gelernt haben. - Im Ganzen erinnert er viel an Benozzo, nur erscheint dieser neben ihm wie ein anmuthiger Improvisator neben einem Kunstdichter.

Andere Fresken in Mantua, Castello di corte, Stanza di Mantegna, jetzt Archivio notarile; Scenen aus dem Leben des Lodovico Gonzaga in anmuthigen Landschaften, an der Decke mythologische Darstellungen grau in grau.

Unter seinen Staffeleibildern ist die stark restaurirte Gestalt der

821

heil. Eufemia im Museum von Neapel (1454) das frühste und vielleicht grossartigste Programm der ihm erreichbaren Idealschönheit. [Das vortreffliche, echt bezeichnete Werk war 1866 als Copie im Vorrath! In kleinern Bildern geht seine Ausführung in eine prächtige Miniatur über. Das dreitheilige Altärchen in den Uffizien (Tribuna) b und eine kleine Madonna in Felslandschaft (dies. Sammlung, Nr. 1025) sind in diesem Betracht wahre Juwelen, obwohl die Charaktere nirgends gross und mit Ausnahme des Madonnenkopfes kaum angenehm sind. - Von grössern Altarbildern ist nur dasjenige auf dem Hoch- o altar von S. Zeno zu Verona (Madonna mit Heiligen) in Italien geblieben; ein Hauptwerk für das ganze Empfinden und Können der Schule. In Turin eine Madonna mit fünf Heiligen in Halbfigur. [Auch die sog. Grabcapelle des Mantegna in S. Andrea zu Mantua besitzt das Altarbild einer h. Familie von ihm. - Mr.l - In der Brera zu Mailand, u. a. Nr. 111, das grosse Temperabild eines heil. Bernardin 4. mit Engeln (1460?) auch als decoratives Prachtstück merkwürdig: [vielmehr von Fr. Bonsignori; höchst bedeutend das aus 12 Tafeln bestehende Altarwerk, Nr. 105, lauter einzelne Heiligengestalten, mit dem minutiösesten Detail. - Ein Altarbild auf Leinwand von grossen Dimensionen im Pal. Trivulzi zu Mailand; - eine kleine, schön gedachte und durchgeführte Madonna in der Gallerie zu Bergamo. - Fr.] - In Scenen des Affektes ist Mantegna bisweilen derb und unschön, wie z. B. die Pietà in der vaticanischen Galerie, ein sehr energisches . und vielleicht echtes Bild '), zeigt.

Manches führt dann entschieden mit Unrecht seinen Namen. Drei kleine phantastische Legendenbilder im Pal. Doria zu Rom möchten r cher von einem Ferraresen sein; [Wahrscheinlich von Ansuino, dem goben erwähnten Gehülfen des Meisters in der Eremitani zu Padua. — Mr.] — vier Miniaturbilder im Pal. Adorno zu Genua sind wenigstens hüchst bezeichnende Beispiele für die antikisirende und allegorische Richtung seiner Schule, welche hier in ein angenehmes Rococo ausmündet: der Triumph der Judith; der Triumph über Jurtha; Amor von den Nymphen gefesselt; Amor gefangen weggeführt. [Eher florentinisch, zwischen Botticelli und Ghirlandajo; ein dazu gehöriges fünftes Bild, der Triumph der Keuschheit in der Galerie zu Turin, Nr. 557. — Mr.]

<sup>1)</sup> Oder eher von Bartol, Montagna? [Frühes Bild des Giovanni Bellini, - Mr.]

Einer lebte in dieser Zeit, der in der Darstellung des perspectivischen Scheines der Dinge noch über Mantegna hinaus ging: Melozzo da Forli, Schüler vielleicht des Squarcione, jedenfalls des P. della a Francesca. Man sieht in Rom über der Treppe des Quirinals einen b Christus von Engeln umschwebt, in der Stanza capitolare der Sacristei von S. Peter ein paar Bruchstücke von Engelfiguren; - es sind arme Fragmente eines wunderherrlichen Ganzen, nämlich der in Fresco gemalten, im vorigen Jahrhundert zerstörten Halbkuppel des Chores von SS. Apostoli. Die verkürzte Untensicht, damals wohl als grosse Neuerung bestaunt, wurde seit Correggio tausendmal von Künstlern dritten Ranges überboten und berührt uns jetzt nur historisch; Melozzo's viel grössere Seite ist, dass er zu einer völlig freien, edel sinnlichen Jugendschönheit durchgedrungen war und sie mit begeisterter Leichtigkeit (vielleicht einst in hundert Gestalten!) vorgebracht hatte. c - [Das Frescobild in der vaticanischen Galerie, Sixtus IV, mit seinen Nipoten, unter denen der künftige Julius II. schwer heraus zu erkennen ist, in der Mitte knieend der gelehrte Platina, in strengerm paduanischen Styl gemalt, ist durch die scharf charakteristischen Portraitgestalten, die reiche perspectivische Architektur und meisterliche helle Färbung sehr interessant. - Von ihm die Decke einer Capelle in S. Biagio e Girolamo zu Forli, 1. Cap. l. mit erstaunlichen Verkürzungen - Fr.1

e Girolamo zu Forli, 1. Cap. I. mit erstaunlichen Verkürzungen — Fr.
[Mit Piero della Francesca und Melozzo stehen im nächsten Zusammenhang die Künstler der Mark Ancona und des Herzogthums
Umbrien, deren Werke ausserhalb der weniger besuchten heimathlichen Stätten, namentlich in der Brera zu Mailand, aufzusuchen sind.

— Fra Carnevale, eigentlich Bartolommeo Corradini aus Urbino (gest.
1484) zeigt sich als Nachfolger des Piero della Francesca. Brera,
d Nr. 107: Madonna mit Engeln und Heiligen, vor ihr knieend Herzog
Federigo von Urbino in Stahlrüstung; Perugia, städt. Galerie, ein
staffelförmig aufgebautes Bild mit Verkündigung, thronender Madonna
f und Heiligen; in der Kirche S. M. delle Grazie bei Sinigaglia die Verkündigung. — Rafaels Vater, Giovanni Santi steht unter ähnlichen

Einflüssen. Als sein Hauptwerk werden die Fresken in der Dominig kanerkirehe zu Cagli gerühmt. In Urbino hat die städt. Galerie mehreres, darunter ein grosses Altarwerk aus S. Francesco, Madonna mit 4 Heiligen u. d. Stifter, etwas mager doch von farbigem Schmelz. In b Fano. Hospitalkirche S. Croce, eine vortrefflich thronende Madonna

mit vier Heiligen. — Marco Palmezzano aus Forli ist Melozzo's eigent-

licher Schiller, deasen Bedeutung er bei weitem nicht erreicht. Von seinen geistig beschränkten, prosaisch bürgerlichen Heiligengestalten, welche mit ängstlichem Ausdruck bei einander stehen, zahlreiche Exemplare in Forli; eins der Besten zu Matchica, S. Francesco de' a Coccolanti. In der Brera, Nr. 103, eine Geburt Christi 1492; Nr. 127, beine Madonna mit vier Heiligen (1433) und, Nr. 168, eine Krönung der Maria. Unverändert im Styl sind die sehr späten Bilder (von 1537) in den Uffzien, Nr. 1095, das Bild des Gekreuzigten in bedeutender Felsclandschaft; im Museum des Lateran zu Rom eine thronende Madonna mit vier Heiligen nebst einem wahrscheinlich gleichzeitigen Gegenstück. — Groalswo Genga, aus Urbino (1476—151), auch Bildhauer und Baumeister, Schüler des Signorelli und Perugino, ist in einem spätern Bilde der Brera, Nr. 80, Versanmlung von Heiligen mit einer Glorie darüber auf schwarzem Grund übel vertreen. — Mr. 1

(Timoteo della Vite, dessen Jungendarbeiten hierher gehören s. unter den Schülern Rafaels.)

Die Maler von Vincenza und Verona 1450—1500 sind ebenfalls wesentlich paduanisch gebildet, wenn auch bei einigen sich ein (mässiger) Einfluss des Giov. Bellini zeigt; auf Farbenpracht und Charakteristik der Venezianer gehen sie nur wenig ein.

Für Vicenza ist der mürrische, aber ehrliche und gründliche Bartolommeo Montagna zu nennen. — Drei Bilder in der dortigen e Finacoteca; in S. Corona das grosse Temperabild auf Leinwand links reben der Thür; — im Dom vielleicht die Malereien der vierten Cazpelle inks; — ebenda, fünfte Capelle rechts, zwei Apostel und vielleicht auch die Anbetung des Kindes. — Grössere Altarbilder in der hAkad, zu Venedig und in der Brera zu Mailand. — Treffliche Fresken i von ihm in SS. Nazaro e Celso au Verona, Cap. di S. Biagio, 1493; — k vier Bilder im Chor derselben Kirche. (Ebendaselbst, 1. Kapelle links, zwei Tafeln mit je zwei sehr schönen Heiligengestalten. — Hauptbild i von 1500 in der Kirche des Monte Berico bei Vicenza. — Grosses Allm tarbild in S. Giov. Ilarione, zwischen Verona und Vicenza. Desgl. im n Seminario zu Padua. Eln bedeutendes Bild besitzt die Sacristei der o Cettosa bei Pavia. — Mr.]

Von vicentinischen Zeitgenossen: hauptsächl. Giov. Speranza und Marcelle Fogolino, Bilder in der Pinacoteca und gute Fresken in S. p. Lorenzo. Cap. links neben dem Chor.

In Verona ist Einiges von Pisanello eigentlich Vittore Pisano (ea. 1350-1452) erhalten, der gleichzeitig und sogar unabhängig neben Squareione den Styl des XV. Jahrk. beginnen half. (Ruinirtes a Fresco einer Verkündigung in S. Fermo, Wand über dem Chor.) [Von diesem bedeutenden und unabhängigen Meister der Veroneser Schule (jetzt wesentlich als Medailleur genannt) ferner in S. Anastasia: rechts b oben vom Chor-Bogen S. Georg den Drachen tödtend; wahrscheinlich von ihm Geburt und Vermählung der Jungfrau, zierlich gee strichelte helle Bildchen in der Galerie Doria zu Rom. - Mr.l - Die 4 Hebrigen stehen alle unter Mantegna's Einfluss. - Anonyme Fresken in S. Anastasia, Capellen rechts und links vom Chor. Francesco e Buonsianori, ein Geistesverwandter des Montagna: Madonnen mit f Heiligen in der Pinacoteca zu Verona (1488) und in S. Fermo, Cap. neben dem linken Querschiff (1484). [In der Brera der sonst dem Mantegna zugeschriebene S. Bernardin, Nr. 111, - Fr. Bilder von g Girol. Benaglio (1487) in der Pinacoteca.

Von Liberale da Verona Bilder in mehrern Kirchen ') [u. A. im h Dom eine Anbetung d. Könige mit reicher Landschaftl. Fresken in 1 S. Anastasia, z. B. über dem 3. Alt. rechts; ein grosser S. Sebastian in der Brera zu Mailand, hart und scharf, ein vortreffliches Actbild im paduanischen Sinne. - Von Girol. dai Libri u. a. in S. M. in Ork gano, rechts vom Portal, eine schöne Madonna mit Heiligen unter Lorbeern: [ein Hauptbild in d. Kirche S. Giorgio in Braida - Mr. in der Kapelle des Arcivescovado drei kleinere Tafelbilder; Fr.] in der Pinacoteca eine herrliche Anbetung des (kühn gezeiehneten) Kindes mit Heiligen; und eine thronende Madonne mit Heiligen. -[Domenico Morone (geb. 1442) malte noch 1503 das Refectorium am m chem. Kloster S. Bernardino. - Fr. | Sein berühmterer Sohn Franc. Morone (1474-1529), Lehrer des Girol, dai Libri, von welchem er oft schwer zu unterscheiden ist, nähert sich in zwei schönen Bildern der n Pinacoteca, einem verklärten mit Maria und Johannes d. T. auf Wolken stehenden Christus und einem Gekreuzigten (1498), dem Giov. Bellini am Meisten: - in den edeln Fresken der Sacristei von S. M. in o Organo (Halbfiguren von Heiligen, und in einem Mittelfeld der Decke: der verkürzt schwebende Salvator mit Heiligen) erscheint er als ein

Der Verf. besuchte diese Gegenden das letztemal gegen Ende der Fasten und fan Inglücklicher Weise die Kirchenbilder meist verhüllt. — Für die Fassadenmalereien von Verona vgl. S. 204 ff.

ausgebildeter Meister des XVI. Jahrhunderts. [Caroto und Mocetto siehe unten.]

Je weiter man nach Westen dringt, desto mehr schwindet die paduanische Kenntniss der Lebensformen und die Lust an deren scharfer Bezeichnung, hört auch wohl z. B. bei einigen piemontesischen Malern ganz auf.

Schon der Brescianer Vincenzo Foppa d. ä. erreicht in seinem a bildung selbst der Veroneser nicht mehr. (Yon ihm Mehreres in den Kirchen zu Brescia; ein reicher Freskencyklus im ehem. Capitelsaal b zu S. Barnaba, jetzt Druckerei. Sein Hauptbild in der Akademie Carrara zu Bergamo ist die Kreuzigung monochromatisch in grün- elichem Ton ausgeführt (1456).]

In S. Pietro in Gessate zu Mailand malten Vincenzo Civerchio aus d Crema, Bernardino Buttinone und Bernardino Zenale aus Treviglio. deren Werke schwer zu unterscheiden sind, die jetzt sehr verdorbenen Fresken den Capellen S. Antonius und S. Ambrosius (2. u. 3. Cap. l.) - Civerchio ist u. A. in Brescia (S. Barnaba), die beiden e Bernardino's in ihren Geburtsort (Chorumgang der Kirche S. Martino) sufzusuchen. - Von Bramantino, eigentlich Bartolommeo Suardi, eine Madonna von reicher und voller Bildung, mit zwei Engeln (in der f Brera): eine Lunette über der Thür von S. Sepolcro; dann die Ge- g wölbefresken der Brunocapelle in der Certosa von Pavia.1) [Die grosse h Madonna mit Kirchenvätern und Donatoren (Brera) Nr. 344, wird dem Zenale auf's Gerathewohl zugeschrieben, sie zeigt verschiedene Hände aus der Bottega des Leonardo; das einzige ächt bezeichnete Bildchen von ihm in der Akademie Carrara zu Bergamo. - Buttinone's bezeichnetes Bildchen in der Gallerie der Familie Borromeo auf Isola k Bella ist ein Muster von Zierlichkeit. - Mr.1

Der vielbeschäftigte Borgognone (eigentlich Ambrogio Fossano, st. nach 1522; ygl. S. 199, b), thut in einzelnen kleinen Frescosecenen bedeutende Würfe (Malereien hinten in S. Ambrogio: Christus unter 1 den Schriftgelehrten, der Auferstandene mit Engeln, Pietà, Alles übermalt); — bei grossen Aufgaben aber (Chornische von S. Simpli-midano) nimmt sich die Uebertragung der Gedanken des XIV. Jahrh.

¹) [Letztere eher von Borgognone; dagegen ücht eine squareloneske Anbetung in der Ambrosiana. — Fr.]

in ziemlich leblose Formen des XV. ganz matt aus. Eine grosse a Himmelfahrt Mariä (Brera) erinnert an abgestandene Peruginer. Einzelne Madonnen, mit Engeln, die hie und da vorkommen, haben dagegen eine höchst liebenswürdige Gemüthlichkeit. — Bedeutende b Fresken in der Certosa von Pavia [wo auch seine frühesten und bedeutendsten Bilder, die Kreuzigung von 1490, 4. Cap. r., Ambrosius mit 4 Heiligen, 6. Cap. l. — Verschiedenes beim Duca Scotti in Mailand, e sein Hauptbild in der Ambrosiana verräth durch den blassen Fleischton die Abstammung von Zenale. — Mr.] — (Allerlei Malereien dieser a alten Schule, auch in der Art Borgognone's, in Madonna della grazie bei Locarno. Tessin.)

[Von einer Anzahl anderer lombardischer Maler, welche den Styl des XV. Jahrh. mehr oder weniger bis über 1540 hinaus beibehielten, sind zu erwähnen: Foppa d. jüngere, ein schwacher Nacheiferer des Rumanino, nur in Breseia vorkommend. Girolamo Giorenone aus Vercelli, ein schwacher Vorläufer der in Gaudenzio Ferrari gipfelnden piemontesischen Schule; Bilder von ihm in Turin.— Macrino d'Alba, gleichfalls Piemontese, ist ebenfalls in Turin vertreten; sein Hauptbild, durch kräftige und strahlende Farbe augezeichnet (1486) ziert den 2. Altar r. in der Certosa zu Pavia. Die Bilder der beiden gältern Piatza, Albertino und Martino, in den Kirchen Incoronata u. S. Agnese von Lodi und der Umgegend zeigen Einflüsse von Borgognone und Cesare da Sesto, während die glänzende Farbe auf Breseia weist.— Mr.]

Pierfracesco Sacchi aus Pavia arbeitete hauptsächlich in Genua. Mit seinem einfachen, hie und da peruginischen Gemüthsausdruck, seiner flandrisch reichen Ausführung bis in das kleinste Detail hinein, und mit den prächtigen landschaftlichen Hintergründen macht er einen Eindruck, der ausser Verhältniss zu seiner eigentlichen Begabung steht. S. Maria di Castello, 3. Altar rechts, drei Heilige in 1 einer Landschaft; von 1526 [die übrigen Bilder sind nicht aus seiner guten Zeit und nicht erwähnenswerth. — Mr.] — In S. Pancrazio, L. S. Petrus und Paulus, von Teramo Piaggia, der hier völlig als Sacchi's Nachahmer erscheint (anderswo dagegen sich der römischen Schule nähert). — Von Lodovico Brea, aus Nizza (um 1500), mehr 1 unter niederländischem Einfluss: die Bilder der 3. Cap. links und des 5. Alt. rechts in S. Maria di Castello. — Bei dem ältern Semino (Antonio) mischen sich Eindrücke von Sacchi. Brea und Perin del

Vaga. Sein Hauptbild, [von 1532, das er nach der Inschrift mit einem a Genossen "Theramus Zoalii" (Piaggia ?) ausfilhrte — Mr.] die Marter des heil. Andreas in S. Ambrogio (4. Alt. links) ist befangen, ungegeschickt, sehr fleissig und nicht ohne einzelne schöne Zilge.

In Modena ist mir von Correggio's Lehrer Francesco Bianchi-Ferrari zu meinem Bedauern nichts vorgekommen. — Von den alten Localmalern in 'der herzogl. Galerie ist Bartol. Bonasia (todter b Christus, im Sarg stehend, mit Maria und Johannes, 1485) durch seine kriftige Färbung, Marco Meloni (thonende Madonna m. zwei Heiligen, 1504) durch den Ausdruck in der Art des Francia [eher Perugino — Mr.] interessant. Auch Bernardino Losco von Carpi (thronende Madonna mit zwei Hell., 1515) ist einer der bessern alten Lombarden; der sogen. "Gherardo di Harlem" dagegen (grosse, figurenreiche Kreuzigung) einer der harten alten (westlombardischen?) Meister. [Ferraresc, später Stefano oder früher Costa. — Mr.]

In Parma hatte Correggio leichtes Spiel gegen Vorgänger wie Jacobus de Lusciniis, [Jacobo de Luschis, 1471] Cristofano Caselli, gen. Temperello, 1) Lodovico da Parma und Alessandro Araldi. e Bilder derselben in der dortigen Galerie; von letzterm auch kleine Scenen al Fresco in dem bei Anlass der Decoration genannten Raum a zu S. Paolo (S. 279, e) und eine Madonna mit zwei Heiligen in S. Gioevanni, erste Cap. rechts. — Von der Künstlerfamilie der Mazzola, welche sich später ganz zu Correggio schlug, lebten damals Pierilario, von welchem in der Galerie eine thronende Mad. mit drei Heiligen, rund der namhaftere Filippo M., der unter allen von Padua aus angeregten Künstlern einer der härtesten und anmuthlosseten, dabei aber kein geringer Zeichner ist. Eine sehr schwärzliche hülzerne Grablegung von 1500 u. A. im Museum von Neael; das Altarbild im z Baptisterium zu Parma; eine Bekehrung Pauli in der Galerie. [Ein h

<sup>) [</sup>Von diesem, durchaus nicht verächtlichen Schlüfer des Beilitsi eine hronende Mandoma von 1869 in der Saccietel des Salute au Venedig; eine andere treffliche Massen den Sacciete des Salutes versetzet der Salutes versetzet der Salutes und Johannes d. T. bes. 1899 im Saal des Consorzio zu Parma, "eines keitener, dem Clima an Schmeitz und Farbeneriez verwandt, auf dem 3. Altart. in S. Glovanni Evangellats daselbet. In der Brera glaube leh ihm die Nr. 73 u. 384 frauschreiben zu dürfen, — Mr.]

a kriftig modellirtes M\u00e4nnerbildniss in der Brera, No. 241; ein \u00e4hnliches im Pal. Doria zu Rom. — Mr.] — Vielleicht das angenehmste Bild dieser Schule ist namenlos: eine thronende Madonna mit drei singenb den Engeln und zwei Heiligen, in der Steccata (vordere Eckcapelle links).

In Venedig unterscheiden wir während der zweiten Hälfte des XV. Jahrh. zwei Generationen von Malern.

Die erste ist von Padua aus unmittelbar abhängig; die Stylprincipien der Muranesen bilden sich danach völlig um. Wir haben bereits (S. 789, d) neben Johannes und Antonius von Murano den Bartolommeo Vivarini genannt. Dieser ist in seinen besondern Werken ein wahrer Paduaner; in der prächtigen und genauen Ausführung nähert er sich oft Mantegna, bleibt aber in der Farbe kälter. Die Charaktere seiner Altarbilder sind immer ernst, bisweilen höchst würdig, bisweilen fast grimmig, selten anmuthig; die decorative Ausstattung ist, wie bei diesen paduanisch gebildeten Venezianern überhaupt, ganz besonders reich. (Thronbauten, Fruchtschnüre. Laubhecken, e Luxus von Putten etc.) Thronende Madonna mit vier stehenden und vier als Halbfiguren schwebenden Heiligen etc. (1465) im Museum d von Neapel; - in Venedig: Altarwerke in der Akademie (No. 1 von e 1464, No. 14 von 1490); - in S. Giovanni e Paolo, 2. Alt. rechts (mit directen Reminiscenzen nach Mantegna, vielleicht grössern Theils v. dem bald zu erwähnenden Luigi Vivarini) 1); ebenda im rechten Quere schiff ein thronender S. Augustin (1473); - in S. Giovanni in Bragora eine thronende Madonna mit Seitentafeln (neben der ersten Cap. links, dat. 1478); - in den Frari ein späteres, milderes Altarwerk g (Querschiff rechts, datirt 1482) u. ein vielleicht ganz später thronender h S. Marcus mit Engeln und Heiligen (Querschiff links); - ein geringeres Werk, in S. M. Formosa (2. Alt., rechts), Madonna mit den Schutzbefohlenen unter dem Mantel.

Diese Härte und Strenge Bartolommeo's mildert sich, nicht ohne den Einfluss Bellin's, zu einer bisweilen ganz edeln Anmuth u. Fülle bei seinem jüngern Bruder oder Verwandten Luigi Virarini. Mehreıres in der Akademie: — eine Auferstehung in S. Giovanni in Bra-

<sup>1) [</sup>Ich theile diese Vermuthung. Mr.]

gora (Eingang des Chores links, dat. 1498); — [zwei ihm zugeschrie-abene einzelne Heilige in S. Giov. Crisostomo (beim 2. Alt., links), b halte ich für Girolamo da Santa Croee. Mr.]. — Das herrliche grosse Altarbild in den Frari (3. Cap. links vom Chor), der zwischen andern e Heiligen thronende S. Ambrosius, wurde erst von Basaits (a unten) vollendet und gehört schon wesentlich der folgenden Generation an. — Dagegen ist eine Madonna mit zwei heil. Barfüssern im Museum d von Neaple im frühes Bild (1485).

Carlo Crivelli's Werke sind fast nur in der Brera zu Mailand zu . suchen. Hart und streng, wie Bartolommeo, prunksüchtig über die Maassen, doch nicht ohne Geschmack, in einzelnen Charakteren noch dem Johannes Alamannus verwandt, dringt er wenigstens in einer thronenden Madonna (1492) zu grosser Anmuth hindurch. - Von ihm vielleicht der heil. Papst Marcus in S. Marco zu Rom (Cap. rechts v. f Chor). [Die oft hässlichen, aber nie ausdruckslosen, sondern von bedeutendem innerem Leben erfüllten Gestalten dieses Meisters zeichnen sich durch eine ganz einzige klare, wie mit den durchsichtigsten Pflanzensäften bewirkte Färbung aus; ganz vorzüglich sind die schönen Blumen- und Fruchtgewinde an denen er besondere Freude hat. - Eigentlich zu Hause ist Cr. in der Mark Ancona und den kleinen Ortschaften längs der Küste bei Ascoli. Eine schöne Madonna bei den Zoccolanti von S. Francesco zu Ancona. - Mr. - Eine lieb- g liche und ausdrucksvolle Madonna im Museo cristiano des Laterans h zu Rom; eine reiche Krönung Mariä von 1493 in der Brera, Galerie a Oggioni.l

Von Fra Antonio da Negroponte ein schünes Altarbild in S. Francesco della vigna zu Venedig, rechtes Querschiff; [worin er sich k als Schüler des Joh. Alamannus und Ant. da Murano erweist. Mr.]

— ein fragliches Bild in der Sacristei ebenda.

Die zweite Generation beginnt mit Gentile Bellini (1421 bis 1507) und Giovanni Bellini (1426-1516), den Söhnen des Giacomo B., welcher bei Gentile da Fabriano, später auch bei Squarcione gelernt hatte. ?)

— Die Jugend und das mittlere Alter der beiden Bridder scheint in

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) [Von ihm ein bez. Crucifix seit Kurzem in der Pinacotcca zu Verona, eine Ma- odonna in der Gaierie Tadini zu Lovere (Lago d'Iseo), eine andre in der Akademie zu \*\* Venedig, Nr. 443. — Fr.]



abhängigen Stellungen dahingegangen zu sein; von Gentile ist nur Weniges vorhanden, Giovanni's frühe Bilder verbergen sich zumeist unter fremden Namen, seine zahlreichen authentischen Werke der ihm eigentblimlichen Kunstweise aber beginnen erst mit seinem 60sten Lebensjahre. Von seinen zahlreichen Schülern nennen wir nur die folgenden: Pierfrancesco Bissolo, Piermaria Pennacchi, Martino da Udine, Givol. da Santa Croce (meist in Padua thätig), Vincenzo Catena, Andrea Previtali, Giambattista Cima da Conegliano, Giovanni Mansueti u. A. Neben Giov. Bellimi's Schule, doch auf verschiedene Weise von ihr abhängig: Marco Basaiti, Vittore Carpaccio, Lazzaro Sebastiani, Baccacino von Cremona. Marco Marziale u. a.

Die Grösse dieser Schule ist sammt ihrer Einseitigkeit in allen Einzelnen so gleichartig (wenn auch mit grossen Verschiedenheiten) ausgeprägt, dass auch die Besprechung eine gemeinsame sein darf. Noch einmal in diesem Jahrhundert der sonst entfesselten Subjectivität ordnet sich hier der Einzelne den allgültigen Typen unter. Offenbar sind es die Besteller, welche die Schule im Grossen bestimmen.

Vor allem gab sich die Schule mit der erzählenden Malerei fast gar nicht ab und wo sie es that, steht sie mit aller Farbengluth und Einzelwahrheit doch im Gedanken neben den Florentinern unen dlich a zurück. Selbst in der grossen -Predigt des heil. Marcus in Alexandrien" des Gentile Bellini (Mailand, Brera) handelt es sich um gleichgültig zusammengestellte Figuren von einer gewissen puppenb haften Nettigkeit; ebenso in seinem "Mirakel des heil. Kreuzes" und in der "Procession" mit dieser Reliquie (Akad. von Venedig). An der Fortsetzung dieser Reliquiengeschichte hat dann auch Carpaccio (nebst seinen Schülern Mansueti und Sebastiani) gearbeitet, welcher e überhaupt hier der fast alleinige Erzähler ist; in derselben Sammlung sind von ihm auch acht grosse, figurenreiche Historien der heil. Ura sula; in der Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni zwei Reihen kleinerer Geschichten der HH. Georg und Hieronymus. Wenn naive Einzelztige. malerisch bequeme Vertheilung im (baulich u. landschaftlich schönen) Raum. lebendige und selbst jugendlich reizende Köpfe, endlich eine oft erstaunliche Leuchtkraft der Farbe zusammen schon ein Historienbild ausmachten, so hätte C. sein Ziel erreicht. Das Interessanteste an ienen Reliquienbildern bleibt die bunte Schilderung des mittelalterlichen Venedig. - In den Uffizien: Nr. 80, Mansueti's Christus unter den Schriftgelehrten. - Viele historische Bilder gingen freilich

bei den Bränden des Dogenpalastes unter '). Fresken oder gar Freskencyklen kommen nicht vor.

Die biblischen Ereignisse, welche diese Venezianer malen, sind meist ausgesucht ruhige Scenen, deren Wesentliches sich schon im Halbfignrenbild geben liess. Nicht umsonst hat z. B. das Mahl in Emmaus hier so grosse Gunst genossen, wovon unten.

In dieser Schule bildet sich zuerst das venezianische Colorit aus. Möglich, dass sie dabei dem Antonello da Messina, einem Schüler der van Eyck, Einiges verdankte, der sich längere Zeit in Venedig aufhielt. [Bekanntlich befinden sich die kostbarsten Bilder dieses höchst bedeutenden Meisters im Ausland, (Paris, Berlin, Antwerpen.) In Italien befinden sich: das Porträt eines schwarzlockigen a Mannes im Pelzkleid, in den Uffizien; ein anderes in der Akademie b zu Venedig, Nr. 255; ebendaselbst das Ecce homo Nr. 264, aus e Palazzo Manfrin .-- Unverkennbar von ihm, und wahrscheinlich Selbstportrait, der sprechende Kopf in der Galerie Borghese zu Rom, VI. S. a Nr. 27. Ein diesem ganz entsprechendes Porträt ist aus der Galerie Lochis in die städt. Sammlung, Accademia Carrara, zu Bergamo übergegangen; ein anderes besitzt die Marchesa Trivulzi in Mailand; im Stabilmento Malaspina zu Pavia ein höchst interessantes mageres Männerportrait, bezeichnet, leider sehr verdorben. - Mr.] - Jedenfalls hatten schon die Muranesen (S. 788) den Grund gelegt. Ohne sich irgendwo in raffinirte Detailpracht zu verlieren, findet nun die Schule die Geheimnisse der Harmonie und der Uebergänge sowohl als der möglichst schönen Erscheinung der einzelnen Farbe. In letzterer

Beziehung erstrebte sie durchaus nicht eine illusionsmässige Stoff-bezeichung; in den Gewändern giebt sie glühende Transparenz, im Nackten aber jenes unbeschreiblich weiche und edle Leben der Oberfläche, welches theils durch die sicherste, nicht in schwarzen Schatten, sondern in lauter farbigen Tönen sprechende Modellirung, theils durch Gebeimnisse der Lasirung hervorgebracht wurde und zwar auf hundert verschiedene Weisen '). Neben diesen Leistungen erscheint alles Paduanische wie eine längst überwundene Vorstufe. Der Grösste der Schule, Giov. Bellini, ist es auch im Colorit und im Vortrag; andere behalten einige Schärfen (Carpaccio, selbst Cima) oder neigen sich dem weichen Zerfliessen zu. (Bellini selbst geht bisweilen auf duftige Leichtigkeit aus.)

An Fülle von Lebensmotiven erreicht diese Schule die Florentiner natürlich lange nicht, allein ihre Gestalten sind doch in der Regel leicht, selbst edel gestellt und bewegt. Der heil. Sebastian als stehende Aufgabe hielt die Zeichnung des Nackten in einer bedeutenden Höhe. Die Gewandung gehorcht zwar mehr den Gesetzen des Farbenganzen als einem höhern Liniengefühl; immerhin bleibt sie freier von kleinlichen Motiven und Ueberladung als z. B. bei Filippino Lippi. Die Hauptsache sind aber dem Venezianer die Charaktere. Nicht zu scharfen und dadurch effectreichen Contrasten, sondern als Töne eines und desselben Accordes stellte er sie zusammen; nicht überirdisches Sehnen, nicht jäher Schmerz, sondern der Ausdruck ruhigen Glückes sollte sie beseelen; dieser, in energischen und wohlgebildeten Gestalten ausgesprochen, ist es, welcher den Sinn des Beschauers mit ienem innigem Wohlgefallen erfüllt, das keine andere Schule der Welt auf diesclbe Weise crweckt. Der Typus dieses Menschengeschlechtes steht der Wirklichkeit noch so nahe, dass man es für möglich hält, solche Charaktere anzutreffen und mit ihnen zu leben. Rafael verspricht dergleichen nicht; abgesehen von der idealen Form stehen uns seine Gestalten auch durch hohe Beziehungen und Actionen ferner.

Giov. Bellim wird zwar von den meisten Genannten irgend einmal zur ginstigen Stunde auch in den Charakteren erreicht, bleibt aber doch bei weitem der Grösste. Wahrscheinlich gehört ihm schon

<sup>1)</sup> In den Uffizien ist die dem Beilini zugeschriebene Zeichnung auf Gypsgrund merkwürdig, welche den Leichnam Christi von 7 Personen umgeben darstellt.

(für Venedig) die neue Anordnung der Altarwerke an: statt der Theilung in Tafeln rücken die einzelnen Heiligen zu einer Gruppe um die thronende Madonna, zu einer "Santa Conversazione" zusammen. die von einer offenen oder mit einer Mosaiknische geschlossenen Halle (vgl. S. 259, Anm. 1) schön architektonisch eingefasst wird; zudem baut er auch seine Gruppe fast mit derselben strengen, schön aufgehobenen Symmetrie wie Fra Bartolommeo. Seit dem unseligen Brand in S. Giovanni e Paolo, welcher Bellini's grösstes Altarbild nebst dem Petrus Martyr Tizians zerstörte, sind noch zwei grosse Altarbilder ersten Ranges von ihm in Venedig vorhanden: in S. Zaccaria (zweiter Alt. links, vom Jahr 1505), und in der Akademie. Das Bei- a sammensein der heil. Gestalten, ohne Affect, ja ohne bestimmte An- b dacht, macht doch einen übermenschlichen Eindruck durch den Zusammenklang der glückseligen Existenz so vieler freier und schöner Charaktere. Die wunderbaren Engel an den Stufen des Thrones mit ihrem Gesang, Lauten- und Geigenspiel sind nur äusseres Symbol dieses wahrhaft musikalischen Gesammtinhaltes. Da dieser Inhalt sich schon im Halbfigurenbild geltend machen konnte, so entstanden hunderte auch von solchen, hauptsächlich für die Privatandacht.

Aber nicht nur in der Anordnung der Charaktere zum Bilde, sondern auch in der Aufassung der Einzelnen ist Giov. Bellini das Vorbild aller andern, ihr Befreier geworden. Die Seala auf welcher er sich bewegt, ist bei weitem die grösste. Er konnte burlesk sein bei der Darstellung der classischen Gütterwelt; das unschlitzbare sog. e Baechanal in der Sammlung Camuccini [jetzt in England bei Lord Northumberland] parodirt das Güttergelage zur "Resta" italienischer Bauern"). (Wo er der Allegorik seiner Zeit in die Hände fiel, ist er, beiläufig gesagt, so absurd als irgend Einer; fünf kleine höchst subere Bildchen in der Akad. von Venedig, etwa zu vergleichen amt Pinturischio's Allegorien im Pal. Torrigiani zu Florenz.) In den religiösen Bildern dagegen herrscht eine gleichmässige Würde und en Milde. Das Bild in S. Giov. e Paolo zeigt ein den weiblichen Heiligen ein herrliches Geschlecht reifer Jungfrauen, die noch an Mantegna's hell. Eufenia erinnerten. Die Engel am Throne waren hier wie übe's

<sup>3)</sup> Es lat eines seiner letzten Bilder, 1514. Die herrliche Lendschaft ist von ihm, allein später durch Tirien übermalt, als derseibe dem füchtig improvisirten Bilde eine neue Haltung gab. (Laut Harzen's Beweis.)

all eifrig an ihre Musik hingegeben und völlig najv, was sie z. B. bei Francia und Perugino nicht immer sind. Sein spätes Bild. in S. a Giovanni Crisostomo, 1. Altar r. (1513), [fast so frei und breit wie b ein Palma, Mr.] enthält von seinen besten männlichen Charakteren. (Seine schönsten nackten Bildungen in dem grossen Altarblatt der Akademie.) In der Madonna zeigt sich bei ihm ein Fortschritt aus c einem strengen und wenig beseelten Typus (z. B. das eine Bild in der Brera zu Mailand, mchrere in Venedig) zu einem grossartig schönen, doch noch immer ernsten und auch im Costilm idealen. Dieser viela leicht zum erstenmal vollendet reif in der Mad, von 1487 (in der Akademie) und in dem herrlichen Bilde in der Sacristei der Frari (1488), [Ein wichtiges Bild aus demselben Jahre, in S. Pietro e Paolo e zu Murano, nach dem 2. Alt. r., ist leider von der Feuchtigkeit übel zugerichtet und in Venedig "hergestellt" worden.] Dann in mehrern Werken der Akademie leider kaum eines derselben unberührt], der f Brera von Mailand, (bez. 1510) u. a. a. O. Die zwei Bilder, in der Sacristei des Redentore davon eines chemals ein Juwel! sind beinabe g zerstört. Wo Heilige anwesend sind, wird man im Ganzen die weiblichen vorzüglicher finden.

Von der höchsten Bedeutung ist aber bei B. durchgängig die Gestalt Christi, welche durch ihn auch bei der folgenden venez. Generation eine so hohe Auffassung beibehalten hat. Schon sein Christuskind ist nicht bloss wohlgebildet, sondern so erhaben und bedeutungsvoll in der Bewegung und Stellung als diess möglich war ohne den Ausdruck der Kindlichkeit aufzuheben. In dem Bild in S. h Giov. e Paolo hatte die gar nicht ideale Madonna eine überirdische Weihe durch ihr Sitzen und durch das ruhige Stehen des segnenden i Kindes. Auch in dem Altarblatt der Akademie ist das Kind ernst und grandios und contrastirt sehr bedeutsam mit den Musikengeln. 1) k - Dann wagte B. den erwachsenen segnenden Christus als einzelne Figur vor einem landschaftlichen oder Teppichgrund hinzustellen, mit der würdigen Männlichkeit, demjenigen Typus des Hauptes, welchen man in einzelnen Bildnissen Giorgione's und Tizians nachklingend findet. (Galerie von Parma.) - Und nun folgt "Christus in Em-1 maus" (S. Salvatore zu Venedig, Cap. links vom Chor), eines der

<sup>\* 1)</sup> Freilich hat B. auch die atets unleidliche Scene der Beschneidung gemalt (8. Zaccaria, Chorumgang, 2. Cap. 1.), und so nach ihm viele Andere.

ersten Bilder von Italien <sup>9</sup>); vielleicht der erhabenste Christuskopf der modernen Kunst, nur Lionardo ausgenommen (derselbe Gegenstand, a Gal. Manfrin, wahrscheinlich von einem Schüler). — Endlich scheint der Meister eine höchste Steigerung, eine Verklärung auf Tabor, im Sinne getragen zu haben. Das Bild dieses Inhaltes im Museum von b Neapel, mit dem ehrlichsten Streben nach tiefer Auffassung des Gegenstandes gemalt, war ein vielleicht früher Versuch dieser Art (eine Nachahmung in S. M. Mater Domini zu Venedig, 1. Alt. links). els tunn vielleicht die Skizze eines etwas aufwärtsblinkenden Christuskopfes, in der Akademie, der Keim einer nicht zu Stande gekommenen a Transfiguration? — (Eine schöne Taufe Christi, in S. Corona zu Viecnza, 5. Alt. l.).

Im Stadthaus zu Rimini eine frühe und strenge Pietà, ühnlich et der (theilweise gar zu dürren) in der Brera. — An einem Altar des linken Seitenschiffs von S. Francesco zu Pesaro prangt ein gross- gartig bedeutendes Werk des Meisters (gegen das von aussen schon mancher Sturm unternommen worden ist). Palazzo Giovanelli, die neinzige noch bestehende Kunstsammlung Venedigs, besitzt ein köstliches bezeichnetes Bildehen. Nicht zu übersehen ist die städtische Gallerie im Palazzo Correr. Auch in den Kirchen Venedigs wird dem i Besucher noch manches Erfreuliche aufstossen. — Die grossen römischen Sammlungen im Palazzo Borghese und Doria haben den k Meister eberfalls aufzuweisen. — Mr.

Die obengenannten Schüller und Zeitgenossen sind nun in der Regel um so viel trefflicher, je mehr sie sich dem Giov. Bellini nähern. Im Ganzen hat hier Cima den Vorzug. Seine Taufe Christi in S. Giovanni in Bragora (Chor hinten) ist in dem Adel des Christuskopfes, 1 in der Schünheit der Engel und in der weihevoller Geberde des Täufers unvergleichlich; — auch Constantin und Helena (ebenda, am Eingang des Chores, rechts) sind von schönem Ausdruck. In der Abbazia (Cap. hinter d. Sacristei) Tobias mit dem Engel, wobei die m Donatoren als Hirten eingeführt sind; im Carmine (2. Alt. r.) die n

<sup>1)</sup> Hier und bei Shnilchen Emmaubildern des Palma vecchio, Tision u. A. lat die Umgebung ganz irdisch und schelnbar allisglich, aber man vergleiche z. B. das freche Bild des Honthorst (Gai. Manfrin), um sich zu überzeugen, dass es zweieriel \* Realismus giebt.

wundervolle Anbetung der Hirten und Heiligen. Seine Madonna ist reiz- und lebloser als die des Lehrers; dafür sind die sie umstehenden Heiligen, zumal die Greise, von geistvoller Schönheit. Treffliche a Bilder dieser Art: Pinac, zu Vicenza [Tempera, frühestes liebensь würdiges Bild des Meisters von 1489, Madonna unter einer Weinlaube. - Mr.]: Brera (und Ambrosiana?) zu Mailand: Galerie zu Parma (von e den schönsten des Meisters] etc. - Die Mad. mit Heiligen in Lebensa grösse dagegen, in der Akademie von Venedig, zeigt neben dem Meisterwerke Bellini's eine erstaunliche Befangenheit der Anordnung. theilweise auch der Einzelbildung. Ebenda S. Thomas, das Wundmal Christi berührend. - Eines seiner Hauptwerke, ein Altarbild von nahezu 12 Fuss Höhe ist - sehr verdorben - im Dom seiner Heimath geblieben. Wer die lohnende Reise über Treviso, Conegliano und Umgegend nach dem Friaul unternimmt, wird in verschiedenen kleinen e Orten, z. B. S. Fior di sopra, 3 Miglien von Conegliano, treffliche Werke des Meisters finden. - Mr.1

Ein sonst wenig bekannter Giovanni Buonconsigli, gen. Maret scalco, zuoligo einem frithern Bild in der Pinac. zu Vincenza (Kreuz abnahme in schöner Landschaft) ein tüchtiger Modellier im paduanischen Sinne, schloss sich später ganz an Bellini's Weise an, blieb g aber bei unedlern Charakteren stehen. (Venedig, S. Spirito, 3. Alt. r, b. Christus mit 2 Heiligeri.—S. Giacomo dall' roir, rechts von der Hauptthür, die HH. Laurentius, Sebastian und Rochus; beides prächtige Farbenbilder, die Hallen mit Goldmosaik.) (Bedeutend: der Hauptaltar von S. Rocco zu Vicenza, von 1502.— Mr.).

Carpaccio's Bedeutung liegt wesentlich in den oben S. 830 erwähnten Bildern des Ursula-Cyklus und denen in S. Giorgio de Schiavoni. In seinen kleinern Figuren ist er allerliebst lebendig, doch erreichen seine Köpfe an Schönheit diejenigen Cima's nicht. Ausser den genannten Bildern, welche im Colorit die glüthendern sind, nenne i ich: das Hauptaltarbild in S. Vitale (1514), eine lebhafte Conversation von Heiligen, welche theils unten, theils über einer Balustrade ers scheinen; [der Heilige zu Pferd ganz dem Gattamelata des Donatelle entsprechend. Mr.] — die Kröuung Mariä in S. Giov. e Paolo (linka, beim Eingang in die Sacristei); — den Tod Mariä (1508) im Ateneo zu Ferrara; in diesen beiden Werken kommter dem Cima am nächsten. — — Seine grosse Darstellung im Tempel (1510) und die Apotheose der heil. Ursula, beide in der Akad. von Venedig, zeigen freilich dass

auch bei ihm die Mittel zur völligen Belebung solcher Formen nicht ausreichten. In der "Darstellung" ist das Kind in Bellini's Art aufgefasst.

Von Lazzero Schastians ist in S. Donato zu Murano (über der a Seitenthür r.) eine ganz schön belebte Scene der Madonna mit zwei Heiligen, welche anbetende Engel und einen Donator herbeibringen. — [Von demselben schwachen Nachfolger der Vivarini eine Pietà, bezeichnet, in S. Antonio zu Venedig. — Mr.]

Won Andrea Previtali aus Bergamo im Pal. Manfrin eine Madonna om toelden Kindern im Freien (1510). [Hauptsächlich in seiner Vaterstadt — hier namentlich das Altarwerk in S.Spirito – und in Mailand vertreten. — In der Sacristei von S. Giobbe zu Venedig eine Madonna mit Heiligen; sein Hauptwerk in Ceneda, nördlich von Conegliano. — Mr. 1

Catena's Hauptwerk, in S. M. Mater Domini (2. Alt. r.), sollte a eine Marter der heil. Christina vorstellen, welche mit einem Mühlstein am Hals ertränkt wurde. Man sehe wie der brave alte Venezianer dieses umgeht und denke dabei einen Augenblick an die affectvollen Martyrien des XVII. Jahrh. — Die Köpfe höchst lieblich.

Basaiti ist in Zeichnung, Farbe und Charakteren meist flüchtiger als Cima und Carpaccio; sein männlicher Typus wiederholt sich; das Ganze ist aber meist lebendiger. Seine Berufung der Apostel Jacobus e und Philippus (Akademie) ist immerhin ein geistreiches und entschlossenes Bild (1510); - [der thronende Petrus mit 4 Heiligen in S. Pietro f di castello (3. Alt. r.) trefflich. der S. Georg zu Pferde ebenda (Ende d. l. Seitenschiffes) noch in verdorbenem Zustand liebenswürdig. Mr.] Aber bisweilen erhebt sich der Meister zu hohen Leistungen. In der g Himmelfahrt Mariä (SS. Pietro e Paolo zu Murano, links, nahe der Sacristeithür, verdorben, doch nicht unrettbar) schilderte er die h schönste Ekstase; - sein S. Sebastian (Salute, Capelle rechts in der Sagrestia maggiore, in weiter Landschaft mit dürrem Baum) ist nur um eines Schrittes Weite von Tizian entfernt; [die von Luigi Vivarini 1 begonnene Glorie des heil. Ambrosius (S. 829, 4; Frari, 3. Cap. l. vom Chor) ist von ihm wahrscheinlich nicht wesentlich verbessert worden. - Mr.1

Von Pier Maria Pennacchi aus Treviso sind die dem Untergang nahen Halbfiguren in den Cassetten des Tonnengewölbes von S. M. k. de miracoli und die vielleicht schon untergezangenen Deckenmale-

reien in den Angeli zu Murano, 34 Felder im Ganzen. (Die Kirche war 1854 unzugänglich.) [Eine Madonna in der Hauptkirche zu Treviso; Girolamo da Treviso d. J., wahrscheinlich sein Sohn, ist viell. d. Ur. heber einer S. Rochus in Landschaft, Sacristei d. Salute, zu Venedig. b.— Von dem älteren Girolamo (Aviano) da Treviso im Dom zu Treviso eine grosse Tempera-Madonna.—Mr.]

Marco Marciale, ein wenig bekannter Schüler Bellini's, hat mit einer ganz liebenswirdigen Gewissenhaftigkeit und mit der genrehaften Art etwa des Carpaccio auch ein Emmaus gemalt (1506, Akademie).

Endlich Boccaccino da Cremona, in cinem spätern Bilde (thronende d Mad. mit 4 Heiligen, in S. Giulian, 1. Alt. l.) am meisten dem Cima verwandt, verräth frilher, in einem höchst vollendeten und kostbaren e Bilde der Akademie, eher den Schüler des L. Vivarini. Es ist eine im Freien sitzende Madonna mit 4 Heiligen; eines der frühsten und schönsten Beispiele desjenigen Typus der Santa conversazione mit knieenden und sitzenden ganzen Figuren in landschaftlicher Umgebung, welcher später von Palma und Tizian mit Vorliebe aufgenommen wurde. [Dieser Meister wird viel verkannt, und muss in seiner Heimath aufgesucht werden, dort ist im Dom der Chor und das Hauptschiff von ihm und seinem Sohn Camillo nebst andern Gehülfen aust gemalt.— Von Camillo eine Madonna mit Heiligen in der Brera (1532).

Der unbedeutende Marco Bello scheint sein Leben lang nur zwei Compositionen: Vermählung der h. Catharina und Beschneidung wieg derholt zu haben. (Exemplar in der städt. Sammlung zu Rovigo.) — Zu Bellini's Schule gehört auch Niccolò Rondinelli von Ravenna a (2 Bilder im Palazzo Doria, Rom). Mr.

Ausser diesen grossen Werkstätten der Kunst in Florenz und Oberitalien kömnt im XV. Jahrh. keine Schule mehr vor, in welcher die Freude an der charakteristisch belebten Gestalt und an dem Reichthum menschlicher Bildungen sich ganz frei und grossartig geäussert hätte. Die von Florenz und Padua ausgegangenen Inspirationen zogen zwar alle Schulen mit sich, aber es fehlte an deren Grundlage: an den tiefen und angestrengten Formstudien.

So glaubte z. B. die Schule von Siena, von Domenico di Bartolo an, die neue Darstellungsweise ohne diese Prämissen mitmachen zu können, ahmte aber nur die florentinischen Aeusserlichkeiten auf solch bodenlosem Grunde mit der unvermeidlichen Uebertreibung nach. Domenico's Fresken in einem Saal des Hospitals della Scala zu a Siena (Stiftungsgeschichten und Werke der Barmherzigkeit), sind zwar frei von ganz rohem Ungeschick, allein nur durch Costiim und Baulichkeiten interessant. Von den Uebrigen sind die welche noch halb an der alten Weise festhielten, oben (S. 781) genannt worden. Unter den entschiednern Realisten ist Vecchietta (Lorenzo di Pietro) als Maler ganz ungeniessbar (S. 237, 614), Francesco di Giorgio (Akad. zu Siena: Anbetung des Kindes, und Krönung Mariä) vielleicht der b am meisten durchgebildete. Matteo di Giovanni (M. da Siena) aber unstreitig der widerlichste. Die drei Redactionen seines "Kinder- e mordes" (S. Agostino, Nebencap, rechts, 1482, - Concezione oder Servi di Maria, rechts, 1491, - und Museum von Neapel, mit ver- d fälschtem Datum) sind einer der lächerlichsten Excesse des XV. Jahrhunderts; Matteo erscheint als der italienische Michel Wolgemuth. (Anderes in der Akad, und in S. Domenico, 2, Cap. l. vom Chor.) [Ein entschieden anmuthiges Bild dieses Meisters in dem (gewöhnlich geschlossenen) Kirchlein Madonna della Nevc wird wahrscheinlich eine Milderung des in Vorstehendem ausgesprochenen Urtheils zu Gunsten des auch in den Compositionen des Kindermords fühlbaren Strebens nach Ausdruck und Charakter bewirken. - Mr. - Auch einige der Marmor-Sgraffitti im Fussboden des Domes sind von seiner Hand. Ein Christus in einer Engelglorie, unten viele Heilige in reicher Landschaft (1491, Akad.), von Benvenuto di Giovanni, ist wenigstens ohne die Affectation von dessen Mitschüler Matteo gemalt.

Von Fungai, Pacchiarotto etc. wird beim XVI. Jahrhundert die Rede sein.

Weiter nach Süden thront das steile Perugia über dem Tiberthal, Aasisi und Spello schweben an Bergabhängen, Foligno liegt in der Ebene, Spoleto schaut nieder auf das Thal des Clitumnus. In diesen Gegenden stand die umbrische Schule auf; ihre Thätigkeit reichte östlich auch in die Bergstädte des Hochappennins und jenseits desselben in die Mark Anona hinein.

In dieser Heimath des heil. Franciscus scheint sich ein stärkerer Zug der Andacht als anderswo in dem profanen Italien der Renaissance erhalten zu haben. Wenn derselbe nun in der Malerei jenen unerhört intensiven Ausdruck fand, so kommt dabei auch sehr in Betracht die von den eigentlichen Herden der Renaissance entfernte Lage, die Vertheilung der Kräfte auf verschiedene Orte (sodass vor Pietro Alles den Charakter von Localmalerei hat), die mehr ländliche, einfache Sinnesweise der Besteller, mochten es nun Bewohner iener steilen Wein- und Oelstädtchen oder abgelegener Klöster sein, endlich der Einfluss Siena's, dessen letzte Idealisten, wie Taddeo di Bartolo (S. 781) selbst in Perugia arbeiteten. Wo man den neuen florentinischen Styl haben konnte, nahm man Anfangs selbst mit befangenen und harten Aeusserungen desselben vorlieb, wie die Legendenfresken a des Bened. Bonfigli in einem obern Raum des Pal. del Commune zu Perugia (seit 1454) beweisen, Compositionen, deren eigenthümlichster Werth in den sehr gut dargestellten Baulichkeiten besteht. (Von b Dems. in S. Pietro, hinten links, eine Pieta; in S. Domenico, S. Bernardino, u. a. a. O. in Perugia mehreres.) [Die Bilder dieses Meisters haben hier und da auffallende Aehnlichkeit mit Carlo Crivelli, namentlich in der Detail-Ausführung der Nebensachen. - Mr.1 - Aber eine deutlichere Vorahnung des spätern Schulgenius liegt doch eher in den harmlosen Malereien, welche an einzelnen Häusern der genannten Städte, besonders zu Assisi, auch in und an kleinern Kirchen u. s. w. insgemein die Mutter Gottes und die Schutzheiligen verherrlichen. c So ist z. B. das Kirchlein S. Antonio in Assisi (an der Strasse, die von S. Francesco nach der Piazza führt, rechts) aussen und innen von verschiedenen Händen bemalt; Einiges ist sienesisch holdselig, Anderes sind Versuche in florentinischem Sinn; zwei Heilige im Bilde der Hinterwand haben auch schon etwas Verzücktes; sonst herrscht eher Das vor, was wir Gemüthlichkeit zu nennen pflegen.

Auch Fiorenzo di Lorenzo geht über diese Linie noch nicht hinaus. [In der Pinakothek zu Perugia Nr. 29, aus der Sacristei von S. Francesco de' conventuali: Petrus, Paulus und eine Madonnenlunette von 1487, verrathen die gemilderte Energie des N. Alunno; gleichsam das Vorbild Perugino's in der Ammuth der Bewegungen und e Gesichtsbildungen. Mr. — Die fälschlich Girlandajo benannte Aabetung der Könige ebendaselbst, Nr. 39, schreiben Crowe u. Cavalcaselle Forenzo zu; sie erscheint ganz wie ein jugendlicher Perugino. — Die acht Sacristei-Schrankthüren mit der Legende des heil. Ber- a nardinus von 1473, Nr. 209, fg. werden ihm gleichfalls zugeschrieben.

Erst Niccolò Alunno von Foligno schlägt denienigen Ton an. welcher dann bei Perugino so mächtig weiterklingt: es ist der Seelenausdruck bis zur schwärmerischen, ekstatischen Hingebung, in Köpfen von zartester, reinster Jugendschönheit. Niccolo's Bildung war eine ziemlich geringe, seine Malereien bisweilen roh, seine Anordnung unbehülflich. - allein noch heute dringt bisweilen ein Maler mit eben so beschränkten äussern Mitteln, durch den blossen Ausdruck zu einer hohen, wenn auch nur provinzialen Geltung durch, Von seinen zugänglichern Werken (z. B. im Pal. Colonna zu Rom. b in der Brera zu Mailand, wo sich eine bedeutende Madonna mit En- o geln vom Jahr 1465 befindet) ist wohl das wichtigste, eine Verkündigung mit einer Glorie und einer frommen Gemeinde, (aus S. Maria nuova) in der Pinakothek zu Perugia (No. 75, Tempera, von d 1466); wunderbare Bildung der Köpfe des Gabriel und der Madonna; die Andacht der Engel völlig naiv. - In Foligno: S. Maria infra por- . tas: verdorbene Fresken; - S. Niccolò: grosses reiches Altarwerk r von mehrern Tafeln, sein bestausgeführtes Hauptwerk; auch eine Krönung Mariä mit 2 knieenden Heiligen. - Im Dom von Assisi: ge- g ringe Fragmente eines Altarwerkes, in die Wand eingelassen. - Die übrigen Gemälde in Diruta, S. Severino, Gualdo, Nocera, und La h Bastia unweit Assisi. (Hier eines seiner letzten Bilder, Madonna mit Engeln und Heiligen, von 1499. - Ein ausgezeichnetes Bild in der Pinacoteca zu Bologna (Nr. 360). Altarschrein auf beiden Seiten bemalt, vorn die Madonna zwischen Heiligen, auf der Rückseite die Verkündigung. Der Maler hat hier einen Goldgrund über die ganze Tafel als Untermalung benutzt. - Mr.] - Im Ganzen wendet Alunno jene hohe Steigerung des Ausdruckes noch sehr mässig au und gleicht sogar im einzelnen Fall eher den Paduanern.

Pietro Perugino (de Castello plebis, wie er sich selbst von seiner Ysterstadt Città della pieve nennt, eigentlich Vannucci, 1446—1524) ist in seiner frühern Zeit wesentlich ein Florentiner. Wie weit Alunno oder Piero della Francesca oder in Florenz Verrocchio und L. di Credi einzeln auf ihn eingewirkt, kommt wenig in Betracht; die Hauptsache war der Eindruck der dortigen Kunstweit als Ganzes, der ihn völlig Eurekhard, Cierone.

a bestimmte. Dieser ersten Periode gehören seine Fresken in der sixtinischen Capelle, Kindheit Mosis, Christi Taufe und Verleihung der Schlüssel (S. 814, a) an, vielleicht auch die Anbetung der Könige aus S. Maria nuova in der Pinakothek zu Perugia (Nr. 39, s. oben S. 840),

b Werke welche bei grosser Tüchtigkeit u. Schönheit doch kaum einer Zug von Dem haben, was seine spätern Bilder beseelt. — Aus der schönsten Mitte seines Lebens stammt dann die Anbetung des Chrie stuskindes in der Gemäldesammlung der Villa Albani (1491) und das

Frescobild im Capitelsaal von S. M. Maddalena de Pazzi zu Florenz (auch noch 1868 nur mit erzbischöflicher Erlaubniss zugänglich). [Die

d ihm von Vasari zuerkannte lebensgrosse Kreuzigung in der Kirche La Calza zu Florenz (bei Porta Romana) erinnert eben so sehr an Signorelli.] — Schon vor 1495 liess sich dann Pietro fest in Perugia nieder und eröffnete seine Schule. Von da an beginnt erst jene grosse Reihe von Gemälden, in welchen er den Ausdruck der Andacht, der Hingebung, des heiligen Schmerzes in die tiefsten Tiefen zu verfolgen scheint.

Wie vieles in seinen Werken soll man ihm nun als baare Münze abnehmen? - Er kam in Perugia offenbar nur einer bereits herrschenden Gefühlsrichtung entgegen, die er mit einem ganz andern, durch die gedankenloseste Wiederholung nicht zu tödtenden Schönheitssinn und mit weit grössern Kunstmitteln zur Darstellung brachte als seine Vorgänger. Als die Leute sich an seinem Ausdruck gar nicht ersättigen konnten, als er inne wurde, was man ausschliesslich an ihm bewunderte, gab er das was er sonst wusste und konnte Preis, vor allem das unablässige florentinische Lebensstudium. Bewegte, contrastreiche Gegenstände überliess er dem Pinturicchio, statt sich durch dieselben frisch zu halten. Zu den verzückten Köpfen, welche die Leute von ihm begehrten, gehören Leiber und Stellungen die in der That nur wie Zugaben aussehen, und die der Beschauer sehr bald auswendig lernt, weil schon der Maler sie auswendig wusste. (Derselbe Pietro zeichnete, sobald er wollte, z. B. seine nackten Figuren trefflich.) Er entzückte seine Leute ferner durch grelle Buntfarbigkeit und spielend reich ornamentirte Gewandung. (Die Leuchtkraft des Colorites und die so fein gestimmten Einzelpartien in manchen Bildern zeigen wiederum was er konnte, sobald er wollte.) Er stellt seine Heiligen unten ohne Weiteres nebeneinander - während alle andern Schulen gruppiren - und ordnet seine Glorien, Krönungen

und Himmelfahrten oben nach einem Schema. (Wogegen das Detail, sobald er wollte, das feinste Liniengefühl verräth.) Im Wurf der Gewandung erhebt er sich selten mehr über das Todt-Conventionelle. (In der Sistina sieht man was er früher konnte und wollte.)

Unter allen Künstlern, welche ihr Pfund vergruben und zu Handwerkern herabgesunken sind, ist das Beispiel Pietro's vielleicht das grösste und kläglichste. Freilich, was man von ihm verlangte, das lieerte er sauber, solid, vollständig, auchin der späten Zeit, da die Kräfte nachliessen, und da keine Auffassung mehr von ihm zu fordern war.

Was nun die Köpfe betrifft, so ist vor Allem anzuerkennen, dass Perugino aus der gährenden florentinischen Kunstwelt gerade die schönsten Anregungen in sich aufnahm. Es muss einen göttlichen Augenblick in seinem Leben gegeben haben, da er zum erstenmal die holdeste Form mit dem Ausdruck der süssesten Schwärmerei, der Sehnsucht, der tiefsten Andacht erfüllte. Der Augenblick kehrte bisweilen wieder; noch in spätern Bildern werden einzelne Köpfe auf cinmal ergreifend wahr, mitten unter andern, welche einen ähnlichen Ausdruck nur mit den gewohnten stereotypen Mitteln wiedergeben. Um hicrüber ins Klare zu kommen, muss man einige seiner Köpfe genau nach Typus und Ausdruck analysiren und sich fragen, wie diess eigenthümliche Oval, diese schwermüthig blickenden Taubenaugen. diese kleinen schon beinah vom Weinen zuckenden Lippen hervorgebracht sind, und ob sie an der betreffenden Stelle irgend eine Nothwendigkeit oder Berechtigung haben? - Bisweilen überzeugt er; in den meisten Fällen aber macht er uns eine ganz zweckund ziellose Rührung vor 1). - Warum ist dies bei Fiesole anders?

<sup>1)</sup> Wir lassen die Frage ganz aus dem Spiel, ob Pietro selber jemals so geführt hat wie seine Gestalten füllen. Sie ist eine ganz unstattante und beeinträchtigt die ewigen Rechts der Possle. Auch als Athelst, wofür Vasari ihn ausgiebt – trotz des kenltrüchlichen mit den "Tinnet Deum" auf seinen Porrikt in den Uffsien – hölte \* Pietro selne Ekstasen malen dürfen und sie Könsten ganz wahr und gross sein; nur hitte ihn dabei ein inner poetsche Könsigung bestimmen müssen. (über die "Gesinnung" des Künsters und Dichters eurziren mascherle maklare Begriffe, wonsch dieselber z. B. darin bestände, dass derzeibe unanförlich sein Ilerz auf der Zungstrüge and in jedem Werk möglichet vollständige Frogramme seines individuellen Densen und Fülbers von siebt gübte. Er hat aber als Künster und Dichter gar keine andere Gesinnung nöblig als die sehr starke, welche danz gebört, im seinem Werk die grössmögliche Vollkommenheit zu geben. Seine sonstigen religiösen, sittliche und politischen Ueberzesgungen sind seine persönliche Sache. Sie werden hie und dat in seine Werch hierkinklung, aber nicht deren Grunnligen anmachen.)

weil eine starke persönliche Ueberzeugung dazwischentritt, die ihn nöthigt, den höchsten Ausdruck immer so stark zu wiederholen, als er es irgend vermag. - Warum ist bei den Robbia der Ausdruck immer frisch und liebenswürdig? weil sie den Affect bei Seite lassen und im Bereich einer schönen Stimmung bleiben. - Was nähert den Perugino einem Carlo Dolci? dass Beide einen wesentlich subjectiven, momentanen, also nur für einmal gültigen Ausdruck perpetuiren.

Wir nennen nur die wichtigern seiner spätern Bilder.

In Rom, vatican. Galerie IV. Saal Nr. 28: Die Madonna mit den a vier Heiligen, vielleicht noch aus der schönen mittlern Zeit; IV. S. Nr. 24, die Auferstehung, grossentheils von Rafael ausgeführt. In b der Gallerie Sciarra ein schöner S. Schastian lebensgross; im Palast c Borghese, unter dem Namen Holbein, ein ausgezeichnet schönes Selbstporträt des Meisters, VII, Saal Nr. 35. - Mr.

Im Dom von Spello, links: eine (bezeichnete) Pieta von 1521; [die « Könfe auffallend schön und seelenvoll für die späte Zeit. - Mr.] der Ausdruck zumal im Johannes rein und schön hingehaucht.

In Perugia: Die Fresken in den beiden Räumen des sog. Cambio, um 1500 von P. mit Hülfe des Ingegno gemalt, bei grosser Schönheit und Sorgfalt der Behandlung ein durchaus bezeichnendes Werk für P.'s Ansicht vom Geschmack der Peruginer: Nebeneinanderstellung isolirter Gestalten auf derselben Linie, Gleichartigkeit des Charakters bei antiken Helden, Gesetzgebern und Propheten, Mangel der wahren Thatkraft und Ersatz durch Sentimentalität. - [Die Bilder aus den Kirchen von Perugia sind jetzt fast sämmtlich in der Pinakothek vereinigt, wo überhaupt die ganze Schule vertreten ist. - Hier findet sich (äusserst beschädigt) das abgenommene Fresco einer Anbetung der f Hirten, aus S. Francesco del monte, Lunetten-Composition ohne grosse Bedeutung u. m. A.] In S. Agostino sind die acht Täfelchen mit g Brustbildern von Heiligen (in der Sacristei) naiver als die übrigen h Bilder. - In S. Pietro eine würdige Pieta (am 1. Altar im 1. Seitenschiff), in der Sacristei eine Reihe Täfelchen mit Halbfiguren, zu welcher einst auch die drei in der vatican. Galeric gehörten; in der Kirche mehrere Copien Sassoferrato's nach ähnlichen Halbfiguren. - In S. 1 Severo hat P. nach Rafaels Tode, im Jahr 1521, den Muth gehabt,

k unterhalb von dessen Frescobild Heilige auf die Mauer zu malen. -

1 Das grosse Fresco der Anbetung der Könige in S. Maria de' bianchi in dem nahen Città della pieve von 1504 ist eine gute Composition mit trefflichen Einzelheiten, jedoch trüber Färbung. Andere Werke daselbst im Dom, S. Agostino, Servi di Maria vor der Stadt. Mr.]

In Florenz enthält der Pal. Pitti die berühmte Grablegung (1498), beine Sammlung von passiven Stimmungsköpfen, deren Wirkung beine der Abwesenheit anderer Contraste sich aufhebt; der Kopf Christi höchst unwürdig; das Ganze mehr durch die gleichmässige Vollendung als durch wahre Tiefe ausgezeichnet;— ebenda Nr. 219: Madonna das Kind anbetend, eins der wahrhaft empfundenen Bilder, leider sehr übermalt. — Uffizien: thronende Madonna mit 2 Heiligen, 1493, schon eonventionell; — zwei Bildnisse. — Akademie: Grosse Hi mmel-dfahrt Mariä, unten 4 Heilige, vom Jahr 1500, in engster Beziehung mit den Fresken des Cambio, theilweise conventionell, in einzelnen Küpfen aber von grösster Herrlichkeit; — ebenda: Gethaemane (früh?); die übrigen Bilder, auch die untere Gruppe in Filippino's Kreuzsabashne spikt und zum Theil ganz fad.

In der Pinakothek von Bologna: Madonna schwebend über vier e Heiligen, Prachtbild vom Rang der eben genannten Himmelfahrt.

(Eins der tadellosesten Werke P.'s findet sich in S. Agostino zu r Cremona: Madonna zwischen Heiligen, von 1494.—Zwei höchst bedeutende Altarbilder in S. Maria nnova zu Fano. Verkündigung und g thronende Madonna zwischen Heiligen von 1497 und 98. — Mr.]

Von den Gehüfen Pietro's wird Ingegno mit besonderm Nachdruck genannt. Allein die zugänglichern Arbeiten die man ihm beilegt, sind streitig, so die treffliche Frescomadonna in der Capelle des h Conservatorenpalastes auf dem Capitol, mit dem mässigen Ausdruck in der Art Alunno's. [Ein schöner jugendlicher Erzengel Michael, Frescobild im Palaszo Gualterio zu Orvieto, scheint mir entschieden i eine Arbeit des Signorelli.— Mr.] Bei diesem Anlass einige frühe anonyme Fresken der umbrischen Schule zu Rom: in SS. Vito e Modesto a (1483); — S. Cosimato in Trastevere etc.

Sodann Pintwricchio (1454 — 1513). Er stand sehon früh mit Pietro in Verbindung (z. B. als Gehülfe bei den Arbeiten in der Sistina) und ist und bleibt in der Folge derjenige Maler der Schule, welcher vorzugsweise grosse Frescohistorien in Verding empfängt. Anfänglich von der florentinischen Darstellungsweise wenigstens angeweht, nimmt er dann auch die peruginiache Seelemmalerei äusseriich in sich auf. Ein gründliches Studium hat er nie gemacht; er holt seine Motive zusammen, wo er sie findet, wiederholt sie bis zum zehnten Mal und braucht oft die Nachhülfe Anderer. Zugestandenermassene in Geschäftamann und Entrepreneur, gewiss mit geringem Gewinn, geniesst er uns gegenüber die günstige Stellung, dass man wenig von ihm erwartet und dann durch Züge köstlicher Naivetät, durch einzelne schöne Charakterköpfe und merkwürdige Trachten überrascht und durch die harmlose Art, wie er seine Geschichten als Staffage einer prächtigen Oertlichkeit (Gebände, bunte Landschaften in flandrischer Art) vorbringt, vergnügt wird. (Die reiche decorative Ausstattung, S. 276.) Auch er giebt was man damals, und zwar in der Umgebung der Päpste, billigte und haben wollte.

Unter Innocenz VIII, und Alexander VI, malten er und Andere a die Lunetten und Gewölbe in fünf Sälen des Appartamento Borgia (Vatican) aus. Es sind Propheten, Sibyllen, Apostel, thronende Wissenschaften mit Begleitern. Legenden verschiedener Heiligen, endlich Geschichten des N. T.; das Meiste ohne irgend besondern Aufwand von Gedanken. Auch die Fresken in S. M. del Popolo (Cap. b 1, 3 und 4 rechts, Gewölbe des Chores) bieten nur allgemeines Schulgut. Die Reste in S. Pietro in Montorio und in S. Onofrio (untere Malereien der Chornische) scheinen von noch geringern peruginischen Händen zu sein; [Crowe u. Cavalcaselle schreiben auch die Letzteren dem Peruzzi zu, welcher die obere Partie ausführte;] eher gehören c dem P. die vier Evangelisten am Gewölbe der Sacristei von S. Cecilia. d - Mit viel grösserer Theilnahme sind in Ara Celi (1. Cap. rechts) die Wunder und die Glorie des heil. Bernardin gemalt; hier strebt der Meister, wenn auch mit unzulänglichen Kräften, nach florentinischer e Belebung. - In der Chornische von S. Croce in Gerusalemme sind die Geschichten des wahren Kreuzes an der unrechten Stelle und in unrichtigem Ton erzählt, zudem schwer übermalt; der segnende Salvator dagegen ein wahrhaft herrlicher Gedanke, der dem P. eigen r sein könnte. IIn den Typen, wie in der harten und hellen Färbung eher einem Schüler des Signorelli entsprechend, Mr.] - Im Jahr 1501 malte er eine ganze Capelle (links) im Dom zu Spello aus: die Verkündigung, die Anbetung der Hirten und Pilger, und Christus unter den Schriftgelehrten; am Gewölbe Sibyllen. Hier, in einem Landstädtchen, liess er sich ganz unbefangen gehen und gab, mitten unter

vielem Conventionellen und Handwerklichen, ein paar höchst liebenswürdige Züge, wie z. B. das andächtige Herannahen der Hirten und Pilger, Joseph und Maria im Tempel etc. Reiche, hohe Hintergründe: aufgesetzter Goldschmuck. [Ebendaselbst in S. Andrea (Seitensch. rechts) das riesig grosse Altarbild der thronenden Madonna, der kind- a liche schreibende Johannes zu ihren Füssen, von 1504.] - In dem Jahr 1502-1507 malte er mit Hülfe Mehrerer die Libreria (d. h. den b Aufbewahrungsort der Chorbücher) im Dom von Siena aus. (Bestes Licht: Nachmittags.) Von der frühern Annahme: dass Rafael ihm dazu alle Entwürfe, ja die Cartons geliefert oder gar selbst Hand angelegt habe, ist man völlig zurückgekommen. (Von den sehr schönen Zeichnungen zu zweien dieser Compositionen, der Landung in Libyen und dem Empfang der Eleonora von Portugal, habe ich nur die erstere, in der Sammlung der Handzeichnungen der Uffizien, gesehen; e die andere findet sich in Casa Baldeschi zu Perugia. Auch jene halte d ich nicht für Rafaels Werk und glaube überhaupt nicht, dass ein Entwurf, so sehr er an Trefflichkeit das ausgeführte Werk überragen möge, desshalb nothwendig von einem andern Künstler sein müsse. [Auch die sehr schöne Zeichnung in Casa Baldeschi ist sicher Pinturicchio's Arbeit, Mr. - Crowe und Cavalcaselle vermuthen Rafaels Mithülfe an den Bildern der Decke. | Es ist in diesen Scenen aus dem Leben des Aeneas Sylvius (Pius II.) nichts so gut und nichts so schlecht, dass es nicht ie nach Stunde und Stimmung von Pinturicchio selbst erfunden und gemalt sein könnte; die Ausführung an sich ist von grosser und gleichmässiger Sorgfalt. - Hohe geschichtliche Auffassung, dramatische Steigerung der Momente - grossentheils Ceremonienbilder - muss man nicht erwarten, vielmehr sich damit begntigen, dass die lebensfähigen Charaktere und Gestalten hier zahlreicher sind, als sonst bei P. - Das Leben des Papstes ist dem glücklichen Maler unter den Händen zur anmuthigen Fabel, zur Novelle geworden, alles in Trachten und Zügen seiner Zeit, nicht der um 50 Jahre zurückliegenden. Kaum Pius selbst hat Bildnissähnlichkeit; Friedrich III. ist "der Kaiser", wie er in jedem Mährchen vorkommen könnte. Diese Art von Unbefangenheit war ein wesentlicher Vortheil für iene Maler 1).

<sup>1)</sup> Das Abendmahl in Fresco, welches vor mehreren Jahren in dem aufgehobenen a Kloater S. Onofrio zu Fiorens, jetzt Museo Egiziaco, Via Facnas, entdeckt und für Rafaels Werk ausgegeben wurde, ist eine peruginische Production und zwar am ehe-

a Staffeleibilder von P. im Museum von Neapel (Himmelfahrt b Mariä), Pinakothek von Perugia Nr. 30 grosses und treffliches Altarwerk aus S. Maria de' Fossi, wahrscheinlich von 1498; [in S. Girolac mo (de' Minori osservanti) im Chor eine fast 12 Fuss hohe thronende Madonna mit Heligen; — Mr.] Pal. Borghese in Rom (chronikartige Geschichten Josephs) u. a. a. O.

Unter den eigentlichen Schülern des Pietro war nächst Rafael Gioranni lo Spagna der ausgezeichnetste. Seine Madonna mit d Schutzheiligen, im Stadthause von Spole to, ist einer der allerreinsten und jugendlichsten Klänge aus der ganzen Schule. - [Bilder in zwei Kirchen des seitwärts von der Strasse nach Foligno gelegenen Städtchens Trevi, in Mad. delle lagrime, 2. Cap. l. die beiden tiberaus schönen Gestalten d. h. Catharina und Cäcilia, die erstere kaum von einem jugendlichen Rafael übertroffen; in S. Martino eine feine und milde Madonna in der Mandorla mit den heil. Franciscus und e Antonius von 1511; - Mr.] - eine Madonna mit Heiligen in der Unterr kirche S. Francesco zu Assisi (Cap. des heil. Ludwig, 1. rechts), sohne Zweifel sein bedeutendstes Werk, von 1516; die Ausführung äusserst sorgfältig und fein - Mr.] - Fresken in der Kirche S. Jacopo zwischen g Spoleto und Foligno, zum Theil aus seiner späten, manierirten Zeit; - dagegen ein frühes Bild (wenn es von ihm ist): die Krönung Mariä h im Chor der Zoccolantenkirche von Narni (wenige Schritte von der nach Terni führenden Strasse); die erhöhte Stimmung der Gestalten, zumal der noch florentinisch schönen Madonna ist noch fern von aller Ekstase: [eher von Ridolfo Ghirlandajo oder Raffaelino del Garbo. Mr.1 - Im Pal. Colonna zu Rom wird ein tüchtiger S. Hieronymus in k der Wüste dem S. beigelegt. Ilm Pal. Pitti. Corridore della Colonna. eine zarte Vermählung der h. Katharina zwischen den h. Antonius und Franciscus mit jugendlich unschuldigen Köpfchen. - Mr.1

Die übrigen Schüler: Giannicola Mannt, Tiberio d'Assisi, Adont Doni, die Alfani, Eusebio di S. Giorgio ctc. möge man in den Kircher von Perugia und der Umgegend namentlich jetzt in der Pinakothek aufsuchen. (Vom letztgenannten zwei gute und eigenthümliche Freiken – Verklindigung und Wundmale des heil. Franz — im Kreugang des Capuzinerklösterchens S. Damiano bei Assisi.) [Von 1507;

sten von Pinturicelulo. [Crowe und Cavalcasello sind geneigt, es für eine Arbeit des Gerino da Pittoja zu halten, welcher eine ättere Composition der Schule wiederholt hätte.]

zwei Jahre älter ist die schöne Anbetung der Künige aus S. Agostino, in der Pinakothek Nr. 8; von 1512 ein Altargemälde in S. Francesco a de Zoccolanti zu Matelica bei Fabriano.]—Sie sind in einzelnen guten b Arbeiten origineller und aufrichtiger als der Meister in seinen spätern Durchschnittsleistungen, meist aber ziemlich schwach, und als die letzten von ihnen das Stylprincip der rümischen Schule mit ihrer mangelhaften Formenbildung vereinigen wollten, fielen sie in kläg-liche Manier.

[Giannicolo Manni, Hauptbild: die Bekehrung Thomä in S. Tommaso zu Perugia: der zweite Saal des Cambio aus seiner spätern o Zeit mit sienesischen Einflüssen. Mehrere vortreffliche einzelne Heilige an einem Pfeiler des Domes. - Tiberio d'Assissi malte einen d Freskencyklus aus dem Leben d. h. Franciscus in der Cap. della Rosa von S. M. degli Angeli unterhalb Assisi. - Unter Perugino's eigentlichen Schülern verdient Sinibaldo Ibi Erwähnung (Gubbio, Hauptkirche: Rom, S. Francesco Romana). - Die Alfani müssen eher Nach- g ahmer Rafaels als Schüler Perugino's heissen. Der Vater Domenico di Paris A. (1483 bis nach 1536) erhielt von Rafael den Carton für eine Madonna mit Heiligen von 1518, (Pinakothek Nr. 59) und ver- h räth dessen übermächtigen Einfluss in allen Arbeiten; sein Sohn Orazio (1510--83) ist vollends von den verschiedensten Vorbildern abhängig. - Adone Doni (1540-83) zeigt in der Anbetung der Könige in S. Pietro (5. Pfeiler links) allerlei fremde Einflüsse neben perugi- t nischen Anklängen. - Ein Abendmahl von 1573 in der Unterkirche k zu Assisi, ebendaselbst die manierirten Fresken der Cap. S. Stefano, Altarbild in Gubbio, Dom. - Gerino da Pistoja ist ein befangener 1 Nachahmer des Perugino. - Mr.1

Wir kehren noch einmal nach Bolog a a zurück, um des Francesco Francia (geb. um 1450, st. 1517) willen, dessen Empfindungsweise wesentlich mit derjenigen des Perugino verwandt oder geradezu von derselben angeregt ist. In der Malerei ursprünglich Schüler des Zoppo di Squarcione (S. 816, b.), hatte er bis tief in sein Mannesalter vorzagweise der Goldschmiedekunst obgelegen, auch wohl Baurisse entworfen (S. 266, 4). Dann möchte er zwischen 1480 und 99, am ehesten in Florenz, Perugino kennen gelernt haben, in der besten Zeit des

Lettern, vielleicht als derselbe jenes Fresco in S. M. M. de' Pazzi (S. 842, c) malte. (Wohlbemerkt, lauter Hypothesen.) Und so ist denn auch eins seiner frühesten bekannten Bilder, die thronende Madonna mit sechs Heiligen und einem lautenspielenden Engel, vom Jahre 1494 [die Jahreszahl ist in 1409 gefällscht] (Pinacoteca von Bologna, Nr. 78) das am meisten perugineske von allen seinen Werken; herrlich gemalt und von derjenigen Innigkeit des zum Theil ekstatischen Ausdruckes, welche dem Pietro selber nur in seiner besten mittlern Zeit eigen ist. Auch eine Verkfündigung mit zwei Heiligen (ebenda Nr. 79, von 1500) gehört wohl in diese Epoche. (Die thronende Madonna zwischen zwei Hallen mit vier Heiligen, sowie die Anbetung des Kindes mit Heiligen und Donatoren, ebenda, Nr. 80 u. S1, (das letztere von 1499) sind nicht mehr im ursprünglichen Zustand.) Auch später noch scheint er beständig auf Perugino hingeblickt zu haben.

Durch seine Verbindung mit Lorenzo Costa aber (S. 818) kam ein merkwürdig gemischter Styl zum Vorschein, welchen sich auch seine Schüler, darunter Giulio, sein Vetter, und Giacomo, sein Sohn, sowie Amico Aspertini, aneigneten. Der gesunde, bisweilen selbst derbe Realismus, welchen hauptsächlich Costa vertrat und welcher auch in Francia selber von Hause aus vorhanden war, steht in einem beständigen Conflict mit der umbrischen Sentimentalität. Diese, auf kräftige, herbere Bildungen übergetragen, nimmt jenen wunderlichen Ausdruck des "Gekränktseins" an. Hauptsächlich die weiblichen Heiligen und die Madonnen scheinen nunmehr dem Beschauer einen Vorwurf darüber zu machen, dass er die Unbescheidenheit hat, sie anzusehen. Doch geht Francia nicht bis in das verhimmelte Schmachten hinauf. Ueberhaupt bleibt in ihm viel mehr Frisches, selbst Ritterliches als in dem spätern Perugino; er zeichnete sorgsamer und stellte nicht blos seine Figuren freier und weniger conventionell, sondern wusste sie auch lebendig zu gruppiren, obwohl sein Liniengefühl ziemlich unentwickelt blieb. Die Gewandung ist vollends bei ihm fast immer lebendig und für jede Gestalt neu empfunden. Als alter Ostlombarde hat er Freude nicht an dem bloss ornamentalen Reichthum. sondern an der reellen Erscheinung und Modellirung der Trachten. Ristungen, Ornate etc. Er konnte und wollte in diesen Dingen nicht mehr hinter Mantegna zurückgehen. Freilich ist die Erzählung, das Geschehen überhaupt, nicht seine starke Seite.

Sein allerschönstes Werk in Bologna ist wohl das Altarblatt in a der Cap. Bentivoglio zu S. Giacomo maggiore. Von den Engeln, welche die Madonna umgeben, sind die ihr nächsten hüchst liebenswürdig, unter den Heiligen aber ist der S. Sebastian eine der vollkommensten Gestalten des XV. Jahrh. - Andere bedeutende Bilder: Die thronende Madonna mit Heiligen in S. Martino (erste Cap. links), b wobei die Landschaft ganz nach ferraresischer (und zwar nach Costa's) Art angebracht und behandelt ist. - Das Altarbild in der grossen Cap. links in SS. Vitale ed Agricola, köstliche musicirende und o schwebende Engel um ein altes Madonnenbild; (die Fresken rechts von Giacomo Francia, links von Bagnacarallo, aus beträchtlich späterer Zeit, doch besonders die Visitation des Letztern noch fast ganz schlicht und gut: in der Maria eine grosse und rührende Bewegung). - Die Bilder aus der Annunziata vom Jahr 1500: eine Verkündigung a mit vier Heiligen, eine Madonna mit den h. Paulus, Franciscus und dem knieenden Täufer, und ein Crucifix mit Heiligen sind neuerlich in die Pinakothek versetzt worden. - Fr.]

Die Fresken in S. Cecilia '), ein Werk der ganzen Schule, darf eman nicht mit allzufrischen florentinischen Eindrücken vergleichen; was Erzählendes daran ist, giebt sich als Anleine von dort zu erkennen, und zwar als eine ziemlich befangene. Allein soweit hier Francias eigener Eintwurf zu reichen seheint, sind es edle, lebensvolle Gestalten; in seinen eigenen beiden Bildern gilt dies auch von den Köpfen und von der ganzen Behandlung. Aber warum wendet sich Caecilia so vornehm verschämt ab, während Valerian ihr den Ring ansteckt? Die Hand streckt sie ja doch aus! — (Costa's landschaftliche Gründe, vgl. Seite Sil9, a.)

Von Francesco's Werken ausserhalb von Bologna könnte der bezeichnete S. Stephanus (?) im Pal. Borghese zu Rom (wo auch zwei r Madonnen) ein ganz frühes Bild sein; — die thronende Madonna mit vier Heiligen in der Galerie von Parma hat auffällig symmetrische g

<sup>1)</sup> Ihre Verthellung ist nach den Urhebern folgende:

| Altarrau           | m:            |
|--------------------|---------------|
| Fr. Francia.       | Fr. Francia.  |
| Lor. Costa.        | Lor. Costa.   |
| Giac. Francia (1). | Giac. Francia |
| Chiodarolo,        | Am. Aspertini |
| Am. Aspertini.     | Am. Asperting |

Kopfstellungen, die Kreuzabnahme ebenda, eines der frühesten Beia spiele für den Effect eines abendlichen Himmels; in der Galerie von Modena eine treffliche grosse Verkündigung, früh. - Von dem beb rühmten Bilde zu München (Maria im Rosenhag) eine Copie in der

c Pinakothek zu Bologna. - Eine spätere Annunziata in der Brera. -

a Die Grablegung in der Turiner Galerie, ich weiss nicht wie bezeugt, sieht einem der bessern Mailänder ähnlich.

Giacomo Francia's Hauptwerk, freilich in der Auffassung nicht von seinem Vater, sondern von den Venetianern inspirirt und daher e frei von Sentimentalität, ist die prächtige im Freien sitzende Madonna mit S. Franciscus S. Bernardin, S. Sebastian und S. Mauritius, dat. 1526. in der Pinak, zu Bologna. Was sonst dort und anderswo von ihm vorhanden ist, zeigt eine bald reinere, bald gemischtere Reproduction f der Gedanken seines Vaters. Eins der frühsten Bilder: die Anbetung des Kindes, in S. Cristina, erster Altar, rechts. [Zu den Hauptwerken g gehört mit die Anbetung der Hirten von 1519 in S. Giovanni zu Parma, h 2. Cap. r. - Ein schönes Männerbildniss in der Galerie Pitti, Florenz, 1 Nr. 195, Spätere Bilder, deren eines von 1544, in der Brera.]

Zeitweise wurde die Werkstatt eine Halbfigurenfabrik und die Veräusserlichung und Gedankenlosigkeit ging so weit, als in den schlimmsten Augenblicken bei Perugino. Das ennuyirte, mürrische Wesen verräth besonders die Madonnen dieser Art von Weitem.

Amico Aspertini ging in seinem frühsten Bilde (er nennt es sein Tirocinium), das um 1495 gemalt sein möchte, ganz auf die am meisten perugineske Stimmung des Francia ein. Es ist eine grosse Anbetung des Kindes durch Madonna, Donatoren und Heilige, in der Pinak, zu 1 Bologna. Die Fresken einer Cap. links in S. Frediano zu Lucea (Geschichten des Christusbildes "Volto santo" etc.), zierlich und genau ausgeführt, mit einzelnem reizendem Detail, verrathen dann Eindrücke aller Art, wie sie der nie recht durchgebildete und selbständige Phantast unterweges in sich aufnahm. -- Als er einmal für Giorm gione begeistert sein mochte, malte er das Bild in S, Martino zu Bologna (fünfter Altar, rechts), Madonna mit den heil. Bischöfen S. Martin und S. Nicolaus nebst den von diesem geretteten drei Mädn chen. - Von seinem Bruder Guido A. eine gute, wesentlich ferraresische Anbetung der Könige, in der Pinak. zu Bologna, Nr. 9. [Auch Giulio Francia. wahrscheinlich Bruder des Giacomo, ein Jacobus de o Boateriis, (Pitti, Nr. 362) und der vorhin (S. 551, Anm. 1) erwähnte Giov. Maria Chiodarolo (Pinakothek zu Bologna, Nr. 60) gehören zu a den Nachfolgern des Francia — Mr.]

In Neapel waren unter dem letzten Anjou (René) und unter Alfons von Aragonien Bilder der flandrischen Schule (s. unten) zu einem solchen Ansehen gelangt, dass sich mehrere einhelmische Maler unmittelbar an denselben bildeten. So Simone Papa d. ä., dessen Gemälde vom Erzengel Michael (Museum von Neapel) wenigstens bebweist, wie gerne er die van Eyck hätte erreichen mögen. [Flandrischer Richtung angehörend sind ferner in S. Domenico maggiore: 6. Capelle erechts oder del Crocefisso, die Kreuztragung; neben dem Altar ebendaselbst eine Kreuzabnahme, und in der 1. Cap. links vom Eingang eine sehr verbräunte Anbetung der Könige. — In S. Pietro Martire a die vortreffiche coloriter Tafel des h. Vineenz Ferrer, von kleinen Darstellungen seiner Legenden umgeben; in der Unterkirche S. Severino am Hauptaltar: oben die Madonna, unten der h. Severin zwischen ie vier Heiligen. — Fr.]

In diese Zeit fällt das Auftreten desienigen Künstlers, welchen die Neapolitaner als den Vater ihrer Malerei zu feiern pflegen; des Zingaro (eigentlich Antonio Solario), [welchem aber die völlig unkritische neapolitanische Kunstgeschichte nebst einer romanhaften Biographie Werke des verschiedensten Ursprungs, auch einige der obengenannten, andichtet, und von welchem kein einziges beglaubigtes Bild existirt. Thatsächlich zeigt sich nur, dass neben dem flandrischen Einfluss auch die Schule von Umbrien in Neapel Aufnahme fand; von einem selbständigen Zug der neapolitanischen Kunst kann nicht die Rede sein. - Fr.] - Die meiste Beachtung unter den Zingaro zugeschriebenen Werken verdienen die 20 Fresken eines der Klosterhöfe bei S. Severino (S. 193, d. Bestes Bicht: Vormittags). Ein e vorzügliches Werk vom Ende des XV. Jahrh., welches sogar eine Bekanntschaft mit damaligen florentinischen und umbrischen Arbeiten voraussetzt. (Auch die Trachten passen erst in diese Zeit.) Das Leben des heil. Benedict ist wohl nie trefflicher dargestellt worden, wenn nicht etwa Signorelli's Fresken in Monteoliveto (Toscana) in Abrechnung zu bringen sind. Der Typus des hier abgebildeten Men-

schengeschlechtes steht zwar unter dem florentinischen, und hat in Nase, Blick und Lippen etwas Stumpfes, selbst Zweideutiges. Aber eine Fülle von lebendig und bedeutend dargestellten Bildnissfiguren hebt diess auf; schön und würdig bewegen sich die Gestalten auf einem mittlern Plan, hinter welchem der bauliche oder landschaftliche Grund leicht und wohlthuend emporsteigt. Der Meister kannte z. B. so gut wie Giorgione die reizende Wirkung schlanker, dünnbelaubter Stämme, welche sich vor und neben steilen Felsmassen u. dgl. hinaufziehen; überhaupt ist hier die Landschaft mit vollem Bewusstsein als Stätte bedeutender Ereignisse behandelt, ohne die flandrische Phantasterei und Ueberfüllung. Nirgends bemerkt man ein Versinken in das Barocke oder ins Flaue; ein gleichmässiger edler Styl belebt Alles '). - Der stille Hof, mit der noch in ihren Trümmern herrlichen Riesenplatane, eine Oase mitten im Gewühl Neapels, erhöht noch den Eindruck. [Leider in neuester Zeit übel restaurirt.] [Diesem Werke dürften zunächst stehen die "Zingaro" benannte grosse Madonna mit a Heiligen im Museum (Saal XXV. b 5, Nr. 6), ein verhältnissmässig geistloses Werk; und die Silvestro de' Buoni genannte Himmelfahrt b Christi mit Seitenheiligen, in der Kirche Monte-Oliveto, Cap. Piccolomini links vom Portal. - Fr.1

Ebenfalls weder durch Documente noch durch Signaturen beglaubigt sind die beiden Donzelli, deren schwankende, obwohl anc sprechende Eigenthümlichkeit man in einigen Bildern des Museums (Saal XXV, b 5) verfolgen kann. — [Ihnen werden die Wandgemälde dim Ex-Refectorium von S. Maria Nuova zugeschrieben: an der Nord-Ost-Wand die Anbetung der Könige und Krönung Mariä, in welcher Crowe und Cavalcaselle die Hand eines umbrischen Meisters, wie Francesco da Tolentino erblicken; an der Südwest-Wand die Kreuztragung in lebensgrossen Figuren. Nach Schulz von Vincenzo Anemolo.] — Dem Silvestro de Buoni gehören ferner angeblich: in e. S. Restituta beim Dom: Madonna mit 2 Heiligen; — Anderes im Museum; in seiner Art: Dom von Capua, in einer Cap. rechts: Mang mit 2 Heiligen; — Cathedrale von Fondi, in einer Cap. rechts: Minliches Bild; — u. s. w.) Wir würden diesen Maler und seinen Schüller Antonio d'Amato (Bild in S. Severino) nicht nennen, wenn nicht neben

Ein anderes Leben des 8. Benedict im obern Stockwerk jener ionischen Doppelhalle (8. 177, d) bei der Badia in Florenz, ist mir immer wie eine Yorübung desseiben Malers vorgekommen.

den Werken der spätern neapolitanischen Schule das Auge gerade solchen Bildern so dankbar entgegenkäme, in welchen mit einfachen Mitteln nach der Darstellung des Höhern gestrebt worden ist '). — [Der in Rom, u. A. im Conservatorenpalast, und im Neapolitanischen, hauptsächlich Ascoli, vorkommende Cola dell' Amatrice, ein ebenfalls von der flandrischen Schule beeinflusster geringer Meister. — Mr.]



Welchen Eindruck können neben diesen Schöpfungen eines gewaltig aufgeblühten Kunstvermögens die altniederländischen
und alt deutschen Gemäldehervorbringen?—Man würdesehr irren,
wenn man glaubte, das Italien des XV. und XVI. Jahrh. hätte sie
missachtet; sehon die verhälfnissmissig bedeutende Anzahl, in welcher sie durch die italienischen Galerien und Kirchen verbreitet sind,
beweist das Gegentheil. Mag es hie und da blosse Luxussache gewesen sein, nordische Bilder zu besitzen — immerhin müssen die damaligen Italiener in der nordischen Kunst etwas Eigenthümliches anerkannt und werthgesehätzt haben.

Die altslandrische Schule der Brüder Hubert und Jan van Eyck hatte die Richtung des XV. Jahrh., den Realismus, reichlich um ein Jahrzehnt früher bethätigt als Masaccio. Schon bei Lebzeiten der beiden Brüder scheinen einige jener Bilder nach Neapel gelangt zu sein, welche dann auf die dortige Schnle einen so grossen Einstuss ausübten \*).

In der Folge war es dann zunächst die sog. Technik, die den altflandrischen Bildern einen besondern Werth gab, d. h. jener tiefe

¹) Die schöne Anbetung der Hirten in S. Giovanni maggiore, 1. Cap. r., könnte ° etwa von einem neapolitanischen Nachfolger Lionardo's sein.

<sup>2) [</sup>Der beil. Hieronymus mit dem Löwen in seiner büchst wirklichkeitugemiss dargestellnes Steidtrabe (Museum von Nesqué), Said in Raffallei, Nr. 31, kann jedoch auf den Namen Rubert ein Expek keinen Anspruch machen. Die wie nitzends auf echten Expek'schen Bildern durchweg zerrissene und zersprungene Farbe, der halb heraldische Löwe, die gestrichelten Schriftzellen, vor allem aber die durchaus nicht meisterhafte Ausführung mitsen gegenüber allen Autoritäten von dieser Benennung schalten, auch die dienen der Neupolitisene unter fandrischem Einfense zusehreiten. — Fr. — Die Anbetung der Könige in der Kirche des Castello movo; im Choritok, galt rüftler auch ist Werk des Zes-S. 29, 24, 24 ein aber hachweise, trübes Product, \*\* mit Anklüngen an Haftel, Leonardo und Niederfänder, bei welchem von einem Meister † überhaupt nicht die Rede sein kunn. — Mr.]

Lichtglanz der Farben, welcher selbst die prosaisch aufgefassten Charaktere und Hergänge mit einem poetisch ergreifenden Zauber umhillt. Sobald als möglich lernte man den Niederländern das Verfahren ab. Das neue Bindemittel, das Oel (und der nicht minder wesentliche Firniss) war dabei lange nicht die Hauptsache; viel höhere Fragen des Colorites (der Harmonie und der Contraste) mögen bei diesem Anlass ganz im Stillen erledigt worden sein.

Ferner imponirte die delicate Vollendung, welche aus jedem guten fiandrischen Bild ein vollkommenes Juwel macht. Endlich gab die flandrische Behandlung der Landschaft und der in Linien- und Luftperspective (verhältnissmässig) so vorzüglich wahren Architekturen der italienischen Malerci einen geradezu entscheidenden Anstoss.

Für die Auffassung im Grossen gewährten die Niederländer den Italienern nichts, was diese nicht aus eigenen Kräften schon gehabt hätten, wenn auch in anderer Weise. Doch empfand man in den Andachtsbildern der Erstern gar wohl den gleichmässigern, durch kein (über den Gegenstand indifferentes) Schönheitsstreben beirrten Ernst. Zur Zeit Michelangelo's galten die niederländischen Bilder für "frömmer" als die italienischen.

Die nächsten und die mittelbaren Schüler der van Eyck sind in Italien zum Theil vorzüglich vertreten.  $^{1}$ )

Von Justus von Gent das Hauptwerk aus S. Agata jetzt unter a Nr. 46 der städt. Galerie zu Urbino, die Einsetzung des Abendmahls, 1474. [Unter den Zuschauern die angeblichen Portraits des Herzogs Federico da Montefeltre mit Frau und Söhnen und der Gesandte des Schah von Persien, von vorzüglicher Ausführung. — Fr.] (Der Justus b de Allemagna, welcher 1451 im Kreuzgang von S. Maria di Castello zu Genna, nächst der Kirche, eine grosse Verkündigung in Fresco malte, ist ein anderer, wahrscheinlich oberdeutscher Meister jener Zeit, wie bes. die liebliche, reich-blonde Madonna zeigt. Die Rundbilder mit Propheten und Sibyllen am Gewölbe scheimen von einer härtern, ebenfalls deutschen Hand herzurführen.)

<sup>3) [</sup>Von den Tanfen, welche sich die stiniederikundischen und altieutschem Bilder noch in italienischen Gaierien gefallen lassen m\u00e4ssen, und wobel Alberto Duro, Oibeso, Luca d'Ollanda blosse Collectivanzen sind, wird hu Nechfelgenden \u00fcberall abgesehet und wolle der Leser die hier nicht erw\u00e4hnten Bilder jener Maister im Princip als un-\u00e4th betrachten.

Das bedeutendste Werk des Hugo van der Goes ist in S. Maria Nuova zu Florenz an verschiedenen Stellen vertheilt vorhanden: eine . grosse Anbetung des Kindes durch Hirten und Engel; auf den Flügelbildern der Donator mit seinen Söhnen und zwei Schutzheiligen; seine Gemahlin mit einer Tochter und zwei weiblichen Heiligen. Maria und die Engel zeigen Hugo's bekümmerten und doch nicht reizlosen Typus. die Seiten bilder aber die ganze ergreifende flandrische Individualistik. Hier und an ähnlichen Bildern mögen die alten Florentiner die Porträtkunst gelernt haben. - In den Uffizien das herrliche kleine Bild einer h thronenden Madonna mit 2 Engeln, unter einem prächtig verzierten Renaissancebogen, Nr. 703. Keine damalige italienische Schule verfolgte gerade diese Intention, keine hätte ein so leuchtend schönes und zartes Tafelbild geliefert. [Jedenfalls Memling: von H. v. Goes dagegen entschieden die beiden Bilder Nr. 769 und 778; auch die beiden Portraits, Nr. 749, sind des Meisters würdig. - Mr.] Nahe steht dem H. v. d. Goes der Maler eines köstlichen kleinen Bildes vom Tode der Maria in der Galerie Sciarra zu Rom, wenn dasselbe nicht e von ihm selbst ist. Die verkommenen und verdriesslichen Züge der meisten Anwesenden gehen freilich schon über die Grenze hinaus. welche auch ein Castagno und Verrocchio nicht überschritten. [Das ausgezeichnete Urbild dieser Composition in der National-Galerie zu London, dem Martin Schoen zugeschrieben. - Mr. - Nach Waagen einem Meister von Calcar angehörend.]

"In der Art des Rogier van der Weyden" (des Meisters selbst würder in Im.)— so muss ich eine Kreuzabnahme bezeichnen, welche det einigen Jahren in der Galerie Doria zu Rom aufgestellt ist. Hier erscheint die nordische Kunst im Nachtheil— nicht durch den bis nahe an die Grimasse gesteigerten Schmerzensausdruck, denn z. B. Guido Mazzoni (S. 634) geht viel weiter und fügt noch die pathetischen Gesten hinzu— wohl aber durch die unschöne Anordnung, die ihr so oft eigen ist, wenn sie die Symmetrie verlässt, und durch die mangelhafte Bildung des zugleich so sorgsam ausgeführten Leichnams. Auch eine andere Grablegung, in den Uffizien, Nr. 795, dem Rogier van der a Weyden zugeschrieben, regt zu der Frage an, wie es möglich gewesen, dass die alten Niederländer der Wirklichkeit das Einzelne mit so scharfem Auge absehen, mit so sicherer und unermidlicher Hand nachmalen, und dabei das Leben des Ganzen, das Geschehen so verkennen konnten. Die Freude des Florentiners an den Motiven der

a beseelten Bewegung fehlte ihnen fast ganz. (Noch eine Grablegung, nach Rogier van der Weyden, im Museum von Neapel.) ').

Von Hans Memling besitzt die Galerie zu Turin ein Hauptwerk, von grösster Bedeutung, welches Alles aufwiegt, was von ähnlichen Bildern in Italien vorhanden ist: Die sieben Schmerzen der Maria auf einer Tafel vereinigt, das Gegenstück zu den sieben Freuden der Maria e in der Münchner Pinakothek .- Eine gute alte Nachahmung nach dem berühmten heil. Christoph (zu München) in der Galerie von Modena. Ebendaselbst von einem Maler, der zwischen Memling und Messys in der Mitte stehen mag: Maria und S. Anna im Freien, dem Kind Früchte reichend. [Erst durch neuere Forschung ist ein anderer sehr bedeutender Meister der Eyck'schen Schule, Gerard David von Brügge, als Urheber einer vorzüglichen 2/3 lebensgrossen Madonna zwischen d S. Hieronymus und einem h. Bischof (?) im Conferenzsaal des städt. Palastes (ehemals Doria Tursi) zu Genua erkannt worden. In demselben Saal befinden sich: ein Crucifix mit Maria und Johannes von einem vortrefflichen alten Niederländer, von schönen bestimmten Charakteren. Zwei andere altdeutsche Bilder daselbst sind spät und unbedeutend. - Mr.1

In der Galerie zu Turin eine grosse flandrische Anbetung der Könige vom Ende des XV. Jahrhunderts; [in der Art des Hier. Bosch. — Mr.] Einem alten Holländer des XV. Jahrh. könnte in der Akademie

Einem alten Holländer des XV. Jahrh. könnte in der Akademie t zu Pisa das Bild der heil. Catharina mit einer Stadtansicht angehören. Von Deutschen des XV. Jahrh. ist in Italien wenig vorhan-

den. Ihre Werke boten gerade das was man an den Flandrern am meisten bewunderte, nur unvollkommen, nur aus zweiter Hand dar, afmilch die feine, prächtige Vollendung, die Farbengluth, das Weltgebild im Kleinen. Doch giebt es im Museum von Neapel mehrere (jetzt getrennte) Flügelbilder, u. a. Anbetungen der Könige, deren eine von Michel Wohlgemuth herrührt. Es ist etwas Rührendes um diese blonden, haltungslosen Gesellen in ihrem königlichen Putz, wenn man sich dabei an das entschiedene Wollen und Können der gleichzeitigen Italiener erinnert. Eine besondere Andacht sind wir aber der deutschen Schule des XV. Jahrh. doch nicht schuldig. Sie verharrte bei ihren Mängeln mit einer Seelenruhe, die nicht ganz ehrlich gewesen sein kann. Da es ihr zu unbequem war, das Geistige im Leiblichen.

i) [Bekanntilch ist die Benennung dieser und \(\text{ihnlicher Bilder als Rogier van der Weyden der j\(\text{imngere}\) durch urkundliche Beweise unm\(\text{igilch geworden.}\)]

die Sedenäusserung in der Körperbewegung darstellen zu lernen, so ergab sich ein grosser Ueberschuss an unverwendbarer Phantasie, die sich dann auf das Verzwickte und Verwunderliche warf. Man sieht z. B. in den Uffizien eine Auferweckung des Lazarus mit Seitenbildern aund (bessern) Aussenbildern, datirt 1461, von einem Nicol. Frumenti, in welchem irgend ein Meister Korn aus der Umgebung der Colmarer Schule zu vermuthen ist. Wer gab nun diesem (gar nicht ungeschickten) Maler das Recht zu seinen abschulichen Grimassen? Die Lebenszeit Dürers und Holbeins, die den festen und grossen Willen zu Gunsten der Wahrheit hatten, ging dann besserntheils mit dem Kampf gezen solche und sihnliche Manieren dahr.

Es ist Zeit zu diesen grossen Meistern vom Anfang des XVI. Jahrh. überzugehen. Italien besitzt auch aus dieser Zeit der nordischen Kunst beträchtliche Schätze.

Zunächst ein Capitalwerk von einem der bedeutendsten niederländischen Meister um 1500. In S. Donato zu Genua (zu Anfang des b linken Seitenschiffes): reiche Anbetung der Könige, auf den Seitenfügeln S. Stephan mit einem Donator und S. Magdalena, mit landschaftlichem Hintergrund in der Art Patenier's. [Wahrscheinlich von Bernhard von Orley, mit deutlichem Anklang an Mabuse, Mr.] Hier löst sich die Strenge der alten Niederländer in eine milde Anmuth der Züge und der Bewegung auf: die Köpfe, wie von einem Bann erlöst, blass mit dem Lächeln der Genesung; die Farben, befreit von dem Crystallglanz der Frühern, ergehen sich in sanften Uebergängen und Spiegelungen, die Liebe zum glänzenden Detail aber sucht sich ihre neuen Probleme z. B. in einzelnen höchet vollendeten Stoffbezeichnungen wie die Jaspissäulen, der Goldschmuck u. s. w. [Das o Doppelportät in der Malersammlung der Uffizien, bez. 1520, welches dort als das des Quintin Metsys und seiner Frau gilt, möchte um der röthlichen Fleischtöne willen eher in die Schule des Meisters vom Tode der Maria zu stellen sein.] Das Porträt eines Cardinals im a Pal. Corsini zu Rom, VI. Saal Nr. 43. (Albrecht von Brandenburg?) ist ein vortreffliches Werk ähnlicher Richtung. Ebenso die höchst vollendete Auffindung einer Reliquie in der Gallerie zu Turin.

Von den Genrebildern des Qu. Metsys und seiner Schule, welche am ehesten als Antwerpener Comptoirscherze zu bezeichnen sein möchten, finden sich in Italien mehrere. (U. a. im Pal. Doria zu Rom 1 zwei Geizhälse mit zwei Zuschauern.) Von der damaligen niederländischen Landschaftsmalerei giebt a ein schönes Bild im Pal. Pallavieini (Str. Carlo Felice) zu Genua einen Begriff; es ist die Ruhe auf der Flucht in einer jener heimlichen Waldlandschaften, welche uns eine der schönsten poetischen Seiten der damaligen nordischen Kunst offenbaren. (Nicht wohl von Patenier.)—Von Herri de Bles ist nichts in dieser Richtung Bezeichnendes zu nennen; sein Thurmbau von Babel (Akad. von Venedig) ist um der Figuren willen gemalt; in seiner Pietä (S. Pietro in Modena, 2. Alt. r.) seheint gerade die Landschaft halb Gerraresisch behandelt.

Dem Lucas von Leyden, der als "Luca d'Olanda" ein Gattungsbegriff für die italienischen Custoden geworden ist.), [kann nicht ein einziges der zahlreichen auf ihn getauften Bilder mit Sicherheit zugeschrieben werden, und wir müssen auf die Benennung derselben, als ausserhalb der Aufgabe dieses Buches liegend, verzichten. — Zu den besseren gehört das Ecce homo in der Tribuna der Uffizien zu Florenz, welches die harte Hand des H. Hemessen zeigt. — Mr.]

Vom ältesten Breughel besitzt das Museum von Neapel u. a. zwei Temperabilder auf Leinwand; das eine, mit der Allegorie des von der "Welt" betrogenen Blüssers, ist bezeiehnet und von 1565 datirt; das andere stellt das Gleichniss von den Blinden dar. [Von Hieronymus Bosch eine Versuchung des h. Antonius (unter dem Namen Cratach) im Palazzo Colonna zu Rom.—Mr.]— Von denjenigen niederländischen Zeitgenossen Breughels, welche zur italienischen Weise übergegangen waren, findet sich in Italien wenig Nennenswerthes oder est trägt die italienischen Namen der zu Grunde liegenden Originale. Mehrere der betreffenden Niederländer haben Copien und Pasticcio's nach Lionardo und Rafael geliefert, die man damals und spiter täuschend fand.

Eine ziemlich grosse Kategorie machen diejenigen Bilder aus, webe ich in Ermangelung näherer Specialkenntniss als nie der ländisch-nied errhein is och bezeichnen muss. Es ist derjenige, meist an die Behandlung des Quintin Metsys erinnernde Styl, welcher in den Jahren 1510—1530 in verschiedenen Nuancen von Flandern bis nach Westfalen herrschte. [Es gehören in diese Gruppe etwa die Meister Jan Mabuse (Malbodius), Bernhard von Orley, Joach. Pa-

<sup>1) [</sup>S. oben S. 856 Anm. 1. — Das Lächerlichste enthält der Catalog von Tnrin von 1857: Krönung Heinrichs IV. von Frankreich von Lucas Damez aus Holland, geb. 1494, 11533! — Mr. I.

tenier, H. met de Bles (Civetta), Jan Mostaert, H. Hemessen, Jan Schoreel, Michel Coxcie, Lambert Lombard, Victor und Heinrich Dünwege aus Dortmund und vor Allem der anonyme Meister vom Tode der Maria, dessen Hauptwerk, die Anbetung der Könige in der Dresdner Gallerie aus der Umgebung von Genus stammt, woselbst noch mancherlei Bilder dieser Schule sich vorfinden.] Das schönste und reichste dieser Gemälde, im Museum von Neapel, Sala di Raffaello Nr. 28, ist eine grosse Anbetung des Kindes mit Donatoren, Heiligen, a Mönchen, Nonnen und einer Anzahl von Putten, unter prächtigen Renaissanceruinen mit reichem Durchblick, bez. 1512. (Das angebliche Monogramm AD ist darauf nicht zu finden, an Dürer nicht zu denken; die Behandlung der schwarz contourirten Köpfe ganz eigenthimlich und mit keinem bekannten Meister stimmend. 1) Dasselbe Museum enthält in demselben Saal, Nr. 25 und 26, zwei Altarwerke und noch mehrere kleinere und ebenfalls werthvolle Bilder dieser b Gattung. In der Brera zu Mailand, Nr. 243, eine dreitheiliges Bild o (Geburt, Anbetung der Könige, und Ruhe auf der Flucht).

Endlich die deutschen Meister der Blüthezeit. Auch sie müssen schon hier erwähnt werden, weil sie in der Entwicklung nur mit den grossen Italienern des XV. Jahrhunderts parallel gehen.

Von Albrecht Dürer bleibt selbst nach Abzug aller falschen Taufen auf "Alberto Duro" noch eine ganze Reihe echter Bilder fibrig. Dieselbe beginnt mit dem bewundernswürdigen Porträt seines a Vaters in den Uffizien von 1490, Nr. 768, [während sein eigenes phantastisch costumirtes Porträt (ebenda, 1498), nur eine Copie des vorziiglichen Originals in Madrid ist. Mr. | Dann folgt ein Meisterbild seiner mittlern Zeit, die Anbetung der Könige (Tribuna ebenda, 1504) und eine vortreffliche, grün ausgeführte, weiss aufgehöhte Zeichnung der Kreuzigung (1505, ebenda, im vierten Zimmer von der Tribuna rechts, mit einem von Breughel bemalten Deckel verschlossen). In der Gallerie . Borghese, Saal XII, Nr. 37, ein schönes Männerporträt von 1505, nach Waagen's Vermuthung das Bildniss Pirkheimers.] - Ein Denkmal seines Aufenthaltes in Venedig, 1506, ist der Christus unter den f Schriftgelehrten, ein stellenweise wahrhaft venezianisches, zum Theil aber auch ganz barockes Halbfigurenbild, im Pal Barberini zu Rom. (Beiläufig: man suche unter den 1502-1511 von Carpaccio ausge- g

<sup>1) [</sup>Nach Waagen von einem Westphalen, den Victor und Heinrich Dünwege verwandt.]

führten Malereien in der Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni zu Venedig das Bild des heil. Hieronymus im Studirzimmer, und vergleiche es mit Dürer's berühmtem Stich vom Jahr 1514, um zu sehen, wie vielleicht das Befangene zum Unvergänglichen angeregt hat.)

- a [Cavaliere Santangelo zu Neapel besass 1861 ein ganz kleines Bildchen von 1508: eine Kranzbinderin im Fenster. — Ein vortreffliches kleines
- von 1508: eine Kranzbinderin im Fenster. Ein vortreffliches kleines b Ecce homo, Brustbild von 1514 in Casa Trivulzi zu Mailand. — Mr.]
- e Aus der spätern Zeit sind die beiden Apostelköpfe der Uffizien (1518, in Tempera), welche zwar Dürers ganze Energie, aber noch nicht den hohen Schwung bekunden, der seinem letzten Werke, dem Vierapostelbilde in München, vorbehalten war. Die lebensgrossen Bilder von Adam und Eva (Pal. Pitti), welche um dieselbe Zeit gemalt sein
- d von Adam und Eva (Pal. Pittl), welche um dieselbe Zeit gemalt sein können, wenn sie wirklich von Dürer sind, zeigen als Acte eine wenigstens nicht unschöne Bildung. [Gewiss die Originale, nach denen die Bilder in Madrid und Mainz copirt sind. — Mr.] Sein spätestes in
- Bluer in mauria und mainz copier sind. ar. J Sein spatestes in Italien vorhandenes Werk, die Madonna vom Jahr 1526 in den Uffizien, Nr. 551, ist schon vom Geiste der eindringenden Reformation berührt, ohne Glorie und Schmuck, herb, häuslich.

Diese Werke hängen zum Theil in denselben Sälen, welche Rafael, Tizian und Correggio beherbergen. Soll man ihnen durchaus nur auf historischem Wege gerecht werden, sie gleichsam nur "entschuldigen" können? Jedenfalls würde Dürer, Arbeit gegen Arbeit gehalten, neben Rafael kaum verlieren; die wenn auch nur relative Belebung und Befreiung, welche die deutsche Kunst (allerdings zu spät!) ihm verdankte, war ein Unermessliches, das ohne die lebenslange Anstrengung eines grossen Geistes gar nicht erreicht worden wäre. Aber auch nach einem absoluten Maasstab gemessen behalten diese Gemälde einen hohen Werth. Die Formen, ohne alle Idealität, aber auch ohne abstracte Leere, entsprechen - namentlich in den Bildern wo die Phantasterei der Jugend überwunden ist - im vollkommensten Grade Dem. was Er damit ausdrücken wollte: sie sind das angemessenste Gewand für seine Art von Idealismus. Alles selbst erworben! ein Mensch und ein Styl, die ieden Augenblick identisch sind! Wie viele im XVI. Jahrh. können sich dessen rühmen? Wie haben sie einander, ganze Schulen entlang, die Empfindungs- und Ausdrucksweise nachgebetet!

f Von Dürers Schülern ist Hans Schäuffelin in den Uffizien durch 8 Bilder mit der Legende des Petrus und Paulus vertreten, welche zu seinen besten Arbeiten gehören. Die Schüler warfen sich wieder in das Phantastische, dessen sich Dürer mit grosser Anstrengung almälig entledigt hatte. Bei Albrecht Aldorfer, welchem zwei artige Bidder der Akademie von Siena gehören [bezeichnet], gewinnt dasselbe a sogar eine ganz angenehm-abenteuerliche Gestalt, zumal in Betreff der Landschaft. — Von Georg Pencz in der Malersammlung der Uffizien b Nr. 436 ein vortreffliches jugendliches Portät [Echt und bezeichnet, 1544 gemalt, also nicht sein eigenes. — W.]

Von Lucas Kranach findet man ein frühes und man müchte sagen ganz unbegreiflich vorzügliches Bildchen (1504) im PAl. Sciarra zu Rom: die heil. Familie mit vielen singenden und springenden Engel- ekindern in einer phantastischen Landschaft nach Art der fränkischen Schule. (Ebenfalls noch gut: eine der sogenannten Venus (in rothem Barett mit Golkette und durchsichtigem Schleier) mit dem Bienenzerstochenen Amor, von 1531, Gal. Borghese zu Rom.] Sonst ist von a ihm in Italien nur Mittelwaare: Adam und Eva in der Tribuna der Uffitien, sächsische Herzöge u. s. w. in einem andern Saal. Ein kleiner Ritter S. Georg in bunter Landschaft, Nr. 751, wiegt diess Alles auf. [Eins der besten Exemplare der Ehebrecherin vor Christo im Museum zu Neapel].

Von ungenannten Oberdeutschen: ein vorzügliches, leider sehr « verwaschenes Cardinalsporträt im Museum von Neapel, fein und geistvoll aufgefasst wie irgend ein deutsches Porträt der Zeit; — mehrere Porträts aus dem Hause Habsburg (Erzherzog Philipp), Carl V., Ferdinand I.) theils oberdeutsch, theils niederländisch, in demselben Saal r des Museums von Neapel, im Pal. Borghese zu Rom, u. a. a. O. — (Von Christoph Amberger das Porträt Carls V. in der Akademie zu Siena, Qu. diversi Nr. 54, ein Meisterwerk! — W.]

Von Nicol. Manuel, Martin Schaffner und Hans Baldung ist mit mit Wissen kein Bild vorgekommen. Dagegen hat der grosse Hans Holbein d. J. mit Dürer und Lucas das Schicksal gehabt, ein Colletivname zu werden.

In den Uffizien: 1) das echte, vollendet treffliche Porträt Hol-35jährigen Richard Southwell, von 1537 1); 2) das eigene Porträt Holbeins in der Malersammlung (d. h. ein mit Kohle und Stiften gezeichneter, mit wenigen Farben getuschter Kopf auf einem Blättchen Papier, welches später in ein grösseres Blatt eingefasst, mit Goldgrund

<sup>1) [</sup>Die Aufschrift nennt das 28. Regierungsjuhr Heinrichs VIII.]

versehen und mit Zuthat eines rohen bellblaugrauen Kittels vollendet wurde. Ursprünglich wohl von Holbeins Hand, in der Art mehrerer der in Windsor befindlichen Porträt- Köpfe; trotz aller Misshandlung und Firnissung sind z. E. die Partien um das linke Auge und der Mund noch herrlich. Aber das dargestellte Individuum mit den hellgrauen Augen, der viereckigen Gesichtsform und der brutalen Oberlippe ist nicht Holbein, die Inschrift nicht Original. [Aber treue Copie einer darunter befindlichen ächten und das Porträt doch wohl Selbstülduss.— Mr.]

wohl Seibstdidniss. — Mr.]

Von allen übrigen Holbein benannten Porträts dürfen nur zwei

Bildnisse des Erasmus als echt gelten: dasjenige in der Galerie zu
Parma (1530) [und eines in der Galerie zu Turin, sammtweich und
d fest dabei, leider etwas verwaschen — Mr.]; dasjenige im Museum
e von Neapel hängt für jede nihere Untersuchung zu dunkel. — [Im Pal.
Manfirin ein Schtes, wenn auch nicht bedeutendes Jugendbildehen des
Meisters, vom Jahre 1513, ein junger Mann, einen silbernen Beeher mit
goldenem Rand in der Rechten, die Linke auf eine Brüstung gestützt;
Hände übermalt. Der bekannte Hintergrund mir Renaissance-Baulichf keiten und Verzierungen. — Auch in Rovigo, städt. Sammlung, ein
Bildniss König Ferdinands, das durchaus sicht aussieht. — Mr.]

Unter Holbeins Namen finden sich einige der Miniaturbilder altfranz ösischer Schule, in der Art des Clouet, gen. Janet; das Reiterbild Franz I. in den Uffizien eines der vorzüglichsten; andere im Pal. Pitti, auch zu Genua im Pal. Adorno etc.

Von der augenschädlichen Prüfung der italienischen Glasgemälde möchte ich am liebsten ganz abrathen, damit die Sehkraft für die Fresken ungeschwächt bleibe. Weil aber eine ganzamschnliche Menge bedeutender Werkedieser Art vorhanden ist, so darfich sienicht völlig übergehen. Besondere Studien möge man hier nicht erwarten.

Die Glasmalerei mag in Italien während des ganzen spätern Mittelalters hie und da gelibt worden sein, allein im Grossen ist sie doch erst mit dem gothischen Baustyl vom Norden her eingedrungen. Ich entsinne mich keines Glasgemäldes von romanischem Styl. Noch ganz spät sind es transalpinische oder doch im Norden gebildete Künstler, welche mehrere der bedeutendsten Werke ausführere. Wie vieles von den Glasgemälden des Domes von Mailand a noch der Erbauungszeit angehört, weiss ich nicht anzugeben; die der grossen Chorfenster sind modern; die der Südseite, welche noch bei den Ereignissen von 1848 Schaden litten, werden einer Restauration unterliegen müssen. — Für das grosse Chorfenster in S. Domenico zu b Perugia (1441) wird ein gewisser Fra Bartolommeo namhaft gemacht; eine Reihe Geschichten und vier Reihen Heilige, von ziemlich allgemeinem Styl. Von einem in Lübeck erzogenen Toscaner, dem Francesco di Livi aus Gambassi (bei Volterra) rührt ein grosser Theil der Glasmalereien im Dom von Florenz her (seit 1436); die emeisten aber werden dem berühmten Erzgiesser Lorenzo Ghiberti azugeschrieben, so namentlich die der drei vordern Rundfenster. Weder die einen noch die andern machen irgend einen bedeutenden, zwingenden Eindruck. Viel eigenthümlicher ist die Kreuzabnahme in vordern Rundfenster von S. Croce, angeblich ebenfalls von Ghiberti. •

Ein hüheres Interesse gewinnen die Glasgemälde erst von der Zeit an, da der grosse italienische Realismus des XV. Jahrh. auch sie durchdringt; fortan unterscheiden sie sich von den gleichzeitigen nordischen nicht nur durch den Styl der Zeichnung und Auffassung, sondern auch indem sie freier den decorativen Zwecken dienen und zugleich viel mehr eigentliche Gemälde von abgesehlossener Be-

deutung sein wollen als im Norden.

Aus deutschem und italienischem Realismus mischte sich der Styl des seligen Prediger-Laienbruders Jacob von Ulm (1407-1491). welcher in S. Petronio zu Bologna das prächtige Fenster der 4. Cap. f rechts verfertigte (und vielleicht auch dasjenige der 4. Cap. links unter seiner Leitung entstehen sah). Von den übrigen Fenstern dieser Kirche ist dasjenige der 7. Cap. links (Cap. Bacciocchi) vorzüglich schön nach dem energischen Entwurf des Lorenzo Costa gearbeitet: von ähnlichem Styl das der 5. Cap. links. Für dasjenige der 9. Cap. rechts nimmt man einen Entwurf Michelangelo's an; die Motive der einzelnen Heiligen erinnern aber ganz direct an Bandinelli's Relieffiguren der Florentiner Chorschranken (S. 680 a); die Ausführung sehr reichfarbig für diese späte Zeit. - Von Costa rührt in Bologna wohl ohne Zweifel auch das Rundfenster von S. Giovanni in monte e her. (Johannes auf Pathmos; die Nebenfenster geringer.) - In S. Giovanni e Paolo zu Venedig gilt das grosse Fenster des rechten a Querschiffes als Composition des Bartol, Vivarini: die obere Fia gnrenreihe eher von V.'s Styl als die untere. [Letztere von Girol. Mocetto. Fr.]

b In Florenz ist das grosse Chorfenster von S. Maria novella, von Alessandro Fiorentino (etwa Sandro Botticelli'), aus dem Jahr 1491, nur von mittlerm Wertie; dagegem kann das Glasgemälde der nächst anstossenden Cap. Strozzi das beste von Florenz heissen; es scheint mit sammt den Fresken von Fülppino Lippi componitt. — Einige gute kleiner Arbeiten auch in S. Spirito, in der Cap. de' Pazzi bei S. Croce, din S. Francesco al monte, in S. Lorenzo etc., von einem kenntlichen gemeinsamen Typus, welcher die Composition eines Florentiners und die Ausführung eines Nordländers zu verrathen scheint.

Lu cca besitzt in den herrlichen Chorfenstern des Domes vielleicht das Beste dieser ganzen Richtung; sie erinnern am Meisten an die Fenster der Cap. Strozzi. Auch die übrigen Glasgemälde dieses Domes is ind von den bessern. — In S. Paolino einiges Gute in der Art der oben (diese Seite e, d) genannten, etwa um das Jahr 1530. — Im g Baptisterium bei S. Giovanni das Rundfenster mit der Gestalt des Täufers, erst vom Jahr 1572.

In Arezzo sind die schönen Glasgemälde der Annunziata noch i aus dem XV. Jahrh.; im Dom aber begegnet man dem namhaftesten Glasmaler der rafaelischen Zeit. Wilhelm von Marseille. Es ist derk selbe, welcher zu Rom die beiden Seitenfenster des Chores von S. M. del popolo mit Geschichten Christi und der Maria schmückte, - damals, unter Julius II., wahrscheinlich nach Compositionen eines tüchtigen umbrischen Meisters. [Die Färbung erscheint im Unterschied von altfranzösischen und deutschen Glasmalereien trübe, kalt und ver-1 wässert. Mr.] Später, im Dom von Arezzo, mag er andern Vorlagen oder seiner eigenen Erfindung gefolgt sein; genug, sein Styl ist hier im Ganzen derselbe, welcher die damals in Italien arbeitenden Niederländer charakterisirt. Die Grenzen der Gattung, welche sich möglichst einer architektonischen Ruhe zu befleissigen hat - nicht nur um nicht mit dem Stabwerk gothischer Fenster zu collidiren, sondern um nicht zu ihrer ungcheuern Farbengewalt noch andere verwirrende Eindrücke zu häufen - diese Grenzen sind hier, wie so oft in der Glasmalerei des XVI. Jahrh. völlig verkannt; es sind Gemälde auf Glas übertragen 1).

¹) Im mittlern Fenster der Fassade der Anima zu Rom soll noch eine Madonna von Wilhelm vorbanden sein.

Im Dom von Siena ist das Glasgemälde des grossen vordern a Rundfensters — ein Abendmahl — von Pastorino Miccheli 1549 nach einer etwas manierirten und wiederum für diese Gattung wenig passenden Composition des Perin del Vaga ausgeführt.

Im Grunde passte die ganze Gattung von jeher sehr wenig zu dem überwiegenden Interesse, welches in Italien der kirchlichen Fresco- und Tafelmalerei zugewandt war; sie hat auch in der Regel den Charakter einer Luxuszuthat. — In den oben (S. 257 e) erwähnten Fenstern, die dem Giovanni da Udine zugeschrieben werden, handelt es sich endlich nur um Arabesken, welche den decorativen Eindruck eines Raumes zu vervollständigen bestümmt sind



Nicht auf Anregung irgend eines äussern Vorbildes, z. B. nicht auf genauere Nachahmung des Alterthums hin, sondern aus eigenen Kräften erstieg die Kunst seit dem Ende des XV. Jahrh. die höchste Stufe, die zu erreichen ihr beschieden war. Mitten aus dem Studium des Lebens und des Charakters, welches die Aufgabe dieses Jahrhunderts gewesen war, erhebt sich neugeboren die vollendete Schönheit. Nicht mehr als blosse Andeutung und Absicht, sondern als Erfüllung tritt sie uns entgegen; erst als die Malerci des XV. Jahrh. jeder Lebensäusserung gewachsen war, da schuf sie, vereinfacht und unendlich bereichert zugleich, auch dieses höchste Leben.

Da und dort taucht es auf, uncrwartet, strahlenweise, nicht als blosse Frucht eines consequenten Strebens, sondern als Gabe des Himmels. Die Zeit war gekommen. Aus den tausend als darstellbar erwiesenen Elementen, aus der Breite des Lebens, welche von Masceio bis auf Signorelli das Gebiet der Kunst ausgemacht hatte, aus Zeit und Natur sammeln die grossen Meister das Ewige zu unvergünglichen Kunstwerken, Jeder in seiner Art, so dass das eine Schöne das andere nicht ausschliesst, sondern Alles zusammen eine vielgestaltige Offenbarung des Hüchsten bildet. Es ist wohl nur eine kurze Zeit der vollen Blüthe, und auch während derselben dauert die Thätigkeit der Zurückgebliebenen fort, unter welchen wir tilchtige und selbst grosse Maler bereits genannt haben. Man kann sagen, dass die begehränkte Lebenszeit Rafaels (1453—1520) alles Vollkommenste

hat entstehen sehen, und dass unmittelbar darauf, selbst bei den Grössten, die ihn überlebten, der Verfall beginnt. Allein jenes Vollkommenste ist zum Trost und zur Bewunderung für alle Zeiten geschaffen und sein Name ist Unsterblichkeit.

Lionardo da Vinci (1452—1519), der Schüler Verroechio's, sichert der florentinischen Schule den wohlverdienten Ruhm, dass aus ihrer der tite zuerst der befreiende Genius emporstieg. Eine wunderbar begabte Natur, als Architekt, Bildhauer, Ingenieur, Physiker und Anatom überall Begründer und Entdecker, dabei in jeder andern Beziehung der vollkommen Mensch, riesenstark, schön bis ins hohe Alter, als Musiker und Improvisator berühmt. Man darf nicht sagen, dass er sich zersplittert habe, denn die vielseitige Thätigstitwarihm Natur. Aber bejammern darf man, dass von seinen Entwürfen in allen Künsten so wenig zu Stande gekommen und dass von dem Wenigen das Beste untergegangen oder nur noch als Ruine vorhanden ist.

Als Maler umfasst er wiederum die am meisten entgegengesetzten Begabungen. Rastlos bemüht, sich die Ursachen aller leiblichen Erseheinungen und Bewegungen durch die Anatomie klar zu machen, wendet er sich mit unvergleichlich rascher und sieherer Auffassung ebenso auf den geistigen Ausdruck und verfolgt denselben vom Himmlisch-Reinen bis in alle Tiefen des Verworfenen und Lächerlichen. a Seine Pederskizzen, deren viele in der Ambrosiana zu Mailand ausgestellt sind, geben hiezu die reichlichsten Belege. — Zugleich aber ist in ihm die sehönste Schwärmerseele mit der gewaltigsten Kraft des Gedankens und mit dem höchsten Bewusstsein von den Bedingungen der idealen Composition verbunden. Er ist wirklicher als alle Frühern wo das Wirkliche gestattet ist, und dann wieder so erhaben und frei wie Wenige in allen Jahrhunderten.

Seine frühesten erhaltenen Werke 1) sind Porträts, und an diesen

<sup>• 1)</sup> Der Medasenhopf in den Uffalsen ist, wie ich giaube, nicht nur nicht die vor waart geschliefers Jugendarbeit L.vs, anderen nicht einmal eine Opel danach vielmenhe ein bloss auf Vasarf's Schliderung hin gemachter Versuch, etwas Derartiges hervorzuhrigen, ytelleicht von ehem der Caracet, [Sieher keine suchende, sondern eine fertige und entschlossene Hand, doch m\u00e4cht hie kweniger an die Caracet als an den Mallifinder Longarte denken. - Mr.]

lässt sich auch seine eigenthümliche Malweise am genausten verfolgen. Einige Worte über die damalige Bildnissmalerei überhaupt mögen hier gestattet sein.

Es kommt sehr in Betracht, dass während des XV. Jahrh. und noch die ganze Lebenszeit Lionardo's und Rafaels hindurch fast nur sehr ausgewählte Charaktere abgesondert gemalt wurden, höchstens mit Ausnahme von Venedig, wo zu Giorgione's Zeit das Porträt schon zum standesgemässen Luxus der Vornehmen zu gehören anfing. - Im übrigen Italien sind sogar die selbständigen (nicht bloss in Wandmalereien und Kirchenbildern angebrachten) Bildnisse von Fürsten selten. Piero della Francesca's Doppelporträt mit den tiber- a aus eigenthümlichen und zierlichen allegorischen Rückenbildern, in den Uffizien, Nr. 1300, könnte einen damaligen Gewaltherrscher und dessen Gemahlin darstellen [unverkennbar Federico di Montefeltre, Herzog von Urbino und seine Gemahlin, Batista Sforza]; - die Porträts des Mailanders Bernardino de' Conti in der Galerie des b Capitols und in einem der päpstlichen Wohnzimmer des Vaticans vielleicht fürstliche Kinder: ebenso der P. della Francesca genannte e Mädchenkopf im Pal. Pitti, Nr. 371 [eher von Pollajuolo, Mr.]; - a der Frauenkopf mit der [willkürlichen] Benennung Mantegna, in den e Uffizien, Nr. 1121, stellt wenigstens eine Dame von hohem Stande vor f inach dem Catalog Elisabeth, Gattin des Guido Gonzaga, Herzog von Mantual. Eher noch finden sich eigenhändige Bildnisse von Künstlern. wie z. B. in der Malersammlung der Uffizien diejenigen des Filippino Lippi (noch immer Masaccio genannt) (S. 806 c), des Perugino (S. 843, Anm.) des Giov. Bellini (ein anderes in der capitolinischen Galerie), h und ebenda in den Sälen der toscanischen Schule das eines Medailleurs und das des Lorenzo di Credi (welchem daselbst ausserdem ein Jünglingsporträt von fast peruginischem Ausdruck zugeschrieben wird). Für die Bildnisse hoher Prälaten, selbst der Päpste, ist man bis auf Rafael fast einzig auf die Grabstatuen verwiesen. Die übrigen Porträts sind fast lauter Denkmäler, welche dem literarischen Ruhm, der Liebe, der nahen und vertrauten Freundschaft, auch wohl der grossen Schönheit gesetzt wurden, und welche der Künstler zum Theil schuf, um sie zu behalten. (Um der Schönheit willen malte Sandro die Simonetta, Pitti Nr. 353; als alten Freund scheint Francia 1 a das herrliche Bildniss des Vangelista Scappi, in den Uffizien, Nr. 1124, gemalt zu haben).')

Der Darstellungsart nach sind diese Werke sehr verschieden. Schon Masaccio giebt in den Bildnissen der Capelle Brancacci eine seistvolle Dreiviertelansicht. Andrea del Castagno (Jünglingsporträt im Pal. Pittl) folgt ihm darin nach Kräften; Sandro dagegen giebt nur ein Profil. Auch die Oberitaliener sind getheilt, P. della Francesco giebt Profilköpfe mit der schäftsten und genauesten Modellirung, die auch keine Warze verschont, auf einem niedlichen landschaftlichen Hintergrunde; auch Conti profilirt; Mantegna und Francia (auch Perugino) geben die Köpfe ganz von vorn, und suchen durch schlöne Landschaften denselben einen wahrhaft idealen Hintergrund zu verleihen. (Auf dem sog. Mantegna ein Felsgebirg im letzten e Abendschimmer.) Der Dreiviertelansicht nühert sich das Bild des des Modailleurs (mit einer Landschaft in Francesca's Art); auch Lorenzo Costa (Pal. Pitti) und Giov. Bellini. — Lor. di Credi ist schon von Lionardo abhängig.

Der Auffassung nach sind einige dieser Bildnisse edle Meisterwerke. Lionardo aber übertrifft sie alle in dem was ihnen eigen ist,

Eine andere grosse alte Sammiung, die mantuanische, Werke jenes tüchtigen Veronesers Franc. Bonsignori (geb. 1455), scheint seit der Katastrophe von Mantun 1630 verschollen zu sein. (Vgl. Vasari, im Leben des Giocondo etc.)

[Eline Art ideale Porträuammlung bilden die 28 Brustbilder von Weisen, Dichtern, Gelehrten etc. aller und neuer Zeit, welche, angenscheinlich aus der Wertstätte des 1474 in Urbino beschäftigten Justus von Gest hervorgegangen. den Palast von Urbino zierten, wo der junge Rafael eine Anzahl copitre (im venezianer Sklüzenbuch). Die Hälfte dieser Bilder befindet sieh im Palast Barberini zu Rom (in sehwer zugfänglichen W.hhräumen), die andere Hälfte ist mit der Sammlung Campana in das Louvre gekommen. — Mr.]

<sup>3)</sup> Bel diesem Aniass ist der Holzschnitte zu den "berühnten M\u00e4nner" des Paulo Giovo ist erster grosser Portritikammlung zu enw\u00e4hnen. von silen Enden her (filt das XIV. und XV. J\u00e4hr\u00e4nndert gewiss grossenthellt aus Fresken) gesammelt, befanden sich im Palazzo Giovo zu nochon. Es waren darnnter (ant Vassert, Leben des Piero delis Prancesca) z. B. eine game Anzahl von K\u00fcpfen, welche Rafael nach den blidnisarchen Fresken Bremanifine in den vatteanischen Zimmern copiren liese, ehe er ist herntenterschipt um für den lieltoder und die Messe von Bolsena Raum zu gewinnen; aus Kafaels Nachlaus kamen sie durch Gluile Romano an Paolo Giovio. — Im XVII. Jahrb, ilessen dann die Medicer die genze Samming durch hingeandte Maler copiren und diese Copien, die doch immer eine b\u00fcber aktoritik als die Holzschitte bestätzn, bilden jetzt einen Theil der grossen Portrikammlung in den Uffalen (am Gesims der belden G\u00e4nge). [Leider von einer traurjen Gattung Schneilsrbeiter, obenen Gristona et al. H\u00e4tissino, ausgelührt. — Mr.]

in der Modellirung, und leiht den von ihm Dargestellten einen Hauch höhern Lebens, der ihm eigen ist und mit seinem Ideal zusammenhängt. Auch er zieht gerne die Landschaft zu Huife und vollendete damit im Porträt der Gioconda (Louvre) jene völlig traumhafte Wirkung, die dieses Bildiniss aller Bildnisse ausüth.

Weil er sich im Streben nach vollendeter Modellirung nie genug thun konnte, hat er bisweilen Farben gebraucht, die spiäter in die Eschatten z. B. grünliche Töne brachten. Allein die hohe geistige Anmuth in Kopf und Haltung, die Schönheit der Hände auf den sichten Bildern bezeichnen recht deutlich die Zeit, welche die Gabe der Charakteristik nunmehr in der höchsten Richtung anwendet.

(Nach meiner Ueberzeugung besitzt freilich Italien, abgesehen von den farbigen Zeichnungen, nur ein einziges vollendetes ächtes Bildniss des Lionardo: das der Isabella von Arsgonien, Gemallin des Giovanni Galeozzo Sforza, welches sieh neben dem des Gatten in der Ambrosiana zu Mailand befindet, Nr. 152 und 53 (früher Loadovico Moro und Gemahlin genannt). Diess Profilbild ist über alle Beschreibung sehön und reizend, und von einer Vollendung in der Ausführung, welche gar keinen andern Gedanken als an Lionardo aufkommen lässt. — Das Bild des Herzogs ist unvollendet und verwaschen. (Unter den Zeichnungen ist die einer Dame mit niedergeschlagenen Augen, Rothsitift, ganz besonders reizvoll.)

Der Goldsehmied im Palazzo Pitti (Nr. 207) erseheint mir als ein bausgezeichnetes Bild von der Hand des Lorenzo di Credi. Die sogenannte Monaca di Lionarde obendaselbst (Nr. 140), eine schwarzgekleidete Dame mit dem Blick auf Klostergebäude, ist für Lionardo entschieden zu schwach. — Der gradausblickende Kopf eines jungen Mannes mit zurückgestrichenem Haar, in den Uffizien (Nr. 1157) ist e offenbar spät (ca. 1540). — Was endlich Lionardo's Scübstporträt in der Sammlung der Malerbildnisse betrifft, so muss man den Muth ahaben auszusprechen, dass trotz des grossen Rufes dieses Bild nund nimmermehr für ein Originalwerk des grossen Florentiners gelten kann. Ein Mann wie Schidone, wie Sisto Badalocchio oder ein etwas früherer Nachahmer des Correggio könnte so etwas gar wohl hervorgebracht haben. — Mr. 1

Die übrigen Porträts befinden sieh im Ausland.

Nach diesen Werken, über welchen sein Ideal nur wie ein Duft schwebt, mögen diejenigen kleinern Arbeiten folgen, in welchen sich dasselbe rückhaltlos offenbart. Vorbereitet war es sehon in den jugendlichen Köpfen Verrocchio's (S. 602); aber erst bei Lionardo ereicht es seinen vollen Zauber: der lächelnde Mund, das schmale Kinn, die grossen Augen, bald strahlend von Fröhlichkeit, bald leis umschleiert von einem samften Schmerz. Conventionelle Mienen kommen im ganzen XV. Jahrb. vor; hier zuerst handelt es sich aber um einen Ausdruck, welchen ein grosser Meister als sein Höchstes giebt. Unläugbar einseitig und der Veräusserlichung unterworfen, aber durchau zwingend.

Die Madonnen, heiligen Familien u. a. Compositionen, um welche es sich handelt, sind zum Theil naiv bis ins Genrehafte. Allein es beginnt darin dasjenige höbere Liniengefühl, diejenige Vereinfachung, welche in Rafael ihre Vollendung findet. Von dem florentinisch Häuslichen früherer Madonnen z. B. ist darin nur noch ein Nachklang. — Die bedeutendsten Werke sind wiederum im Ausland, und von den in Italien befindlichen blieben die der mailändischen Privatgalerien a dem Verfasser unbekannt. (Madonna des Hauses Arzacie in Mailand; eine Mater dolorosa; wahrscheinlich auch Wiederholungen der Vierge au basrelief; Porträts etc.) 9 Von den in Italien vorhandenen Werken aber sind nur noch sehr wenige als Originale anerkannt; weit die meisten gelten entweder als Arbeiten der Schiller nach Entwürfen und Gedanken Lionardo's oder geradezu als Copien derselben nach vollendeten Werken seiner Hand.

Diese Schüler, deren eigene Werke mit den Formen und Motiven L's noch ganz erfüllt sind, hatten sich ihm in Mailand angeschlossen; hier kommen vorerst Bernardino Luini und Andrea Salaino am meisten in Betracht.

Ein Originalwerk Lionardo's ist zunächst das schöne Fresco der Madonna mit einem Donator auf Goldgrund, in einem obern Gaag des Klosters S. Onofrio zu Rom (1482?); noch am meisten florentinisch, sodass sich der Mitschüler des L. di Credi zu erkennen giebt. [Die etwas wunderliche geknickte Haltung des segnenden Kindes er klärt sich daraus, dass es ursprünglich von der Maria an einem Glür

sources, to senier bennie menteres Gute and Etheantine adden. - Mt.



<sup>1) [</sup>Die "Madonna des Hauses Araclel" in Mailand ist mir unbekannt; wer Muse hat wird wohl thun, die Häuser von Duca Scotti, Duca Melsi, Dou Glacomo Foldes Bezzoli (Via Glardino) u. A. zu besuchen. Von Lionardo wird man Weniges oder nichts Sicheres, von seiner Scholle mehreres Guts und Erfreuliche finden. — Mr.]

telbande gehalten wurde, dessen Temperafarbe vollständig abgefallen ist.]

[Eine Leonardo benannte Madonna, in der Gal. Borghese (Saal a. I. Nr. 65) an L. di Credi erinnernd halte ich für Giov. Pedrini.—Fr.]

"Eitelkeit und Bescheidenheit", im Pal. Sciarra zu Rom, ver- b raten durch die verschwimmende Modellirung die Hand des Luini; nach den nicht sehr sehön, in Parallelen und rechten Winkeln geordneten Händen zu urtheilen ist auch das Arrangement wenigstens dieser Theile schwerlich von Lionardo angegeben. Die Charaktere sind unerschöpflich sehön.

Von der Halbfigur Johannis d. T. (Louvrc), mit dem hochschwärmerischen Ausdruck, giebt keine der in Italien vorhandenen Copien einen würdigen Begriff, selbst die mailändischen nicht.

"Christus unter den Schriftgelehrten", ein Halbfigurenbild; das e in England befindliche Original nur von Luini ausgeführt; eine gute Copie im Pal. Spada zu Rom. Unfählg, den Sieg von Argumenten über Argumente darzustellen, gab die Malerei hier den Sieg himmlischer Reinheit und Schönheit über das Befangene und Gemeine. Beschränkung des Letztern auf wenige Halbfiguren, mit welchen die bedeutsam vortretende Hauptgestalt sich kaum beschäftigt. (Sonst nur allzuoft ein Kind in einer grossen Tempelhalle, verloren unter einer Schaar von Menschen, die doch am Ende ihre Majorität auf rohe Art beweisen Könnten.)

Ein kleiner segnender Christus, vielleicht am ehesten von Salaino d ausgeführt, in der Gal. Borghese, (I. Nr. 33) scheint ein unmittelbarer Gedanke des Meisters zu sein. [Wohl von M. d'Ogionno. — Fr.]

Von dem berühmten Bilde der heil. Anna, auf deren Kniee die sich zu den Kindern abwärts neigende Maria sitzt (im Louvre), eine kleine Wiederholung, von Salaino, in den Uffizien. Im Ausdruck so eholdselig als irgend ein Bild des Meisters, auch mit grosser Liebe ausgeführt, offenbart sie doch, wie tief die Schüler in der Zeichnung und Modellirung unter ihrem Vorbilde standen.

Ein Originalwerk L.'s ist endlich die braune Untermalung einer Anbetung der Könige, in den Uffizien; überfülkt, keilewisse ruur erster Entwurf, aber hochbedeutend durch den Contrast der rituellen Andacht in den vorn Knieenden mit der leidenschaftlichen in den Nachdrängenden. Fülle des Lebens auf strenger und grossartiger Grundlage.

Burckhardt, Cicerone.

[Aecht und ganz diesem Bilde entsprechend ist der ebenfalls a braun in braun untermalte h. Hieronymus in der Gallerie des Vaticans (II. S. Nr. 1) ehemals in der Gallerie Fesch. Die starke Ueberschneidung der Glieder in der verkürzten Stellnng war hier offenbar das Problem, welches den Meister interessirte.]

Eine Verkündigung, neuerdings aus der Kirche Monte Oliveto in Florenz in die Uffizien versetzt, wird als ein Jugendwerk Lionardo's bezeichnet; von Crowe und Cavalcaselle dem Ridolfo Ghirlandajo,

von Mr. entschieden dem L. di Credi zuerkannt.]

Von demienigen Werke, durch welches Lionardo am stärksten anf seine Zeitgenossen wirkte, von dem 1503 und 4 gezeichneten Carton der Schlacht bei Anghiari (für den grossen Saal im Pal. vecchio zu Florenz), ist nur die Erinnerung an eine einzige Gruppe im Kupferstich gerettet. Endlich hatte er schon vor 1499 zu Mailand das weltberühmte

e Abendmahl im Refectorium des Klosters von S. Maria delle Grazie vollendet. (Bestes Licht: um Mittag?) Der ruinöse Zustand, der schon früh im XVI. Jahrhundert begann, hat seine einzige Hauptursache darin, dass L. das Werk in Oel auf die Mauer gemalt hatte. (Das gegenüberstehende Fresco eines mittelmässigen alten Mailänders. Montorfano, ist ganz gut erhalten.) Schmähliche Uebermalungen, znmal im vorigen Jahrh., thaten das Uebrige. - Unter solchen Umständen haben alte Wiederholungen einen besondern Werth. (Sie sind, hauptsächlich in der Nähe von Mailand, sehr zahlreich; eine z. d B. in der Ambrosiana; eine Zurückübersetzung in den ältern lombare dischen Styl, von Araldi, S. 827, b, in der Galcrie von Parma.) Von den noch hie und da (vorzüglich in Weimar!) erhaltenen Originalentwürf fen L.'s zu einzelnen Köpfen gilt der Christuskopf in der Brera als unzweifelhaft. - Das Gemälde selbst gewährt noch als Ruine Aufklärungen, die sich weder aus Morghen's Stich noch aus Bossi's Nachbild entnehmen lassen; abgesehen von dem allgemeinen Ton des Lichtes und der Farben, der noch keineswegs verschwunden ist, wird man nur hier den wahren Maassstab, in welchem diese Gestalten gedacht sind, die Oertlichkeit und die Beleuchtung kennen lernen. vielleicht auch noch den Schimmer der Originalität, den nichts ersetzen kann, über dem Ganzen schwebend finden.

Die Scene, welche von der christlichen Kunst unter dem Namen des Abendmahls, hanntsächlich als Wandbild in Klosterrefectorien.

dargestellt worden ist, enthält zwei ganz verschiedene Momente, beide von jeher und von grossen Künstlern behandelt. Der eine ist die Einsetzung des Sacramentes (eigenthümlich bei Signorelli, S. 813, b). Der andere Moment ist das "Unus vestrum": Christus spricht die Gewissheit des Verrathes aus. Auch hier kann wieder, nach den Worten der Schrift, entweder die Kenntlichmachung des Verräthers durch gleichzeitiges Ergreifen des einzutauchenden Bissens (wie bei Andrea del Sarto, s. unten, Kloster S. Salvi), oder das blosse schmerzliche Wort Christi das entscheidende Motiv sein. Letzteres bei Lionardo. -Die Kunst hat kaum einen bedenklichern Gegenstand als diesen, die Wirkung eines Wortes auf eine sitzende Versammlung. Nur ein Strahl, in zwölfmaligem Reflex. Würde aber der geistige Inhalt dabei gewinnen, wenn die Zwölfe, leidenschaftlich bewegt, ihre Plätze verliessen, um reichere Gruppen, grössere dramatische Gegensätze zu bilden? Die Hauptsache, nämlich die Herrschaft der Hauptfigur, welche doch nur sitzen und sprechen dürfte, ginge ob dem Handeln der Uebrigen unvermeidlich verloren. Selbst der gedeckte Tisch, der wie eine helle Brustwehr die Gestalten durchschneidet, war vom grössten Vortheil; das was die Zwölfe bewegt, liess sich dem Wescntlichen nach schon im Oberkörper ausdrücken. In der ganzen Anordnung, den Linien des Tisches und des Gemaches ist Lionardo absichtlich so symmetrisch als seine Vorgänger; er überbictet sie durch die höhere Architektonik seines Ganzen in je zwei Gruppen von je Dreicn, zu beiden Sciten der isolirten Hauptfigur.

Das aber ist das Göttliche an diesem Werke, dass das auf alle Weise Bedingte alsein völlig Unbedingtes und Nothwendiges erscheint. Ein ganz gewaltiger Geist hat hier alle seine Schätze vor uns aufgethan und jegliche Stufe des Ausdruckes und der leiblichen Bildung in wunderbar abgewogenen Gegensätzen zu einer Harmonie vereinigt. Den geistigen Inhalt hat Goethe abschliessend auseinandergesetzt. Welch ein Geschlecht von Menschen ist diess! vom Erhabensten bis ins Befangene, Vorbilder aller Männlichkeit, erstgeborene Söhne der vollendeten Kunst. Und wiederum von der bloss malerischen Scite ist Alles neu und gewaltig, Gewandmotive, Verkürzungen, Contraste. Ja sieht man bloss auf die Hände, so ist es als hätte alle Malerei vorher im Traum gelegen und wäre nun erst erwacht.

Von den mailändischen Schülern hat Bernardino Luini (st. nach 1529) bei seinen frühsten Arbeiten den Lionardo noch nicht gekannt, bei denjenigen seiner mittlern Zeit ihn am treusten reproducirt, bei den spätern aber auf der so gewonnenen Grundlage selbständig weiter gedichtet, wobei es sich zeigt, dass er mit unzerstörbarer Naivität sich nur das von dem Meister angeeignet hatte, was ihm gemäss war. Sein Sinn für schöne, seelenvolle Köpfe, für die Jugendseligkeit fand bei dem Meister sein Genüge und die edelste Entwicklung, und noch seine letzten Werke geben hievon das herrlichste Zeugniss. Dagegen ist von der grossartig strengen Composition des Meisters gar nichts auf ihn übergegangen; man sollte glauben, er hätte das Abendmahl nie gesehen (obschon er es einmal nachgeahmt hat) so linienwidrig und ungeordnet sind seine meisten bewegten Scenen. Auch drapirt er oft ganz leichtfertig und gleichgültig. Dafür besass er stellenweise, was keine Schule und kein Lehrer verleiht. grossgefühlte, aus der ticfsten Auffassung des Gegenstandes hervorgegangene Motive.

Ucher die Umgebung von Mailand hinaus kommen nur kleinere, vereinzelte Bilder von ihm vor. Ausser den genannten (S. 873) ist a das Bedeutendste die Enthauptung Johannis, in der Tribuna der Uffizien; lange dem Lionardo beigelegt, obsehon die Bildung der Hände, die etwas allgemeine Schühneit der Königstochter und ihre Magd, die glasige, verblasene Oberfläche des Nackten deutlich auf den Schüler hinwies. Der Henker grinsend und doch nicht fratzenhaft, das Haupt des Täufers ungemein edel. So charakterisirt die goldene b Zeit! — Im Pal. Capponi zu Florenz: Madonna, das Kind ktüssend. — e Im Pal. Spinola (Strada nuova) zu Genua: vortreffliche Madonna mit dem segnenden Kinde, nebst S. Stephan und S. Jacobus d. ä., von Loder einem Mitschüler, [hüchst wahrscheinlich von Andrea Salaino, — Mr.] mit Benützung des rafaelischen Motives des "Réveil de l'enfant" (Madonna Brüdgewater). — Andere Madonnen am. O.

In Mailand enthalten Ambrosiana, Brera und Privatsammlungen zunächst eine Anzahl Tafelbilder von ihm, so die Brera eine besonders vollendete Madonna mit dem Kind, vor einer Rosene hecke sitzend. — Im Dom von Como zwei grosse Temperabilder (Altäre rechts und links), die Anbetung der Hirten und die der Könige, mit himmlisch sehönen Einzelheiten; im rechten Seitenschiff ein anderes grosses Altarbild, (welches leider sehr gelitten hat und 1857 hergestellt worden ist. — Ebendaselbst noch mehreres Andere von ihm.]

Fresken: Vor allem die Kirche S. Maurizio (sog. Monastero a maggiore) zu Mailand, durch eine Wand in eine vordere und eine hintere Kirche getheilt, welche beide von Luini und Zeitgenossen völlig ausgeschmückt sind, theils mit decorativen Malercien, theils mit heiligen Gestalten und Geschichten; das meiste Eigenhändige von L. möchte sich an den beiden Seiten der Wand und in der Nähe concentriren. - Dann eine ganze Sammlung von abgenommenen Fresken L.'s in der Brera: Hauptwerk eine thronende Madonna mit S. Anto- b nius und S. Barbara (1521); in solchen ruhigen Andachtsbildern, wo ihn der Gegenstand vor der Regellosigkeit schützte, ist seine Liebenswürdigkeit übermässig! - Die übrigen Fresken ebenda scheinen zum Theil frühe, wie z. B. die noch etwas zaghaften mythologischen und genreartigen, deren Naivität noch ganz den Vorabend der goldenen Zeit bezeichnet, ferner Bilder aus dem Leben der Maria und die bekannte einfach schöne Composition der von Engeln getragenen Leiche der heil. Catharina. 1) - In der Ambrosiana (Nebenraum im Erdgeschoss rechts) grosses und wichtiges Fresco einer Verspottung Chri- c sti in Gegenwart einer andächtigen geistlichen Brüderschaft, durch Kraft der Farbe und durch die Poträts von eigenthümlichem Werth. - (Die Fresken aus dem Pal. Litta sind nach Paris gegangen). -Schliesslich die beiden spätern grossen Hauptarbeiten, zunächst in der Wallfahrtskirche bei Saronno (zwischen Varese und Mailand), a Das Langhaus pomphafter Frühbarockstyl; dann ist die Kuppel mit einem Engelconcert des Gaudenzio Ferrari geschmückt, der (niedrige) Cylinder mit Statuen des Andrea Milanese, die darunter folgenden Wandtheile oben mit Fresken des Lanini, unten mit Fresken des Cesare da Sesto und des L., (die Heiligen Rochus und Sebastian); - hierauf im Durchgang nach dem Chor zu: Mariä Vermählung und: Christus unter den Schriftgelchrten, beide von Luini, obwohl in anderm Colorit und Charakter als der Rest; dann im Chor selbst die zwei grossen Fresken: die Anbetung der Könige und die Darstellung im Tempel, oben in den Füllungen und an den Oberwänden: Sibyllen, Evangelisten und Kirchenväter: endlich in einem besondern kleinen Ausbau des Chores r. S. Apollonia, l. S. Catharina, jede mit einem

<sup>1)</sup> Aurelio Luini, der Sohn Bernardino's, erweist sich hier in einem grossen Fresco mit der Marter des heil, Vicenzino als Manierist in der Art der jömischen Schule.

Engel, diese letztgenannten Malereien zum vollkommensten gehöa rend was L. geschaffen. 1) - Endlich in S. Maria degli angeli zu Lugano an der Hauptward über dem Choreingang das colossale Frescobild einer Passion (1529), deren Vordergrund der Gekreuzigte nebst den Seinigen, den Schächern, den Hauptleuten, Soldaten u. s. w. einnimmt. Mit allen Mängeln Luini's behaftet ist dieses Gemälde dennoch eines der ersten von Oberitalien, und schon um einer Gestalt willen des Aufsuchens würdig, des Johannes, der dem sterbenden Christus sein Gelübde thut. An mehrern Pfeilern der Kirche schöne Malereien L.'s; in einer Capelle rechts die aus dem umgebauten Kloster hiehergebrachte Frescolunette der Madonna mit beiden Kindern, die letzte von vollster lionardesker Herrlichkeit. [Das Abendmahl, chemals im Refectorium des Klosters, in drei Abtheilungen, unabhängig von Lionardo's Composition an welche es entfernte Anklänge zeigt, befindet sich an der Kirchenwand links.] Wen diese Schätze einmal Tagelang an das schöne Lugano gefesselt haben, der wird vielleicht bei diesem Anlass auch die idyllisch-wonnige Landschaft kennen lernen und den brillanten Comersee gerne Denjenigen überlassen, welche nur durch das Brillante glücklich zu machen sind.

[Ein Hauptwerk von Luini ist das prachtvolle grosse Altarbild b in der Hauptkirche zu Legnano (Station der Einsenbahn nach Sesto Calende) mit reichem Bilderschmuck in der Einfassung. — Mailand e selbst besitzt ein Jugendbild mit Anklängen an Civerchio, Klage um den Leichnam Christi, in der Sacristei der Kirche della Passione. — Mr. — Ein schünes "Eece homo" in S. Giorgio in Palazzo. — Fr.]

Marco d'Ogionno (Uggione) ist weit am besten, wo er sich eng an Lionardo anschliesst und dessen Typus mit einer eigenthümlichen a herben Schönheit wiedergiebt. Stuz des Lucifer, in der Brera; die dortigen Fresken meist sehr verwildert. [Altarbild in S. Eufemia, Mailand. – Fr.]

Andrea Salaino (S. 872, a u. fg.) widmete sich am ausschliesslichsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man giebt für die Maiereien L.; in Saconno im Gerzen das Jahr 1350 an, allein sie könnten vohl in verschiedenen Lebenszeient des Meisters geschäffen seiner Sage nach hatte er sich wegen eines in Nothwehr begangenen Tottschiages in das Santurafor om Saronno gedichtet und musste unter Bedingungen arbeiten wie die Mönche ihm vorschrieben. Saronno md Lugano zeigen, was ein lebenskräftiger Meister noch in der grifsalleben Zeit nach der Schlacht von Parts aschaffen komnte.

der Reproduction des Lionardo. Liebliche Madonna in der Gemälde- a sammlung der Villa Albani bei Rom. Bilder in der Brera und Am- b brosiana. [Nicht mit A. Solario zu verwechseln. S. unten S. 882.]

Francesco Melsi. [Vornehmer Dilettant, allem Anschein nach hauptächlich Miniaturnaler.] Seine Bilder sind sehr selten; [das ihm gewöhnlich zugeschriebene grossartige Fragment einer Madonna in der Villa Melzi zu Vaprio gehört nach meiner Ueberzeugung dem e Lionardo selberan.—Mr.] ebenso die des Giov. Ant. Beltrafjo. (Gallerie dauf Isola Bella: zwei Portraits; Gallerie zu Bergamo: Madonna.)

Ceare da Sesto, der später in die Schule Rafaels überging. Die besten frühern Bilder in mailändischen Privatsammlungen; ein schöner jugendlicher Christuskopf in der Ambrosiana. — Eine Madonna ein der Turiner Galerie, Nr. 71. — [In der Brera nur ein unverkennbar rechtes Bild, die zierliche Madonna (Nr. 184) im Schatten eines Lorbeerbaumes. Sein berühmtes Jugendwerk, die Taufe Christi im Hause g Scotti zu Mailand zeigt ganz seine eigenthümliche, fast süssliche Weiehlichkeit.] In seinem späteren Hauptbild: Anbetung der Könige aim Museum von Neapel, ist viel müssiger und drückender Reichthum in den Nebensachen, auch viele müssiger und drückender Reichthum in den Nebensachen, auch viele müssiger Motive, dabei Mangel an wahrer Körperlichkeit und an Raumsinn. [Die angestrebte Eleganz wird hier entschieden zur Manier. — Cesare scheint später in Rom Freund und Gehülfe Rafaels gewesen zu sein: ein grosses Rundbild in der vaticanischen Galerie von 1523 zeigt den traurigen Verfall in 1 welchen er nach dem Tode des Meisters gerieth! — Mr.]

Gaudenzio Vinci. Hauptwerk in der obern Kirche zu Arona, Altar rechts vom Chor: Madona das Kind anbetend, nach einer k Composition Perugino's, nebst Seiten- und Oberbildern, Heilige und Geschichten enthaltend, von 1511. [Ich halte dies Bild für ein Werk des Gaudenzio Ferrari mit dessen Jugendwerken (s. u.) es übereinstimmt und wir haben vielleicht überhaupt in beiden Namen einen und denselben Künstler. — Mr.]

Giov. Ant. de Lagaia. Hauptaltar der Kirche des Seminariums 1 zu Ascona (Tessin), das Mittelbild: Madonna mit Heiligen und trefflichen Donatoren (1519). Letztere besonders verrathen eine engeVerwandtschaft mit Luini.

Gaudenzio Ferrari (1484-1549), einer der kräftigsten Meister der goldenen Zeit, fast stürmisch umhergeworfen zwischen den Einwirkungen der alten lombardischen und piemontesischen Schule, des

Lionardo, des Perugino und des Rafael, deren Werkstätten er in den verschiedensten Zeiten seines Lebens besucht haben muss, und deren Anregungen er jedesmal mit einer grossen unabhängigen Kraft neu verarbeitete: zwischen hinein bricht dann ein urgewaltiger Naturalismus durch. Das Leben der Bewegung und der hochgesteigerte Seelenausdruck stellenweise ersten Ranges; das Colorit häufig bunt und nur in den spätern Fresken hie und da ganz harmonisch; die Composition oft überladen und unschön; die Kunstmittel überhaupt nie gleichmässig bewältigt. - Das schönste Tafelbild, obwohl sehr tiberfüllt, eine Krcuztragung mit wunderbaren Köpfen, auf dem Hocha altar der Kirche zu Canobbio am Lago maggiore (unmittelbar unter der dem Bramante zugeschriebenen kleinen Kuppel): - pomphaft und nur durch die Hauptfigur geniessbar: die grosse Marter der heil. b Catharina in der Brera zu Mailand; - ein prächtiges umständliches Altarwerk aus F's, perugincsker Zeit, 1514 -15, in 6 Tafcln, in S. e Gaudenzio zu Novara, 2. Altar links; eine sehr schöne Taufe Christi, d im rechten Seitenschiff von S. Maria presso S. Celso zu Mailand; e die Vermählung der h. Catharina auf dem Hochaltar der Collegiata zu Varallo: 1) - zwei späte Temperabilder im Dom von Como, etwas f gewaltsame Improvisationen. [Ein kostbares Altarblatt in 6 Abtheilungen: Himmelfahrt der Jungfrau, in der Hauptkirche von Busto g Arsizio bei Mailand. - Mr.] - Was man in Galerien von ihm sieht, giebt selten die höchste Idee von seiner Begabung; am ehesten in h der an seinen Werken reichen Galerie von Turin die folgenden: der h. Petrus mit Donator, und: eine Grablegung welche an Garofalo erinnert, der zu den grossen Meistern in einem ähnlichen Verhältniss stand wie F. - Das allegorische Bild in der Gal. Sciarra zu Rom, durch seine ungeschickt phantastische Landschaft interessant, gehört den Meister nicht an. - Mr. - Cartons in der Akad. Albertina, Turin. - Fr.] Fresken: Vor Allem verrathen die in reichlicher Folge zu Varallo befindlichen seinen ganzen Bildungsgang. Die frühsten: einige noch lombardische in zwei Kirchen vor der Stadt, S. M. di Loreto u. S. Marco; 1 - dann in der Franciscanerkirche S. Maria delle Grazie (am Fuss des Sacro monte) ist zunächst die ganze Wand über dem Chor angefüllt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Er war aus einem nahen Dorf, nannte sich stets mit Stolz einen Valsesianer und kehrte zwischen seinen Aufenthalten in Malland und Rom immer wieder nach Varallo zurück. — Der Ort ist sowohl vom Ortasee als von Novara ans nicht schwer zu erreichen.

mit einer Passion in einem Mittelbild und vielen Einzelfeldern ringsum. wesentlich eine sehr freie und kräftige Umbildung einer peruginesken Inspiration, in welche aber auch Signorelli hineinzuklingen scheint: -in der Capelle links unter dieser Chorwand; Darstellung im Tempel. und Christus unter den Schriftgelehrten, von fast rafaelischer Erzählungsweise, vielleicht das Reinste was F. geschaffen: - dann wird in den 40 Capellen des Sacro monte manches dem F. zugeschrieben; sicher gehören ihm: in der Capelle der heil, 3 Könige das rings auf die Wand gemalte Geleit derselben (sehr zerstört), - und in der Canelle der Kreuzigung; der rings auf die Wand gemalte Zug der Kriegsknechte. Reiter und Frauen von Jerusalem sammt den etwa 12 blonden weinenden Engeln am Gewölbe, spätes Hauptwerk von grösster Fülle des Ausdrucks und entschlossenster Breite der Darstellung. (Dagegen können die Thongruppen welche die Mitte der betr. Capellen einnehmen, unmöglich F.'s eigenes Werk sein, auch wenn er sie im Accord mit übernommen haben sollte).

In der Wallfahrtskirche bei Saronno: das die Kuppel anfüllende a derbkräftige Engelconcert, in merkwürdigem Gegensatz zu der Mide der dortigen Meisterwerk des Luini; — in der Brera zu Mailand: b Fresken mit dem Leben der Maria, zum Theil von sehr edeln und einfach sprechenden Motiven; — eine ganz grossartige, sehon in der Anordnung imposante Geisselung in S. Maria delle grazie zu Mailand e (in einer Cap. d. r. Seitenschiffes), F's letztes Fresco, datirt 1542; — einige treffliche heilige Gestalten in der Kirche der Insel S. Giuliano a im Lago d'Orta; — Anderes in S. Christoforo, S. Paolo zu Vercelli, [Madonna mit Stifterinnen in einem dichtbewachsenen Obstgarten, vielleicht das schönste Bild das F. gemalt! Ebendaselbst colossale Fresken. 1532 u. 34. — Mr.] u. a. a. O.

Von den Nachfolgern Gaudenzio's hat Bernardino Lanini eine e sehr gute Zeit, eine wahre Energie in Formen und Farben gehabt; Späteres ist mehr manierirt. (Brera und versch. Kirchen in Mailand;) r (fas Beste: die jugendlichen Wandmalereien einer Capelle des r. Seitenschiffes in S. Ambrogio. Spät das grosse Fresco in S. Catharina g daselbst. — Mr.]; Galerie von Turin; Kirche von Saronno; [Kirche n von S. Pietro-Paolo zu Borgo Sesia: thronende Madonna zwischen I Heiligen, von 1539. In Novara und Vercelli kommt L. in allen Kirchen, mit Gaudenzio und allein vor. — Mr.]; Hauptwerk eine Cap. im l. Seitenschiff den Domes von Novara mit Scenen aus dem Leben der h. Jungfrau von der Verkündigung bis zur Flucht nach Aegypten, am Gewölbe Engel).— Lomazzo und Figino gehören schon zu den eigentlichen Manieristen, ersterer hat Werth als Kunstschriftsteller, weniger durch seine Ansichten als durch wichtige Notizen. [Als Künstler beide nur in Bildnissen geniessbar.— Mr.]

Eine Anzahl Halbfiguren aus dem Gebiete des passiven Ausdruckes (Eccehomo, Mater dolorosa, Magdalena, Catharina etc.) gebrer theils dem Aurelio Luini, theils einem gewissen Gian Pedrini, Schüler Lionardo's, [Bestes Bild in der Sacristei von S. Sepolero zu Mailand, ein anderes von 1821 in Chor von S. Marino zu Pavia.

— Fr.] theils dem Andrea Solario. Der Behandlung nach sind sie von verschiedenem, zum Theil von hohem Werth. (Pedrini's Magdalena, Brera.) Diese vor überirdischer Schmsucht oder von heiligem Schmerz bewegten Einzelcharaktere beginnen mit Pietro Perugino und den genannten Mailändern und gewinnen von Zeit zu Zeit eine grosse Verbreitung in der Kunst. Man muss diese frühern mit dereinigen eines C. Dolei vergleichen, um hiren wahren Werth zu erkennen.

[Andrea Solario (geb. vielleicht schon 1458, gest. um 1530) verdient eine besondere Beachtung. Aus seiner Jugend, als er G. Belb lini's Unterrricht genoss, das bez. Bild der Brera, Nr. 358, von 1495, die lichte, sehr sorgfältige Halbfigur einer Madonna mit S. Joseph und einem andern Alten in Landschaft; ebendas. Nr. 236 (C. da Sesto genannt) das sehr schöne männl. Brustbild. - Seine Werke aus dem Anfang des XVI. Jahrh. zeigen Einfluss von Mantegna; (so das Bild der Kreuzigung, weniger das der "Madonna mit dem grünen Kissen" beide im Louvre'. - Dann erscheint er nächstverwandt mit Luini (ein vortreffliches bezeichnetes Bild der Art vom Jahr 1515 bei Don Giacomo Poldi zu Mailand). - Unbezeichnete Bilder werden oft verkannt: so in der städt. Galerie zu Brescia eine kleine Perle: ein Mönch 4 in Anbetung vor dem kreuztragenden Christus. Minder erfreulich sind die Halbfigurenbilder des von rohen Henkersknechten umgebenen e leidenden Heilandes, wie das der Galerie Borghese zu Rom (Saal III, r Nr. 1). Für sein letztes Werk gilt das Altarbild der Certosa von Pavia. angebl. von Giulio Campi vollendet. Man fühlt das Hereinbrechen einer neuen Zeit, deren breite, flüchtige Behandlung, wie es schon das grosse Maass mit sich bringt, mit Solario's Strenge und Gewissenhaftigkeit in Widerspruch steht. - Mr.]

Michelangelo Buonarroti (1474—1563), der Mensch des Schicksals für die Baukunst und für die Sculptur, ist es auch für die Malerei. Er hat sich selber vorzugsweise als Bildhauer betrachtet (Seite 664); in einem seiner Sonette sagt er bei Anlass der Deckenmalerei in der Sistina: "essendo...io non pittore". Allein für den Ausdruck derjenigen idealen Welt, die er in sich trug, gewährte die Malerei doch so ungleich vielseitigere Mittel als die Sculptur, dass er sie nicht entbehren konnte. Gegenwärtig verhält es sich wohl im Allgemeinen so, dass wer ihm von Seiten der Sculptur entfremdet ist, von Seiten der Malerei immer wieder den Zugang zu ihm sucht und findet.

Wie er die Formen bildete und was er damit im Ganzen wollte, ist oben bei Anlass der Sculptur angedeutet worden. Für die Malerei kommen noch besondere Gesichtspunkte in Betracht. Michelangelo lernte zwar in der Schule Ghirlandajo's die Handgriffe, ist aber in sciner Auffassung ohne alle Präcedentien 1). Es lag ihm ganz ferne, auf irgend eine bisherige Andacht, einen bisherigen kirchlichen Typus, auf die Empfindungsweise irgend eines andern Menschen einzugehen oder sich dadurch für gebunden zu erachten. Das grosse Capital der kirchlichen Kunstbräuche des Mittelalters existirt für ihn nicht. Er bildet den Menschen neu, mit hoher physischer Gewaltigkeit, die an sich sehon dämonisch wirkt, und schafft aus diesen Gestalten eine neue irdische und olympische Welt. Sie äussern und bewegen sich als eine von allem Frühern verschiedene Generation. Was bei den Malern des XV. Jahrh. Charakteristik heisst, findet bei ihnen sehon desshalb keine Stelle, weil sie als ganzes Geschlecht, als Volk auftreten; wo aber das Persönliche verlangt wird, ist es ein ideal geschaffenes, eine übermenschliche Macht. Auch die Schönheit des menschlichen Leibes und Angesichtes kommt nur im Gewande iener Gewaltigkeit zum Vorschein; es liegt dem Meister mehr daran, dass seine Gestalten der höchsten Lebensäusserungen fähig, als dass sie reizend seien.

Wenn man weit aus dem Bereiche dieser Werke entfernt ist und Athem geschüpft hat, so kann man sich auch gestehen, was ihnen feht, und wesshalb man nicht mit und unter denselben leben könnte. Ganze grosse Sphären des Daseins, welche der höchsten künstlerischen

¹) Diess schliesst nicht aus, dass dem Luca Signoreili ein ähnliches Ziel, wenn auch nur dämmernd vorschwebte. S. 812, c. 813. b.



Verklärung fähig sind, blieben dem Michelangelo verschlossen. Alle die schönsten Regungen der Seele (statt sie aufzuzählen gentigt eine Hinweisung auf Rafael) hat er bei Seite gelassen; von all dem was uns das Leben theuer macht, kommt in seinen Werken wenig vor. Zugleich giebt diejenige Formenbildung, welche für ihn die ideale ist, nicht sowohl eine ins Erhabene und Schöne vereinfachte Natur, als vielmehr eine nach gewissen Seiten hin materiell gesteigerte. Keine noch so hohe Bezeichnung, kein Ausdruck der Macht kann es vergessen machen, dass gewisse Schulterbreiten, Halslängen u. a. Bildungen willkürlich und im einzelnen Fall monströs sind. Angesichts der Werke selbst wird man allerdings immer geneigt sein, dem Michelangelo ein eigenes Recht und Gesetz neben dem aller übrigen Kunst zuzugestehen. Die Grösse seiner Gedanken und Gedankenreihen, die freie Schöpferkraft, mit welcher er alle denkbaren Motive des äussern Lebens ins Dasein ruft, machen das Wort Ariost's erklärlich: Michel più che mortale angel divino.

Von seinem ersten grossen Worke, jenem im Wetteifer mit Lionardo geschaffenen Carton für den Palazzo vecchio — ebenfalls eine Episode aus dem Kriege mit Pisa — sind nur dürftige Erinnerungen auf unsere Zeit gekommen. Baccio Bandinelli hat denselben aus Neid zerschnitten

In der Blüthe seiner Jahre unternahm Michelangelo die Ausmalung a des Gewölbes der sixtinischen Capelle im Vatican (etwa 1508-1511; von welcher Zeit die durchaus eigenhändige Ausführung 22 Monate in Anspruch nahm). (Bestcs Light: 10-12 Uhr.) Die Aufgabe bestand in lauter Scenen und Gestalten des alten Testamentes, mit wesentlichem Bezug auf dessen Verheissung. Er stufte diesen Inhalt vierfach ab: in Geschichten. - in einzelne historische Gestalten, - in ruhende Gruppen, - und in architektonisch belebende Figuren. Die Geschichten, welche ein Dasein in einem perspectivisch bestimmten, nicht bloss idealen Raum verlangen, vertheilte er an die mittlere Fläche des Gewölbes. (Eine Ausnahme machen die vier auf sphärische dreiseitige Flächen gemalten Eckbilder der Capelle, welche die wunderbaren Rettungen des Volkes Israel darstellen: die Geschichten der ehernen Schlange, des Goliath, der Judith und der Esther. So wunderbar aber das Einzelne, zumal in der Scene der Judith, gedacht und gemalt sein mag, so findet sich doch das Auge an diesen Stellen sehwer in das Historisch-Räumliche hinein.) - Die

Propheten und Sibvllen mit den sie begleitenden Genien erbielten ihre Stelle an den sich abwärts rundenden Theilen des Gewölbes; - die Gruppen der Vorfahren Christi theils an den Gewölbekappen über den Fenstern, theils in den Lunetten welche die Fenster umgeben. Diese Theile sind sämmtlich nach einem idealen Raumgefühl componirt .- Diejenigen Figuren endlich, welche schon sehr passend "die belebten, persönlich gewordenen Kräfte der Architektur" genannt worden sind, liess er durch den ganzen Organismus hin immer so und immer da auftreten, wie und wo sie nöthig waren. Unter den Propheten und Sibvllen sind es derbe Kindergestalten in Naturfarbe. welche die Inschrifttafeln hoch in den Händen tragen oder sie mit dem Haupte stützen. An beiden Seitenpfosten der Throne der Propheten und Sibvlen sieht man ie zwei nackte Kinder, Knabe und Mädchen, in Steinfarbe welche die Sculptur nachahmt. Ueber den Gewölbekappen oberhalb der Fenster nehmen liegende und lehnende athletische Figuren in Bronzefarbe die Bogenfüllung ein. Letztere sind je zu zweien fast symmetrisch angeordnet, überhaupt am strengsten architektonisch gedacht. Zuletzt, wo von beiden Seiten die colossalen Gesimse sich nähern und Raum lassen für die Reihe der Mittelbilder, sitzen auf Postamenten nackte männliche Figuren in natürlicher Farbe, je zweie halten die Bänder, an welchen das zwischen ihnen befindliche Mcdaillon von Erzfarbe mit Reliefs befestigt ist: einige tragen auch reiche Laub- und Fruchtgewinde. Ihre Stellungen sind die freisten und leichtesten: sie tragen nichts, weil es dort nach der idealen Rechnung nichts mehr zu tragen giebt, weil überhaupt die architektonischen Kräfte nicht schlechtweg versinnlicht, sondern poetisch symbolisirt werden sollten. (Karvatiden oder Atlanten, Kopf gegen Kopf gestemmt, wären z. B. eine Versinnlichung gewesen.) Diese sitzenden Gestalten, isolirt betrachtet, sind von einer solchen Herrlichkeit, dass man sie für die Lieblingsarbeit des Meisters in diesem Raum zu halten versucht ist. Aber ein Blick auf das Uebrige zeigt, dass sie doch nur zum Gerüste gehören.

In vier grössern und fünf kleinern viereckigen Feldern, der Mitte des Gewölbes entlang, sind die Geschichten der Genesis dargestellt. Zuerst unter allen Künstlern fasste Michelangelo die Schöpfung nicht als ein blosses Wort mit der Geberde des Segens, sondern als Be weg ung. So allein ergaben sich für die einzelnen Schöpfungsakte lauter neue Motive. In erhabenem Flure sekbet) die gewaltige Gestalt dahin, begleitet von Genien, welche derselbe Mantel mit umwallt; — so rasch, dass ein und dasselbe Bild zwei Schöpfungsakte (für Sonne und Mond und für die Pflanzein) vereinigen darf. Aber der höchste Augenblick der Schöpfung (und der höchste Michelangelo's) ist die Beiebung Adams. Von einer Heerschaar jener göttlichen Einzelkräfte, tragenden und getragenen, umschwebt, nähert sich der Allmächtige der Erde und lässt aus seinem Zeigefinger den Funken seines Lebens in den Zeigefinger des schon halb belebten ersten Menschen hineinströmen. Es giebt im ganzen Bereiche der Kunst kein Beispiel mchr von so genialer Uebertragung des Uebersinnlichen in einen völlig klaren und sprechenden sinnlichen Moment. Auch die Gestalt des Adam ist das würchgenden sinnlichen Moment.

Die ganze spätere Kunst hat sich von dieser Auffassung Gottes des Vaters beherrseht gefühlt, ohne sie doch erreichen zu können. Am tiefsten ist Rafael (in den ersten Bildern der Loggien) darauf einzegangen.

Die nun folgenden Seenen aus dem Leben der ersten Menschen erscheinen um so gewaltiger, je einfacher sie die uranfängliche Existenz darstellen. "Sündenfall und Strafe" sind mit ergreifender Gleichzeitigkeit auf Einem Bilde vereinigt; die Eva im Sündenfall zeigt, welche unendliche Schönheit dem Meister zu Gebote stand. Als Composition von wenigen Figuren steht, Noahs Trunkenheit" auf der Höhe alles Erreichbaren. Die "Sündfluth" contrastirt zwar nicht glücklich mit dem Maassstab der übrigen Bilder, ist aber reich an den wunderwürdigtsete Einzelmotiven.

Die Propheten und Sibyllen, die grüssten Gestalten dieses Raumes, erfordern ein längeres Studium. Sie sind keinesweges alle mit derjenigen hohen Unbefangenheit gedacht, welche aus einigen derselben so überwältigend spricht. Die Aufgabe war: zwölf Wesen durch den Ausdruck böherer Inspiration über Zeit und Welt in das Uebermenschliche emporzuheben. Die Gewaltigkeit ihrer Bildung allein genügte nicht; es bedurfte abwechselnder Momente der höchsten geistigen und zugleich äusserlich sichtbaren Art. Vielleicht überstieg dieses die Kräfte der Kunst. — Die je zwei Genien, welche jeder Gestalt beigegeben sind, stellen nicht etwa die Quelle und Anregung der Inspiration vor, sondern Diener und Begleiter; sie sollen durch ihre Gegenwart die Gestalt heben, als eine überirdische bezeichnen: durchgehends sind sie in Abbängirkeit von derselben

geschildert. — Von unvergleichlicher Herrlichkeit ist der gram verzehrte Jeremias; oder Joël, den beim Lesen die stürkste innere Erregung ergreift; der wie vom Traum erweckte Jesajas; Jonas mit dem Ausdruck eines wiedergewonnenen mächtigen Lebens; die Sibylla delphiea, welche schon die Erfüllung ihrer Weissagung vor sich zu sehen scheint — von allen Gestalten des Meisters diejenige, welche Gewaltigkeit und Schönheit im hüchsten Verein offenbart. — Abgesehen von der innern Bedeutung ist durchgängig genau auf die Gewänder zu achten, welche von der idealen Aposteltracht durch eine absichtliche (orientalische) Nuance unterschieden, überaus schön geschwungen und gelegt, und in vollkommenstem Einklang mit Stellung und Bewegung sind, sodass jede Falte ihre (vielleicht hie und da zu bewusst berechnete?) Causalität hat. — (Gewisse dumpfe Töne der Carnation waren Michelangelo eigen und finden sich auch auf seinem einzigen Tafelbilde, wovon unten, wieder.

Von den Vorfahren Christi zeigen diejenigen in den Lunetten die leichteste Meisterschaft in monumentaler Behandlung des ungünstigsten Raumes. Geschichtslos, wie die meisten derselben sind, existiren sie bloss in Beziehung auf ihren göttlichen Abkömmling und zeigen desshalb den Ausdruck des ruhigen, gesammelten Harrens. Sehon hier kommen einige wunderbar selüne, einfache Familienscenen vor. — In diesem Betracht sind aber einzelne Darstellungen in den dreieckigen Gewölbekappen vielleicht noch ausserordentlicher; ja es findet sich unter diesen auf der Erde sitzenden Eltern mit Kindern mehr als Ein Motiv des hüchsten Ranges, obwohl der Ausdruck nirgends die Innigkeit oder sonst irgend einen activen Affect erreicht.

Dieses ist die Stiftung Papst Julius II. Mit Anspornen und Nachgeben, mit Streit und mit Güte erhicht er was vielleicht kein Anderer von Michelangelo erhalten hätte. Sein Andenken ist in der Kunst ein hochgesegnetes.

Viele Jahre später (1534—1541) unter Papst Paul III. malte Michelangelo an der Hinterwand der Capelle das jüngste Gericht.

Man muss zuerst darüber im Klaren sein, ob man überhaupt die Darstellung dieses Momentes für möglich und wünschbar hält. Sodann, ob man irgend eine Darstellung würdigen kann, welche nicht durch einen sofortigen Hauptschlag, z. B. einen raffinirten Lichteffect (in John Martin's Manier) die Phantasie gefangen nimmt; schon die

Ausführung in Fresco verbot diess hier. Endlich, ob man die physischen Kräfte besitzt, dieses ganze ungeheure (stellenweise sehr verdorbene) Bild nach Gruppirung und Einzelmotiven gewissenhaft durchzugehen. Dasselbe will nicht nach dem lersten Eindruck, sondern nach dem letzten beurtheit sein.

Der grosse Hauptfehler kam tief aus Michelangelo's Wesen hervor. Da er längst gebrochen hatte mit Allem was kirchlicher Typus. was religiöser Gemüthsanklang heisst, da er den Menschen - gleichviel welchen - immer und durchgängig mit erhöhter physischer Macht bildet, zu deren Aeusserung die Nacktheit wesentlich gehört. so existirt gar kein kenntlicher Unterschied zwischen Heiligen, Seligen und Verdammten. Die Bildungen der obern Gruppen sind nicht idealer, ihre Bewegungen nicht edler als die der untern. Umsonst sucht man nach iener ruhigen Glorie von Engeln, Aposteln und Heiligen, welche in andern Bildern dieses Inhaltes schon durch ihr blosses symmetrisches Dasein die Hauptgestalt, den Richter, so sehr heben, vollends aber bei Oreagna und Fiesole mit ihrem wunderbaren Seelenausdruck einen geistigen Nimbus um ihn ausmachen. Nackte Gestalten, wie Michelangelo sie wollte, können einer solchen Stimmung gar nicht als Träger dienen; sie verlangen Gestus, Bewegung und eine ganz andere Abstufung von Motiven. Auf die letztern hatte es der Meister eigentlich abgesehen. Es sind zwar in dem Werke viele und sehr grosse poetische Gedanken; von den beiden obern Engelgruppen mit den Marterwerkzeugen ist dieienige links herrlich in ihrem Heranstfirmen; in den emporsehwebenden Geretteten ringt sieh das Leben wunderbar vom Tode los: die schwebenden Verdammten sind in zwei Gruppen dargestellt, wovon die eine durch kämpfende Engel mit Gewalt zurückgedrängt, durch Teufel abwärts gerissen, eine ganz grossartig dämonische Scene bildet, die andere aber iene Gestalt des tiefsten Jammers darstellt. die von zwei sieh anklammernden bösen Geistern wie von einem Schwergewicht hinuntergezogen wird. Die untere Scene rechts, wo ein Dämon mit erhobenem Ruder die armen Seelen aus der Barke jagt, und wie sie von den Dienern der Hölle in Empfang genommen werden, ist mit grandioser Kühnheit aus dem Unbestimmten in einen bestimmten sinnlichen Vorgang übertragen u. s. w. - Allein so bedeutend dieser poetische Gehalt sieh bei näherer Betrachtung herausstellt, so sind doch wohl die malerischen Gedanken im Ganzen eher das Bestimmende gewesen. Michelangelo schwelgt in dem prometheischen Glück, alle Möglichkeiten der Bewegung, Stellung, Verkürzung, Gruppirung der reinen menschlichen Gestalt in die Wirklichkeit rufen zu können. Das jüngste Gericht war die einzige Scene, welche hiefür eine absolute Freiheit gewährte, vermöge des Schwebens. Vom malerischen Gesichtspunkt aus ist denn auch sein Werk einer ewigen Bewunderung sieher. Es wäre unnütz, die Motive einzeln aufzählen zu wollen; kein Thieil der ganzen grossen Composition ist in dieser Beziehung vernachlässigt; überall darf man nach dem Warum? und Wie? der Stellung und Bewegung fragen und man wird Antwort erhalten.

Wenn nun zumal die Gruppe um den Richter mit ihrem Voreigen der Marterinstrumente, mit ihrem brutalen Ruf um Vergeltung einigen Widerwillen erwecken mag; wenn der Weltrichter auch nur eine Figur ist wie alle andern, und zwar gerade eine der befangensten; — immer noch bleibt das Ganze einzig auf Erden.)

Die beiden grossen Wandgemälde in der nahen Capella Paolina, Pauli Bekehrung und die Kreuzigung des Petrus; aus der spätesten Zeit Michelangelo's, sind durch einen Brand entstellt und so schlecht beleuchtet (vielleicht am erträglichsten Nachmittags?) dass man sie besser aus den Stichen kennen lernt. In dem erstern ist die Geberde des oben erscheinenden Christus von einer zwingenden Gewalt, der gestürzte Paulus eines der trefflichsten Motive des Meisters.<sup>2</sup>)

Staffeleibilder giebt es bekanntlich keine von seiner Hand, mit einziger Ausnahme eines frühen Rundbildes der heil. Familie b

<sup>1)</sup> Für den Zustand des Werkes vor der Uebermalung, welche Daniel da Volterra auf Paula IV. Befehl unternahm, ist eine Copie des Marcello Venuti (oder Schostiano del Fiombo?) im Museum von Neapel, trotz auffallender Freiheiten, die wichtigste \* Urkunde.

<sup>2) [</sup>Zwischen dem Michelangelo der sixt. Capelle (1509) und dem der paolinischen (1842) besteht ein so umermesalicher Ahstand, dass derjenige keiner Verstündigung an dem Genius des grossen Meisters beschuldigt werden könnte, dem die letztern Wandgemälde als unerfreulich, ja geradezu ungeniessbar erschienen. — Mr.]

in der Tribuna der Uffizien. ¹) Die gesuchte Schwierigkeit (die knieende Maria hebt das Kind vom Schooss des hinter ihr sitzenden Joseph) ist nicht ganz besiegt; mit einer Gesinnung dieser Art soll man überhaupt keine heiligen Familien malen. Der Hintergrund ist, wie bei Luca Signorelli, mit Actfiguren ohne nähere Beziehung bevölkert. Der kleine Johannes läuft an der steinernen Brustwehr mit einer spöttischen Miene vorbei.

Im Pal. Buonarroti zu Florenz (S. 665, a) sind eine Anzahl Zeichnungen ausgestellt, unter welchen die einer säugenden Madonna besonders schön ist: - ein früherer Entwurf des Weltgerichtes: ein vielleicht von M. begonnenes grosses Bild der heil. Familie, das er aber den vielen Verzeichnungen und Roheiten zufolge schwerlich b selbst ausgemalt haben kann. - In der Brera zu Mailand die ehemals in Rafaels Besitz befindliche (und ihm selber trotz der von seiner Hand herrührenden Unterschrift "Michelle angelo bonarota" beigelegte) Tuschzeichnung des sog. Götterschiessens, il Bersaglio de' Dei; nackte Gestalten, aus der Luft niedersausend, zielen mit höchster Leidenschaft nach einer mit einem Schilde gegen ihre Pfeile geschützten Herme; indess Amor auf der Seite schlummert; eine herrliche Gruppe, aus bereits knieenden, laufenden und noch schwebenden Figuren zu einem unvergleichlichen Ganzen gebildet. Rafael mochte ein anregendes Problem darin finden, dieselbe durch einen seiner Schüler in Fresco, und zwar von der umgekehrten Seite, ausführen zu lassen; wenigstens ist diess der Inhalt eines der drei Frescobilder, welche aus der sog. Villa di Raffaelle in den Pal. Borghese zu Rom (IX. Saal) übergegangen sind.

Andere Compositionen existiren nur in Ausführungen von der Hand der Schüler. — Ich weiss nicht, ob das Bild der drei Parzen, im Pal. Pitti (ausgeführt von Rosso Fiorentino) unbedingt in diese Categorie gehört; Michelangelo hätte einen solchen Gegenstand wohl e gewaltiger aufgefasst. — Mehrmals (z.B. Pal.) Sciarra und Pal. Cosini in Rom) kommt eine heil. Familie von besonders feierlicher Intention vor; Maria, auf einer Art von Thron sitzend, legt eben das Buch weg und sieht auf das fest schlafende, grandios auf ihrem Knie

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) [In England befinden sich zwei echte Tafelbilder: die von der Manchester Austellung her bekannte Madonan mit dem Kinde und vier Engeln (unvollendet) im Besitz des Lord Taunton zu London, und in der National-Galerie daselbst eine kürzlich erworbene, ebenfalls unvollendete Grablesung. Mr.]

liegende Kind; von hinten schauen lauschend herüber Joseph und der kleine Johannes. — In der Sacristei des Laterans: eine Verklindigung, a von Marcello Venusti ausgeführt. — Christus am Oelberg, nicht eben glücklich in zwei Momente geschieden, u. a. im Pal. Doria zu Rom. — Von der Pietà und dem Crucifixus weiss ich kein Exemplar in ital. Sammlungea anzugeben, ebensowenig von den berühmten mythologischen Compositionen: Ganymed, Leda, Venus von Amor geklüsst; [von letzterer eine Wiederholung im Museum von Neapel b von Angelo Bronzino; ) ebenda der sehr schüne Original-Carton].

Einen höhern Rang nehmen natürlich solche Bilder ein, welche Michelangelo unter seinen Augen ausführen liess, hauptsächlich durch Sebastiano del Piombo. Das wichtigste derselben, die Erweckung des Lazarus, befindet sich in London; - dann folgt die Geisselung . Christi in S. Pietro in montorio zu Rom (1. Cap. r. in Oel auf die Mauer gemalt); hier ist das Unleidliche gross gegeben, die bewegten Schergen heben die duldende Hauptfigur unbeschreiblich wirksam hervor. Die umgebenden Malereien sollen ebenfalls nach M.'s Entwürfen ausgeführt sein. (Eine gute kleine Wiederholung im Pal. a Borghese, S. III, Nr. 48). - Endlich wird bei der Kreuzabnahme . des Daniele da Volterra in Trinità de' monti (1. Cap. l.) immer der Gedanke erwachen, dass Michelangelo das Beste daran erfunden habe, indem alle übrigen Werke des Daniele [mit einziger Ausnahme des Kindermords in der Tribuna der Uffizienl erstaunlich weit hinter f diesen zurückstehen. Gar zu wunderbar schön ist das Heruntersinken des Leichnams, um welchen die auf den Leitern Stchenden gleichsam eine Aureola bilden; gar zu vortrefflich motivirt und vertheilt sind die Bewegungen der Letztern. Auch die untere Gruppe um die ohnmächtige Madonna ist vorzüglich, setzt aber schon das pathologische Interesse an die Stelle des rein Tragischen. (Das ganze Bild stark verletzt und restaurirt.)

Eine eigentliche Schule hat Michelangelo nicht gehabt; er führte seine Fresken ohne Gehülfen aus. Denjenigen, welche sich (meist in seiner spätesten Zeit) auf irgend eine Weise an ihn anschlossen, werden wir unter den Manieristen wieder begegnen. Sein Beispiel war auch in der Malerei das verhängnissvollste. Niemand hätte Das

<sup>3)</sup> Von den gemalten Porträts des M. ist dasjenige in der capitolinischen Galerie (lant Platner von Marcello Femusif) wohl das beste. Dasjenige in den Uffizien scheint oeine unbedeutende Arbeit des XVII. Jahrb. zu sein.

wollen dürfen, was er gewollt und mit seiner riesigen Kraft durchgeführt hatte; Jedermann aber wünsehte doch solehe Wirkungen
hervorzubringen wie Er. Als er starb waren alle Standpunkte in den sämmtlichen Künsten verrückt; Alle strebten ins Unbedingte hinaus, weil sie nicht wussten, dass Alles was bei ihm so aussah, durch sein innerstes persönliches Wesselles gewesen war.

Die florentinische Malerei blüht mit Lionardo und Miehelangelo nech nicht vollständig aus. Die uncrmesslichen Lebenstriebe, welche das XV. Jahrh. in dieser Weihestätte der Kunst geweckt und ausgebildet hatte, erreichen noch in zwei andern grossen Meistern eine Vollendung, welche ganz eigener Art und von jenen beiden wesentlich unabhängig ist.

Der eine ist Fra Bartolommeo (eigentlich Baccio della Porta, 1475—1517), nrspriinglich Schüler des Cosimo Rosselli; seine Befreiung aus den Banden des XV. Jahrhunderts verdankte er Lionardo; sein positiver Inhalt ist ihm eigen '). Er zuerst hat das hohe Gefühl vollständig zu empfinden und wieder zu erwecken vermocht, welches aus dem Zusammenklang grossartiger Charaktere, reiner imposanter Gewandungen und einer nicht bloss symmetrischen, sondern architektonisch aufgebauten Gruppirumg entsteht. Seine persönliche Empfindung hat nicht immer genügt, um dieses gewaltige Gerüste völlig zu beleben, und hierin steht er dem Lionardo nach, welcher immer Schödenett, Leben und Charakter an Einem Stücke giebt. Auch würde er für bewegte Compositionen überhaupt nicht ausgereicht haben. Allein was das Altarwerk im engern Sim verlangt, hat Keiner mit voll-kommerer Hoheit darecestellt.

Die Freiheit und Grösse seiner Charakterauffassung lernt man im Einzelnen kennen aus einer Anzahl von Heiligenköpfen al Fresso in der Akademie zu Florenz; wozu noch ein herrliches Eccehomo im b Pal. Pitti kömmt. Ohne Lionardo's unendliche Energie sind es doch

b) Die beiden wundersehören kielen Tifeichen in den Uffizien (Anbetang des Kindes und Darstellung im Tempel) gelten als erithe Arbeiten, ans der Zeit, da der Meister noch nicht ins Kloster S. Marco getreten war. (Also vor 1500). Ich kann mich nach öfferet Untersenbung immer weniger in diese Zeitannahme sehikekn. — Die sichere Beihe der Werke des Prate beginnt dann [abgesehen von dem jüngsten Gericht in S. Maris Noova von 19870b] mit der Madonna dis Bernardo von 1907-in der Arkaden.

so gross aufgefasste Menschenbilder, zum Theil von wahrhaft himmlischem Ausdruck. Zweirunde Frescogemiälde in derselben Akademie, a
Madonnen, sind bei ihrer flüchtigen Ansführung als Linienprobleme
merkwürdig; in demeinen hat er offenbar hauptsächlich die vier Hände
und die beiden Füsse schön zu ordnen gestrebt. — Für den Einzelausdruck ist sonst seine Kreuzabnahme (Pal. Pitti) das Hauptwerk. Mit welcher Macht wirken hier die beiden Profile des hüchst
edel gebildeten Christus und der alles vergessenden Mutter, die ihm
noch den letzten Kuss auf die Stirne drücken will! mit welcher untrüglichen dramatischen Sicherheit ist der Schmerz des Johannes durch
Beimischung der körperlichen Anstrengung unterschieden! Kein Klagen aus dem Bilde hinaus wie bei Van Dyck; keine vermeintliche Steigerung des Eindruckes durch Häufung der Figuren wie bei Perugino.

Die übrigen Bilder sind fast sämmtlich grandiose Constructionen, mit strenger und im Einzelnen sehr sehön aufgehobener Symmetrie. Wo die Charaktere aus seinem Innern kommen, sind es lauter Werke ersten Ranges.

Leider ist die einzige grössere Scene dieser Art, das Fresco eines o jung sten Gerichtes bei S. Maria Nuova in einem Verschlag in dem Hofe links von der Kirche) beinahe erlosehen. Doch erkennt man in dem herrlichen obern Halbkreise von Heiligen mit leiser perspectivischer Verschiebung nach der Tiefe dieselbe Inspiration, welche Rafael das Fresco von S. Severo in Perugia (1658) und die obere Gruppe der Disputa (1508) eingab. [Urkundlich im Jahre 1499 vollendet gewinnt dieses höchst interessante Werk die Bedeutung, das erste Werk ktalienischer Malerei zu sein in welcher die Glorie mit dem Raumgefühl des XV. Jahrhunderts die volle feierliche Würde der ernsthaftesten Schöpfungen des gothischen Styles gesteigert und verklätt vereinigt.]

Von Altarbildern ist dasjenige im Dom von Lucca (hinterste a Cap. links), eine Madonna mit zwei Heiligen, vom Jahre 1509, ganz besonders sehön und seelenvoll. (Dagogen die grosse späte Madonna e della misericordia in S. Romano zu Lucca von 1515, links, zwar im Einzelnen vortrefflich, als Ganzes aber weniger unbefangen.) (Ebcndas. 1. Altar I. der grossartig feierlich schwebende Gott Vater, vercht r von der h. Maria Magdalena und Catharina von Siena (von 1509), Gestalten der höchsten weiblichen Schüchneit, äusserst wirksam über den niedrigen Horizont der Landschaft in den lichten Ton der Luft

a ragend.] - In S. Marco zu Florenz (2. Alt. r.) ein ebenfalls frühes sehr grosses Bild, welches B.'s Compositionsweise im Augenblick ihrer nahen Vollendung zeigt; die Madonna edel und leicht gestellt; die beiden knieenden Frauen ein ewiges Vorbild symmetrischer Profilgestalten; die Putten noch in der Weise des XV. Jahrh, mit Emporheben des Vorhanges beschäftigt, aber schon von dem höhern Geschlecht des XVI. Jahrh.; die Farbe, wo sie erhalten ist, von tiefem ь Goldton. In dem anstossenden Kloster die einfach schöne Lunette über dem hintern Eingang des Refectoriums: Christus mit den beic den Wanderern nach Emmaus fin denen er Ordensgenossen, links den nachherigen Cardinal von Schönberg aus Sachsen, porträtirte. -Ebendaselbst in der Capelle del Giovanato eine Halbfigur der Mad.; im Dormitorium fünf Büsten. | - In der Akademie die dem heil. Bernhard erscheinende Madonna (von 1506/7 noch mit einigen herben Zügen der Köpfe); hier ist die Gruppe der Engel um die Madonna mit der gewohnten symmetrischen Strenge componirt, aber sehr schön ins Profil (oder Dreiviertelansicht) gesetzt und zugleich ihr Schweben eben so leicht als erhaben ausgedrückt, wovon man sich durch einen vergleichenden Blick auf die nächsten Engeldarsteller des XV. Jahrh. d überzeugen kann. - Das Vollkommenste, was B. geleistet, ist dann vielleicht der Auferstandene mit 4 Heiligen (Pal. Pitti); grandioser und weihevoller ist die Geberde des Segnens vielleicht nie dargestellt worden; die Heiligen sind erhabene Gestalten; die beiden Putten, welche einen runden Spiegel mit dem Bilde der Welt (als Landschaft) halten, schliessen als Basis diese einfache und strenge Composition in holdseligster Weise ab. - Ebenda; ein grosses, reiches Altarbild aus S. Marco (wo jetzt eine Copie steht), vom Jahre 1512, welches in den Charakteren etwas allgemein, auch durch die braune Untermalung in den Schatten sehr geschwärzt ist, aber ein Wunder der Composition; die Engel, welche den Baldachin tragen, entsprechen strenge der halbkreisförmigen untern Gruppe (vergl. e Rafaels Disputa). - In den Uffizien ist schon ein ganz kleines Rundbildchen, Nr. 1152, der Salvator auf zwei Engeln und einem Cherub schwebend, als Construction sehr merkwürdig; noch mehr aber (ebenda) die grosse braune Untermalung des Bildes der h. Anna, der Maria und vieler Heiligen, glücklicher Weise als Untermalung ganz vollendet, auch in den durchgängig schönen und bedeutenden Charakteren, so dass die vollkommene Architektonik nicht nur überall geistvoll

aufgehoben, sondern auch mit dem edelsten individuellen Leben erfüllt ist.

Von einzelnen Gestalten ist der colossale heil. Marcus (Pal. Pitti) a die wichtigste. Allein hier betritt der Frate denselben Abweg, auf welchem man den Michelangelo findet; er schafft ein ungeheures Motiv aus bloss künstlerischen Gründen; auch in dem Kopf ist etwas falsch Uebermenschliches; die Draperie aber, auf welche es eigentlich abgesehen war, ein Wunderwerk. — Die zwei Propheten in der Tribuna der Uffizien haben ebenfalls etwas Unreines; — die beiden stehenden Apostel im Quirinal zu Rom, welche Rafael vollendete! ), ehabe ich seit den Vorbereitungen zum letzten Conclave 1846 nicht mehr gesehen und auch damals nur flüchtig. Ein ganz herrliches Bild aber, in welchem Charakter, momentaner Ausdruck und tizianische Farbenkraft zusammenwirken, ist die Figur des h. Vincentius Ferretius in der Akademie Qu. gr. Nr. 69, deren Cartonzimmer ebenfalls noch vorzigleiche Einzelgestalten des Frate enthält.

Mit Benützung seiner Entwürfe gemalt, theilweise auch von ihm schapel;— [die grosse Himmelfahrt Mariä im Museum von « Neapel;— [die grosse thronende Madonna wit 7 Heiligen in der r Akademie zu Florenz Qu. gr. Nr. 65;— ist ein blosses Schülerwerk. Die Pietá (ebenda) Qu. gr. 74, nach Fr. B.'s Composition von der schwachen Plautilla Nelli.]

Von den Schülern ist nur Mariotto Albertinelli (1474—1515) bedeutend. Vielleicht bevor er den Frate kannte, malte er das schöne Rundbild im Pal. Pitti, Madonna das Kind anbetend, welchem in g Engel ein Kreuz hinreicht. Dann folgt unter dem beginnenden Einfuss des Frate das Altarfresco des Gekreuzigten im Capitelsaal der h Certosa (1505), endlich aus seiner schönsten Zeit die in zwei Figuren wahrhaftmelodisch abgeschlossene, Hei im zu ehu ng "in den Uffzien, it und die thron ende Mad on na mit zwei knieenden und zwei stehen- ken Heiligen, in der Akademie; Werke, welche man nur den grössten Meistern zuzutrauen versucht ist. In den andern Bildern derselben Sammlung geht er mit vollster Anstrengung auf die Constructionsweise seines Meisters ein; mit grösstem Erfolge in der "Dreienigkeit"; befangener, aber zum Theil mit dem schönsten und edelsten Ausdruck in der grossen Verkündigung (1510). In der Turiner Gallerie Nr. 584 as Rundbild einer beil. Familie (nach Cr. und Cav. von Buniardins)

<sup>1) [</sup>Letzteres bezweifeln Crowe und Cavalcaselle.]

unter Mariotto's Einfluss. — Dem Zusammenwirken von Fra Bartolommeo und Mariotto verdanken ihr Dasein eine Anzahl Bilder von 1510—12, welche gewöhnlich ausser der Jahrzahl das Zeichen von a zwei verschlungenen Ringen mit einem Kreuzehen tragen; (Akad. zu b Siena, Qu. div. Nr. 91, Gal. Sciarra IV. Nr. 1, Gal. Borghese II. Nr. 31, Pal. Corsini zu Florenz; u. a. a. 0,) — Mr.]

Die Nonne Plautilla Nelli interessirt nur da, wo die Motive des Frate (dessen Zeichnungen sie erbte) deutlich aus ihren Bildern hervorsehen. — Der gute Fra Paolino da Pistoja pflegt dem Rückfall ins Schwächlich-Perugineske zu unterliegen. (Madonna della cintola in der florentinischen Akademie; — Crucifixus mit Heiligen im Kreuzdagang von S. Spirito zu Siena.)—[Dieses letztere nach einer Zeichnung des Meisters, doch schwach ausgeführt; äusserlich und empfindungslos, nur durch die freundliche Färbung erträglich. — Mr.]

Neben Fra Bartolommeo behauptet Andrea del Sarto (1487 bis 1531) sein eigenes Maass von Grösse. Ein wunderbarer Geist, nur einseitig begabt, aber einer der grössten Entdecker im Gebiet der Kunstmittel.

Es fehlt ihm im Ganzen dasjenige Element, welches man die schöne Seele nennen möchte. Die Antriche, welche ihn beherrschen, sind wesentlich künstlerischer Natur; er löst Probleme. Daher die Gleichgültigkeit gegen die höhere Schönheit des Ausdruckes, das Sichabfinden mit einem herrschenden Typus, der namentlich seine Madonnen und seine Putten so kenntlich macht und selbst durch seine Charakterköpfe als bestimmter Bau des Schädels, der Augen, der Kinnbacken hindurchgeht. Wo derselbe zum Gegenstand passt, wirkt e er erhaben; einem jugendlichen Johannes d. T. (P. Pitti Nr. 265. Halbfigur) verleiht er z. B. jene strenge leidenschaftliche Schönheit, die für diese Gestalt wesentlich ist; ja bisweilen nimmt er eine hohe sinnliche Lieblichkeit an, wie z. B. die den Gabriel begleitenden Engel in einer der drei Verkündigungen im Pal. Pitti Nr. 97, beweisen fleider sehr übermalt]; auch giebt es einige Putten von ihm, welche keinem von denjenigen Correggio's an Schönheit und Naivität nachstehen, so z. B. in der herrlichen Madonna mit S. Franciscus u. S. Johannes Ev., vom Jahr 1517, in der Tribuna der Uffizien. Sie umklammern die Füsse der Madonna, während das fröhliche Christuskind an ihren Hals emporklettern will.

Dann ist Andrea wohl der grösste Colorist, welchen das Land stidlich vom Apennin im XVI. Jahrh. hervorgebracht hat. Da er nicht auf einer schon ausgebildeten Schulpraxis fusste, sondern jedesmal mit eigener Anstrengung seine Principienneu zu entdecken hatte, seine Gewissenhaftigkeit aber nicht selten schwankte, so sind seine Arbeiten auch im Colorit sehr ungleich; neben dem chen erwähnten goldtönigen Wunderwerk in der Tribuna, neben der grossen heil, Familie im Pal, a Pitti Nr. 81, neben den paar herrlichen einfachen Bildnissen '), in welchen Licht und Farbe und Charakter sich so vollkommen in Eins verschmelzen (P. Pitti, Uffizien), [das schönste und ohne Zweifel sein b eigenes Porträt Nr. 1147 der Uffizien, meisterlich und flüssig wie mit Leimfarben auf feine Leinwand gemalt; eine nicht ganz ebenbürtige Wiederholung ist Nr. 66 in Pitti, schwer im Ton und etwas miss- o handelt, aber dennoch noch immer bezaubernd; - Mr. | - neben all diesem gicht es auch sehr bunte und dumpfe Malereien. - Immerhin hat Andrea zuerst von allen Florentinern eine sichere, harmonische Scala, eine tiefe, oft leuchtende Durchsichtigkeit der Farben erreicht: er hat auch zuerst der Farbe einen mitbestimmenden Einfluss auf die Composition des Bildes gestattet. Seine Gewänder fallen nicht umsonst in so breiten Flächen. Man muss dabei zugestehen, dass sie von einer hinreissenden Schönheit des Wurfes und des Contours sind und als vollkommener Ausdruck des Lebens der Gestalten ganz absichtslos scheinen.

Im Wesentlichen aber ist seine Composition ein eben so strenger architektonischer Bau als die des Fra Bartolommeo, welchem er offenbar das Beste verdankte. Auch hier ist lauter durch die Contraste verdeckte Symmetrie. Da er aber die Seele des Frate nicht hatte, so bleibt bisweilen das Gerüste unausgefüllt. Wie weit steht seine prächtig gemalte Kreuzabnahme (P. Pitti Nr. 58, von 1524) hinter der des Bartolommeo zurück! Die Motive, in Linien und Farben classisch, a sind geistig fast null, ein unnützer Reichthum. Auch in der sehönen Madonna mit den wier Heiligen (ebenda Nr. 307, aus demselben Jahr)

<sup>1)</sup> Welche davon ihn seiber vorstellen, lassen wir dahingestellt. Dasjenige mit der Frau (P. Pitti Nr. 118) ist für die verhältnissmässig apäte Zeit sehr befangen. \* Die Verzeichnung in seiner Hand und das Uniebendige im Kopf der Frau geben Einiges zu denken.

contrastiren die ungenügenden Charaktere mit dem feierlichen Ganzen. Am meisten geistiges Leben zeigt unter den Bildern des P. Pitti die Disputa della Trinità Nr. 172; eine eifrigere und zusammenhängendere "heil. Conversation" als die der meisten Venezianer sind: zugleich ein Prachtbild ersten Ranges. Die grossen Assunten sind beide spät, gleichen sich und haben viel Conventionelles, aber auch noch grosse Schönheiten (Nr. 191, unvollendet hinterlassen u. Nr. 225) - In den heil. Familien (wovon ausser den florent, Sammlungen auch a z. B. Pal. Borghese in Rom mehrere besitzt; ein schönes und echtes b Bild in S. Giacomo degli Spagnuoli zu Neapel, rechts von der Hauptthür, eines in Turin) fällt jene Seelenlosigkeit neben den hohen malerischen Vorzügen oft ganz besonders auf; es ist bisweilen, als ständen die beiden Mütter und die beiden Kinder in gar keinem innigern Verhältniss zu einander. [Von den Bildern in Pal. Borghese halte ich nur eins, Saal III. Nr. 28, für ächt. - Unter den heil. Familien ist Nr. 81 in Pitti fein und markig, eine ächte Wiederholung davon in Pae lazzo Brignole Sale zu Genua. - Mr.l

Als historischer Erzähler hat Andrea gleichwohl Unvergängliches a geleistet. Die Fresken in der Vorhalle der Annunziata, zeigen zwar zum Theil dieselbe fast zu strenge architektonische Anordnung; in den drei ersten Bildern links, aus der Legende des S. Filippo Benizzi, vor 1510 vollendet, bildet sich die Gruppe coulissenartig an steigend zur Pyramide: das eigentlich Dramatische, Bedeutend-Momentane kömmt nirgends besonders zu seinem Rechte; in der Anbetung der Könige (letztes Bild rechts) wird man die Hauptgruppe sogar befangen finden. Allein es ist durch diese Malereien die wonnigste Fülle neuer Lebensmotive verbreitet; man geniesst mit dem Maler das hohe Glück, schlichte Lebensäusserungen in der reinsten und vollkommensten Form, in edler Abwägung gegen einander, in weiter Räumlichkeit schön vertheilt anschauen zu können. Bei der Betrachtung des Einzelnen prägen sich zumal eine Anzahl von Gestalten des 1., 2. und 5. Bildes links unauslöschlich ein; trotz aller Verwitterung wird man im letztgenannten (Bekleidung des Aussätzigen) in der Gestalt des S. Filippo eine der höchsten Schöpfungen der goldenen Zeit erkennen. Die Geburt Mariä (vorletztes Bild rechts) ist die letzte, in lauter Schönheit aufgehende Redaction dieses Gegenstandes; noch Domenico Ghirlandajo erscheint neben diesem wunderbaren Reichthum einseitig und herb. Ausser den Bildern der ältern

Meister (Alessio Baldovinetti's Geburt Christi, letztes Bild links, und Cossimo Rosselli's Einkieldung des S. Filippo, vorletztes links) haben die Schüler Andrea's hier noch ihr Bestes geleistet. Am nächsten ihm Franciabigio in der (durch den bekannten Hammerschlag verstimmetten) Vermählung Mariä, einem Werke des emsigen und begeisterten Wetteifers. In Pontormo's Heimsuchung, welche bei Weitem sein Hauptwerk ist, steigert sich die Auffassung Andrea's und Bartolommeo's mit äusserstem Kraftaufwand zu einem neuen Ganzen. Nur Mariä Himmelfahrt, von Rosso, zeigt den Styl Andrea's allerdings im Zustande der Verwilderung.

Ausserdem hat Andrea in seiner spätern Zeit (1526-27) das a einzige Abendmahl geschaffen, welches demjenigen Lionardo's wenigstens sich von Ferne nähern darf: das grosse, theilweise vortrefflich erhaltene, theilweise sehr entstellte Frescobild im Refectorium des ehemaligen Klosters S. Salvi bei Florenz. (Zehn Minuten vor Porta della Croce, von der Strasse links seitab.) Der Moment ist der, dass Christus ein Stück Brod ergreift, um es in die Schüssel zu tauchen, während auch Judas, allein von Allen, bereits ein Stück Brod in der Hand hält. Die Charaktere sind nobel und kräftig aus dem Leben gegriffen, aber von der Hoheit derjenigen Lionardo's weit entfernt, welche Jeder eine ganze Gattung von Ausdruck gleichsam in der höchsten denkbaren Spitze darstellen. Auch hat A. der (allerdings ausserordentlich grossen) malerischen Wirkung zu Liebe seinen Leuten sehr verschiedene, zum Theil nichts weniger als ideale Gewänder gegeben; eine Abwechslung, deren schönen Erfolg das Auge empfinden kann, lange bevor es sie bemerkt. Unbeschreiblich lebendig ist hier wie bei Lionardo das Spiel der Hände, welche allein schon ausdrücken, wie Christus den fragenden Johannes beruhigt, wie Petrus jammert, wie dem Judas zugesetzt wird. (Bestes Licht: Nachmittags.) - Franciabigio hat in diesem Gegenstande (Abendmahl im Refectorium von S. Giovanni della Calza in Florenz) b den Meister bei Weitem nicht erreicht.

Den Höhepunkt von Andrea's Colorit und Vortrag im Fresco bezeichnet ausser diesem Abendmahl auch die Madonna del Sacco, o in einer Lunette des Kreuzgangs der Annunziata, um 1525.

Endlich aber giebt es eine Reihe einfarbiger Fresken, braun in braun, von seiner Hand, in dem kleinen Hof der Brüderschaft dello d Scalzo (unweit S. Marco; den Einlass erhält man durch einen der

Custoden der Akademie, welcher die Besucher dorthin begleiten muss). Der Gegenstand ist das Leben des Täufers. Mit Ausnahme einiger frühen und zweier von Franciabigio ausgeführten sind sämmtliche Compositionen bei aller Unscheinbarkeit von den mächtigsten und freisten Schöpfungen der reifen Zeit Andrea's. Das ängstlich Architektonische der frühern Fresken in der Annunziata ist hier durch lauter Geist und Leben überwunden. Die Grenzen der Gattung. welche alle feinere Physiognomik, allen Farbenreiz ausschloss, scheinen den Meister erst recht gereizt zu haben, sein Bestes zu geben. Unter den frühern ist die Taufe des Volkes durch Johannes die höhere (und höchste) Stufe der bekannten Freske Masaccio's; unter den Spätern haben die Heimsuchung, die Enthauptung, sowie die Ueberbringung des Hauptes den Vorzug; unter den allegorischen Figuren die Charitas, welche das Bild im Louvre weit übertrifft. [Eigenthümlich ist, dass Andrea hier mehrere Figuren von Albrecht Dürer in seine Compositionen aufnahm, so den zuhörenden Pharisäer auf der Predigt Johannis, eine sitzende Frau auf der Taufe des Volkes daneben u.A. - Aus dieser Inspiration ist auch jene kleine geistvolle Predella mit

a den Geschichten von vier Heiligen in der Akademie gemalt. (Wo sich

s sonst von A. nichts Bedeutendes als das Bild der vier Heiligen befine
 det.)—Die beiden Geschichten Josephs (P. Pitti) geben in keiner Beziehung einen Begriff von dem Vermögen Andrea's.

Ausserhalb von Florenz enthält der Dom von Pisa, namentlich im Chor, eine Anzahl prächtig gemalter Einzelfiguren von Heiligen von 1524.

Von den Schülern und Nachfolgern ist das Beste schon genannt

e worden. Von Franciabigio (1482—1525) einige Historien (Breitbilder) mit kleinen Figuren in den Uffizien und im Pal. Pitti; gutes Porträt f eines Mannes im Hut (1517) im Pal. Capponi. [Wahrscheinlich Eigeng bildniss; ein sehr schönes Porträt von 1514 im Pal. Pitti, Nr. 43, mit liebenswürdiger Ruhe des Ausdrucks und seelenvollem Blick.— Mr.]

h.— Pontormo (Puntormo, 1494—1557) ist überhaupt nur um seiner Blidinisse willen hochgeschätzt (Pal. Pitti: Ippolito Medici; — Uffizien: Cosimo der Alte, nach einem Profilbild des XV. Jahrh. trefflich neu redigirt); — seine übrigen Arbeiten sind je früher, um so besser wenigstens gemalt (Uffizien: Leda mit den vier Kindern in einer Land-

schaft; - Capella de' Pittori bei der Annunziata: Fresco einer Madonna mit Heiligen, noch ganz in der Art des Meisters; - Pinacotcca zu Bologna: Madonna mit Kind, hinter einer Bank stehend [Letztere . dürfte dem Giuliano Bugiardini angehören. - Mr.]); - die spätern Werke erscheinen durch unberechtigten Aufwand wirklich oder vermeintlich schöner Formen schon manierirt (S. Felicità in Florenz 1, Cap. b rechts, Kreuzabnahme; - Pal. Pitti: die 40 Märtyrer); - die Breit- o bilder mit Historien (Uffizien) sehr zerstreut. - Domenico Puligo verfing sich in die Farben- und Lichtwirkungen Andrea's; seine Formen wurden darob unbestimmt, sein Vortrag verblasen. (Pal. Pitti: hei- a lige Familie, säugende Madonna; - Pal. Corsini in Florenz; Mehreres.) e Als einer der frühsten Porträtmaler von Profession möchte er vielleicht mehr als ein Bildniss in Anspruch nehmen können, das jetzt als Werk des Meisters gilt. - Angelo Bronzino (1502-1572) Schüler Pontormo's, wird als Historienmaler an keiner andern Stelle als bei den Manieristen unterzubringen sein. Als Bildnissmaler aber steht er in der bedeutenden und freien Auffassung keinem Zeitgenossen nach, auch den Venezianern nicht, so weit sie ihn in der Farbe übertreffen mögen, die bei ihm immer etwas Kalkiges behält. (In seiner Art. Pal. Doria in Rom: treffliches Porträt des Gianettino Doria; - Museum f von Neapel: die beiden Geometer; - sodann sicher von ihm: Pal. g Pitti, Nr. 434; der Ingenieur, grossartig im Geist eines Sebastian del h Piombo; - Uffizien: der junge Bildhauer; Dame im rothen Kleid; ein 1 Jüngling mit einem Brief; rothbärtiger Mann in einer Halle; - sämmtlich so gemalt, als wären sie nur dem bedeutenden Charakter zu Liebe dargestellt: dagegen die Dame mit einem Kinde ein blosses, vielleicht mediceisches Porträt [wohl von seinem Neffen Alessandro Allori. -- Mr.l. Pal Corsini: mehrere Porträts. - Pal. del Comune zu Prato: k mediceische Porträts aus Bronzino's Schule. - Aehnliche geringere, mit 1 spätern: in dem Gange, der von den Uffizien nach Ponte vecchio führt.) m

Von Andrea ist auch Rosso de' Rossi (Rosso Fiorentino, st. 1541 in Frankreich) abhängig. Er zeigt schon ganz besonders frühe den Weg, welchen die Entartung einschlagen würde. Die Formen Andrea's sind bei ihm bis ins Liederliche aufgelockert, um widerstandso einer Composition durchaus nur nach grossen Farben- und Lichtmassen zu dienen. (Pal. Pitti: grosse Madonna mit Heiligen; — S. n. Lorenzo, 2. Altar rechts, Vermihlung der Maria; — S. Spirito, auf einem Altar links: throneade Madonna mit Heiligen (Copie).

Noch einige Meister aus frühern florentinischen Schulen malen sich in dieser Zeit aus. Ridolfo Ghirlandajo, der Sohn Domenico's a und später Schüler des Frate, hat in zwei Bildern der Uffizien (S. Zenobius, der einen todten Knaben erweckt, und das Begräbniss des S. Zenobius) entweder ein grosses Talent bekundet oder einen sehr glücklichen Wurf gethan. Bewegung, Gruppirung, Köpfe und Farben sind ganz der goldenen Zeit gemäss; einige Nachlässigkeiten z. B. in der Gewandung verrathen jedoch durch den Mangel an Ernst schon den künftigen Manieristen: - ein trefflich wahres und derbes Frauenь portrait im Pal. Pitti (1509) zeigt, was er in der Ausführung konnte, e wenn er wollte. 1) - Die Fresken in der Sala de' Gigli des Palazzo vecchio (Schutzheilige und Helden) erscheinen schon als das Werk einer müden Phantasie, die sich auf das XV. Jahrh. zurückwirft. Anderes ist geradezu Manier. So schon das von Ridolfo und seinem d Oheim Davide gemalte Bild in S. Felice (auf einem Altar links), eine e Madonna del popolo. (Sein schönstes mir in Italien bekanntes Bild über dem Eingang des Domes zu Prato: die Madonna schwebend über ihrem mit Rosen angefüllten Grabe reicht ihren Gürtel dem h. Thomas, an den Seiten Engel und Heilige. - Mr.l - Von Micchele di r Ridolfo u. a. das Bild der tausend Märtyrer, in der Akademie; ein blosses fleissiges Actstudium.

Von einem zurückgebliebenen Schüler Filippino's, Raffaellin del Garbo, der sich später vergebens dem grossen Styl zuzuwenden g suchte, ist eine Auferstehung (Akademie) das einzige frühere Bid h von Belang. In der Sacristel von S. Lorenzo eine Geburt Christi. In 1 der von seinem Meister begonnenen Cap. Carafa in der Minerva zu Rom malte er das Gewölbe; jetzt sehr verdorben. [Wir verweisen auf Crowe und Cavalcasello's kritische Untersuchung über das Verhältniss der verschiedenen Rafaels von Florenz. Dem Raffaellino d. G. k gehört sicher die Madonna zwischen Heiligen von 1505 auf deurschift von S. Spirito zu Florenz. — Mr.]

Giov. Ant. Sogliani, ein Schüler des Credi, hat in seinem schön-1 sten Bilde, auf einem Altar links in S. Lorenzo, welches die des Martyriums harrenden Apostel darstellt, den Meister sowohl als Andrea del Sarto nahezu erreicht. (Auch die Predella, von dem sehr selten vorkommenden Bacchiacca, ist ein geistreiches Werk.) — In der

In diesem und dem folgenden Jahre noch äusserte das Beispiel Rafael's, mit dem er in Florenz befreundet war, den wohlthätigsten Einfluss auf Ridolfo. — Mr.]

Akademie ausser geringern Bildern eine thronende Madonna mit a Tobias, dessen Engel und S. Augustin, ebenfalls dem Credi nahe; — in den Uffizien: Madonna in einer Landschaft, schon nur schön ge-bmalt; in der Sacristei von S. Jacobo eine Dreieinigkeit mit Heiligen, ewelche tüchtig und zum Theil noch ganz edel sind. [Ein schönes Bild, d. h. Katharina, in der Galerie Torrigiani zn Florenz. — Mr.]

Giuliano Bugiardini, ein Künstler von schwankender Receptivität, schliesst sich an D. Ghirlandajo in der Geburt Christi (Sacristei e von S. Croce) und nähert sich dann in der Behandlung dem Lionardo (säugende Madonna, in den Uffizien, Nr. 220, eines seiner besten Bilder: grosse thronende Madonna mit S. Catharina und S. Antonius von Padua, in der Pinacoteca zu Bologna). Endlich verrückte ihm Michelangelo das Concept. Die berüchtigte Marter der heil. Catharina in h 8. M. Novella (Cap. Ruccellai, beim Cimabue) ist die Marter des gewissenhaften Klinstlers selber und ein lehrreiches Denkmal der Gährung, in welche der Meister des Weltgerichtes gewisse Gemüther versetzte. Man ahnt die ganze Qual der Motiviägerei. [Als sein Vorbild ist doch vor Allen Fra Bartolommeo zu nennen, für welchen er, nach Vasari, angefangene Bilder, u. A. die Pietà im Pitti (Nr. 64) vollendete. 1 Seine nichtbezeichneten Bilder pflegen wohlklingendere Namen zu tragen; so die Rafael zugeschriebene Madonna del pozzo in der Tribuna k der Uffizien, ein nnzweifelhaftes Werk von ihm; ebenso das Rundbild d. h. Familie mit dem Täufer, Nr. 1224, genannt Rid, Ghirlandajo. -Ferner: Johannes d. T. im rechten Seitenschiff von S. M. delle Grazie 1 zu Mailand; zwei Bilder der Galerie Borghese zu Rom, S. II. Nr. 40 m und 43; in Turin die grosse Verkündigung, Nr. 588 und eine h. Fa- n milie 584. - Mr.1

Ueber Rafael zu sprechen, könnte hier beinahe überfüssig scheinen. Er giebt überall so viel, so Unvergessliches, so ungefragt und numüttelbar, dass Jeder, der seine Gemälde sieht, ohne Führer zurechtkommen und einen dauernden Eindruck mitnelmen kann. Die folgenden Andeutungen sollen auch nur die zum Theil versteckt liereuden Bedingungen dieses Eindruckes klar machen helfen.

Was in Rafaels Leben (1483—1520) als Glück gepriesen wird, war es nur für ihn, für eine so überaus starke und gesunde Seele, eine so pormale Persönlichkeit wie die seinige. Andere konnten unter den

gleichen Umständen zu Grunde gehen. Er kam bald nach seines Vaters Tode (Giov. Santi st. 1494) in die Schule des Pietro Perugino und arbeitete bei diesem bis etwa 1504. So war seine Jugend umgeben von lauter Bildern des gesteigerten Seelenausdruckes und der fast normalen Symmetrie. Die Schule konnte als eine zurückgebliebene, sehr unentwickelte gelten, sobald es sich um Vielseitigkeit der Zeichnung und Composition, um das Studium der ganzen Menschengestalt handelte, und selbst der Ausdruck ging gerade damals bei Meister Perugino in eine handwerksmässige Wiederholung des für innig und schön Geltenden über. - Es ist als hätte Rafael das gar nicht gemerkt. Mit dem wunderbarsten Kinderglauben geht er auf Perugino's (damals schon nur scheinbare) Gefühlsweise ein und belebt und erwärmt das erkaltende Wesen. Wo er als Gehilfe in die Bilder des Meisters hineinmalt, glaubt man die Züge aus Perugino's eigener besserer Jugend zu erkennen, so wie er immer hätte malen sollen 1); ebenso verhält es sich mit Rafaels eigenen frühern Arbeiten. In der Krönung Mariä a (vatican, Galerie) tritt erst zu Tage, was die Richtung Perugino's vermochte; wie ganz anders, wie viel himmlisch reiner giebt hier Rafael die stisse Andacht, die schöne Jugend, das begeisterte Alter wieder, als diess der Meister je gethan hat! - abgesehen davon, dass b er schon ungleich reiner zeichnet und drapirt. Die kleinen Predellen-

c bilder dieses Altarblattes, in einem andern Saal derselben Galerie, zeigen schon beinahe florentinisch freie Formen und Erzählungsweise. d - Auch in der Vermählung Mariä (Mailand, Brera), mit dem

Datum 1504, geht R. über die Composition seiner Schule weit hinaus; die vollkommenste Symmetrie wird durch die schönsten Contraste malerisch aufgehoben; die Momente der Ceremonie und die der Bewegung (in den stabbrechenden Freiern), die belebte Gruppe und der ernste, hohe architektonische Hintergrund (mit welchem andere Peruginer, wie z. B. Pinturicchio, so viel Kinderspiel trieben) geben zusammen ein schon fast rein harmonisches Ganzes. (Den Ausdruck der

<sup>1)</sup> Diess bezieht sich besonders anf Rafaels Antheil an der Anbetnug des neugebornen Kindes in der vatican. Galerie, Saal IV. Nr. 26, "Il Presepe della Spinetta", Hier wird der Kopf des Joseph unbedingt als sein Werk betrachtet; die Köpfe der Engel nnd der Madonna kunnen wohl nur entweder von ihm oder von Spagna sein. - In der ebendort befindlichen Anferstehung (IV. 24) wird wenigstens der schlafende Jüngling \*\* rechts ihm zugeschrieben. - [In der Sacristel von S. Pietro zu Perugia ist der das Christnskind liebkosende Johannes eine Copie nach Perugino's grossem Altarwerk in Marseille von 151?-17, also nicht von Rafael. - Cr. u. Cav.]

Köpfe wird man vielleicht weniger süss finden als auf mehrern Kupferstichen.) — Die kleine Madonna im Palazzo Connestabile zu a
Perugia, eines der erstem Juwelen der Miniaturmalerei, ist besser im
Rund gedacht und von schönerer, leichterer Haltung als irgend ein
ähnliches Bild der Schule; über dem vollkommenen Zauber der beiden Figuren und der reizenden Frühlingslandschaft mit den beschneiten Bergen vergisst man allerdings das Vergleichen?). Man kann
sagen, dass Rafael, als er gegen Ende des Jahres 1504 diese Schule
verliess, nicht nur alle geaunden Seiten derseiben völlig in sich aufgenommen hatte, sondern überhaupt ihren specifischen Geist weit
reiner und höher in seinen Werken darstellte, als irgend einer seiner
Schulgenossen.

Er begab sich nach Florenz, welches gerade in jenem Augenblick der Sammelpunkt der größene Künstler Italiens war; Michelangelo und Lionardo z. B. schufen damals in ihren (verlornen) Cartons die höchsten Wunder der historischen Composition; es war ein grosser Moment der Kunstgährung. Wer sich davon einen Begriff machen will, suche im linken Querschiff von S. Spirito in Florenz, am zweiten b Attar links, das Bild mit der Jahrzahl 1505 auf, welches jetzt gewöhnlich dem Ingegno zugeschrieben wird; [Rafacilino del Garbo; s. oben S. 902, 1] aus der Madonna und den Helligen sehen uns vier, führ Maler verschiedener Schulen neckend entgegen.

Rafael liess sich nicht zerstreuen. Er fand unter den forentinischem Malern wie es scheint sehr bald denjenigen, welcher ihn gerade in seiner Weise am meisten fördern konnte: den grossen Fra Bartolommeo, der nicht sehr lange vorher nach mehrjähriger Unterbrechung sich von Neuem der Malerei zugswandt hatte. Dieser war meistens mit ähnlichen Aufgaben beschäftigt, wie die Schule von Perugia, nämilich mit Gnadenbildern, nur löste er malerisch was diese ungelöst liess; er stellte seine Heiligen und Engel nicht bloss symmetrisch neben und durcheinander, sondern er bildete aus ihnen wahre Gruppen und belebte sie durch Contraste und durch grandiose körperliche Entwicklung. Sein Einfluss auf Rafael war bestimmend; die Abrech-

59

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) [Die Bilder aus S. Trinith su Città di Castello (Dreienigkeit, und Schöpfung der \* Eva), waren 1857 in einem Privathaus daseibet, sehr ruintri. — Die Madonna im Hause \*\* Alfani zu Perugia ist sehr früh perugiaesk. — Mr.]

nung zwischen beiden möchte wohl das Resultat geben, dass Rafael ihm die wesentlichste Anregung zur streng-architektonischen und dennoch ganz lebendigen Compositionsweise verdankt habe.

Die frühate Acusaerung dieses Einflusses [s.o.S.893, e die Bemerkungen über das jüngste Gericht in S. Maria Nuova] erkennt man in dem a Fresco bil de womit Rafael 1505 eine Capelle des Klosters S. Se vero in Perugia schmückte. Die Verschiebung des Halbkreises von Heiligen, welche auf Wolken thronen, geht schon weit über den peruginischen Horizont; hier ist nicht bloss Abwechselung der Charaktere und Stellungen, sondern höherer Einklang und freie Grösse. Der Contrast der obern peruginischen und der untern florentinischen Engel apricht noch deutlich die damallige innere Theilung des Künstlers aus.

In seinen Tafelbildern (vermuthlich) aus den Jahren 1504—1506 b hat er noch mehr von der frithern Art an sich, so noch in der Mad on na del Grand u. os, Galerie Pitti. Diese hat noch ganz die stumpfe, befangene Draperie Perugino's, ist aber im hohen Ausdruck des Kopfes und in der schönen Anordnung des Kindes schon eine der grüssten Machtäusserungen von Rafaels Seele, sodass man ihr manche spätere, vollkommnere Madonna schwerlich vorziehen möchte.

Rafael lebte 1506—1508 zum zweitenmal in Florenz und diese Periode war bereits sehr reich an bedeutenden Bildern, von denen nur die meisten ins Ausland gegangen sind. Doch gewähren die in Italien gebliebenen wenigstens einen genügenden Faden für die Erkenntniss seiner innern Entwicklung.

Auch jetzt sehen wir ihn wählen; von dem festen Grund aus, zu welchem ihm der Frate verholfen '), greift er mit dem sichersten Takte nur nach dem was ihm innerlich gemäss ist. Die Breite des Lebens, welche noch das Thema der meisten damaligen Florentiner ist, berührt auch ihn, aber nur soweit sie das Höchste nicht beein-

4. 10. 185

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jene Abrechnung zwischen beiden Künstiern ist besonders schwierig, wenn es ein einerweits um Rafesia demais geschaffene hell. Familie in der Mischnert Pinakotsket, es aich einerweits um die beiden hell. Pamilien des Fra Bartolommeo im Pal. Corsini zu Ron. Nr. 85 im III. Sasi, und im Pal. Pitt. Nr. 296, (erteste der hintern Zümmer) handeit. Hat Rafesi die geschlossene pyramidale Gruppe der Maria, der beiden Kinder, der Elisseht und des abschliesened darüber atshenden Joseph naretz geschaffen und der Fraie heit und darüber atshenden Joseph naretz geschaffen und der Fraie hin unvolleikndig, mit Weglassung einer Figur nachgeahmt? Oder hat Rafasi das seriefe Mottv des Frate erst durch eine Zuthat zur Relie gebracht? Die Entscheidung, ist bedenklich, die Zusammengehörigskeit der Blider Beider bielbt aber handgreiflich. Ich möchte sher die erstere Vermuttung annehmen.

trächtigt: den Ausdruck der Seele und die allmälig in ihm zur sichern Form gedeihenden Grundgesetze der malerischen Composition.

Man vergleiche nur seine damaligen Madonnen mit denjenigen der Florentiner; selbst diejenigen Lionardo's (Vierge aux rochers, Vierge aux balances im Louvre) werden sich als weniger hoch gedacht, als in einem irdischen Beginnen befangen erweisen, der übrigen nicht zu gedenken. Rafael hat sehon durch den architektonischen Ernst seiner Gruppenbildung einen Vorsprung, noch mehr aber durch den hohen Ernst der Form, welcher ihn von allen bloss zufälligen Zägen des Lebens fern hielt. Der Intention nach will seine Madonna nicht mehr sein als ein sohönes Weib und eine Mutter, wie bei den Florentinern auch; seine Absicht ist (die eigentlichen Gnadenbilder ausgenommen) nicht erbaulicher als die der letztern; wenn man denoch das Höchste darin findet, so muss diess andere Gründe haben.

Die Antwort liegt in der Madonna del Cardellino (in der a Tribuna der Uffizier; [die als Gegenstück aufgestellte Madonna del pozzo ist von Giuliano Bugiardini, s. o. S. 903, 1.— Mr.] Die einfachste denkbare Pyramidalgruppe, durch das Ueberreichen des Hänflings mässig belebt; man wird vielleicht in den reizenden Formen, dem reinen Ausdruck den vollen Werth des Bildes suchen; dieselben würden aber weniger wirken, ja vielleicht verloren gehen, ohne die haarscharf abgewogene Harmonie der einzelnen Theile in Form und Farbe. Bei Rafied wirkt immer das Einzelnes os stark und ummittelbar, dass man darin das Wesentliche zu finden glaubt, während doch der Reiz des Ganzen unbewusster Maassen das Bestimmende ist.

Die höhere Stufe der Mad, del Cardellino ist dann die bekannte Belle Jardinière im Louvre.

Ein Räthsel bleibt die Madonna del Baldacchino im Pal. b
Pittl. Rafael liess sie bei seiner Abreise nach Rom unvollendet; später, als sein wachsender Ruhm dem Bilde eine neue Aufmerksamkeit
zuwandte, wurde, man weiss nicht durch wen, daran weiter gemalt.
Endlich liess Ferdinand, Sohn Cosimo's III., dasselbe etwa um 1700
durch einen gewissen Cassana mit einem Anschein von Vollendung
versehen, hauptsächlich mittelst brauner Lasuren. Die ungemein
schöne Anordnung des Kindes zur Madonna (z. B. die Begnung der
lände), die im grossartigen Styl des Frate zusammengestellten Figuren links (S. Petrus und S. Bernhard) gehören wohl Rafael an; viel-

leicht auch der Oberkörper des Heiligen mit dem Pflgerstab rechts dagegen möchte der heil. Bischof rechts von ganz fremder Hand dazu componirt sein. Die beiden köstlich improvisirten Putten an den Stufen des Thrones gehören ebensosehr der Weise des Frate als der Rafaels an; von den beiden Engeln oben ist der schönere aus dem Fresco von S. Maris della Pace in Rom offenbar entlehnt, woraus hervorgeht, dass der erste Vollender jedenfalls erst nach 1514 über das Bild kam.

In seinen florentinischen Bildnissen steht Rafael schon als der grosse Historienmaler da, der aus dem Zufälligen das Charakteristische, aus dem Vorübergehenden das Ewige auszuscheiden weiss. Vielleicht an dieser Stelle zeigt sich der einzige kenntliche Einfluss Lionardo's auf Rafael, sowohl in der Auffassung als in demienigen Fleiss der Modellirung, welchem kein Detail der Form zu gering ist, sobald es sich um den ganzen und vollen Charakter handelt. Wenn a wir von zwei sehr schönen Könfen andächtiger Mönche in der flor. Akademie (Saal der kleinen Bilder) absehen, welche noch aus der ersten florent. Periode sein könnten, so wären die Bildnisse des Anb gelo und der Maddalena Doni (im Pal. Pitti) seine frühsten bekannten Arbeiten dieser Gattung (1505). Dasjenige der Frau zeigt einen unverkennbaren Anklang an die Gioconda Lionardo's (im Louvre), nicht bloss in den Aeusserlichkeiten, sondern dem innersten Kerne nach. Manches ist noch unfrei, z. B. die Stellung der Hände, auch die Farbe, allein die Auffassung des Charakters und die Haltung ist völlig unbefangen. Von allen Zeitgenossen hätten nur wiederum Lionardo und etwa Giorgione damals etwas ebenso Werthvolles hervorbringen können.

Das Bildniss in der Tribuna der Uffizien, welches ebenfalls Maddalen a Doni heisst, dem andern Bild aber wie eine ältere, etwas leidende Schwester gleicht, möchte wohl früher, etwa bald nach der Ankunft in Florenz gemalt sein, als R. noch peruginischer dachte und die Gioconda noch nicht kannte. Es ist ein so herrliches und Gs. B. in der Anordnung der Hände) bedeutendes Bild, dass die Zweifel an der Echtheit kaum berechtigt scheinen. Unzweifelhaft echt ist a jedenfalls R.'s eigen es Porträt in der Sammlung der Malerbildnisse beenda (vom Jahr 1866<sup>3</sup>), von leichter, anmuthiger Haltung und höchst

meisterhafter Malerei. [Dieses Bild, welches bedeutend gelitten hat. erscheint doch in der Ausführung etwas befangen; auch sieht der junge Mann kaum älter als 21 Jahr aus, danach wäre es von 1504 oder 5. - Mr.] - Endlich enthält die Galerie Pitti (unter N. 229, Saal a der Hade) das Bildniss einer Frau von etwa 35 Jahren, in florentinischer Tracht, welches dem R. zugeschrieben wird und jedenfalls von erstem Range ist. Es scheint von einem künftigen Meister des Helldunkels gemalt, was Rafael nie wurde, auch zeigen die Flächen der Leinewand und der Damastermel eher etwa die Behandlungsweise des Andrea del Sarto. Die Modellirung ist wunderbar schön und fleissig, wie sie Andrea's spätere Arbeiten allerdings nicht mehr aufweisen. Die Verkürzung der einen Hand hätte der so weit ausgebildete Rafael unbedingt besser gegeben. - Der Charakter des Kopfes erzählt eine ganze Jugendgeschichte voll Liebe und Güte. Bei der Vergleichung mit dem Bildniss der Maddalena Doni wird man das eben besprochene Porträt doch nur dem Rafael zuschreiben können. Die Uebereinstimmung in den Händen und im Kopf ist auffallend. - Mr.1

Im Jahre 1507 malte Rafael auch sein erstes grosses bewegtes Historienbild; es ist die Grablegung in der Galerie Borghese zu b Rom. Ein Werk der höchsten Anspannung aller Kräfte, noch nicht frei von gewissen Befangenheiten (z. B. in der Anordnung der Füsse). mit einzelnen Gesichtsformen, welche schon auf ein abgeschlossenes und damit der Manier sich näherndes Ideal hindeuten, wovon R. sich später wieder frei machen musste. Aber ein ewig grosses Wunderwerk der Linicnftihrung, der dramstischen und malerischen Gegensätze, und des Ausdruckes. Es gentigt z. B. die Vertheilung der physischen Austrengung und der Seelentheilnahme zu verfolgen, um R. allen Zeitgenossen vorzuziehen. Der Christusleichnam ist in Form und Verkürzung vollkommen edel. - Die Predella dazu, grau in c grau die Figuren von Glaube, Liebe und Hoffnung in Rundbildern auf grünlichem Grunde darstellend, mit je zwei Engelknaben zu den Seiten, befindet sich in der vaticanischen Galerie. Es sind scheinbar nur leichte Skizzen, aber schon in Composition und Geberde liegt ein Ausdruck, den man nicht bezeichnender wünschen möchte. Mit möglichst Wenigem ist hier möglichst Grosses gegeben. (Die obere

a Lunette, Gottvater mit Engeln, findet sich noch in S. Francesco de'
Conventuali zu Perugia, wo einst das ganze Werk stand, aber nicht
über der Copie desselben von Arpino, sondern über einem Altarbild
der rechten Seite, die Geburt Christi von Orazio Alfani.) [Die Originalität wird bezweifelt. — In der Pinakothek daselbst Nr. 42 eine
b Copie von Amedei.] Eine andere Copie von Francesco Penni in der
Galerie zu Turin.

Mit diesem entscheidenden Werke legitimirte sich Rafael als derienige, der allein neben Michelangelo die Gedanken Papst Julius II. ganz würdig ausführen konnte. Der Papst berief ihn 1508 nach Rom, wo er die zwölf noch übrigen Jahre seines kurzen Lebens hindurch iene unbegreiflich reiche Thätigkeit entfaltete, die als moralisches Wunder einzig dasteht. Nicht die Höhe des Genies, sondern die Gewalt der Willenskraft ist das grösste daran; iene hätte ihn nicht vor der Manier geschützt; diese war es, die ihn nie auf den Lorbeern ausruhen, sondern stets zu höhern Ausdrucksweisen emporsteigen liess. - Die grosse Menge der Aufträge, der Ruhm und die alles übertreffende Schönheit der Werke sammelten bald eine Schule um Rafael; dieser musste er in der spätern Zeit die Ausführung selbst ganzer grosser Unternehmungen überlassen; es waren Menschen der verschiedensten Anlage, zum Theil geringe Charaktere, aber so lange der gewaltige Abglanz von der Gestalt des Meisters auf ihnen ruhte, schufen sie in seinem Geist. Ihre baldige Ausartung nach seinem Tode zeigt noch einmal von der Kehrseite, was Er gewesen sein muss.

Wir beginnen mit den noch in Italien vorhandenen Staffeleibildern, welche trotz der inzwischen eingetretenen Gewühnung des Meisters an die Frescomalerei ihren besondern Charakter vollkommen beibehalten, sodass in ihnen gerade die hüchsten Aufgaben der Oelmalerei, die in R.'s Bereiche lagen, gelöst sind. Als gewissenhaftester aller Künstler that er sich auch in der Technik nie genug. Wenn man aber von ihm die Farbengluth Tizians und das Helldunkel Correggio's verlangt, so zeigt diese ein gänzliches Verkennen seines wahren Werthes. Keines seiner Gemälde würde durch das Hinzukommen dieser Eigenschaften irgend wesentlich gewinnen, weil keines darauf gebaut ist. Was man dagegen wohl bedauern darf, ist das spätere

Nachschwärzen seiner Schatten, die im Augenblick der Vollendung gewiss viel lichter waren. Den Beweis liefert z. B. Andrea del Sarto's Copie nach dem Bildniss Leo's X., welche sich im Museum von Neapel a befindet; mit chemisch günstigern Farben in den Schatten ausgeführt, zeigt sie, wie das Original (im Pal. Pitti) ursprünglich gestimmt gewesen sein muss.

Die Madonnen dieser römischen Zeit sind grösstentheils im Auslande. Von der Madonna di Casa d'Alba, einem Rundbilde mit ganzen Figuren in einer Landschaft, enthält z. B. die Galerie Borghese, II, b Nr. 38, eine alte Copie; ein köstlicher Nachklang der florentinischen Madonnen, nur mehr bewegt. [Die Mad. della Tenda in der Turiner e Galerie ist eine nichteigenhändige Wiederholung des in München befindlichen Bildes; ebenso ist das sog. Réveil de l'enfant') im d Museum von Neapel, wie das Exemplar der Galerie Torrigtani, nur Copie des berühmten in England befindlichen Exemplars der Bridgewater Galerie.] Die unendliche Ammuth dieses Bildes, womit es den Sinn des Beschauers traumhaft umfängt, hat wieder ihren tiefsten Grund nicht in den sehr schönen Formen und Zügen, sondern in den überaus vollkommenen Linien, im Gang der Bewegung der Mutter und des Kindes, in der Lichtvertheilung.

Kein einziges dieser Bilder giebt durch direkte Andeutungen zu erkennen, dass die Mutter Gottes gemeint sei. Es ist nur die reinste Schönheit des Weibes und des Kindes, die den Gedanken an das Uebernatürliche erweckt. Die Kunstist nach anderthalb Jahrtausenden wieder einmal auf derjenigen Höhe angelangt, wo ihre Gestalten von selbst und ohne alle Zuthaten als etwas Ewiges und Güttliches erscheinen.

Und nun stimmt sich Rafael einmal herab und malt vielleicht nur die schönste Italienerin in Gestalt der Madonna della Sedia (Pal. e Pitti). Abgesehen von dem Reiz der Formen und von der nicht wieder so erreichten Composition im Rund wirkt hier der Ausdruck des Mütterlichen, in Verbindung mit der herrlichen Volkstracht, ganz besonders stark. Es ist das Lieblingsbild der Frauen.

Von den heiligen Familien ist eine der vorzüglichsten, wie es scheint, spurlos verschwunden: die Madonna aus dem Schatz von r

Der Name passt nicht recht; das Kind ist sehen ganz wach und zieht fröhlich an dem Schleier der Mutter.

Loreto. Das Exemplar im Louvre ist nicht besser als einzelne andere gute Schulcopien, deren z. B. das Museum von Neapel eine enthält.

[Die beste im Besitz der Familie Lawrie im Palazzo Panciatichi su Florenz.] Das Motiv ist bekannt: Maria hebt von dem ihr entgegenlachenden, auf einer Bank liegenden Kinde das Leintuch auf, während Joseph zusieht; im Hintergrunde ein grüner Vorhang; die beiden Halbfiguren meist kaum unter Lebenagrösse. Es ist eine häusliche Seene, aber gereinigt von dem Kleinbürgerlichen der Nordländer, von dem Kenaissanceprunk der Florentiner, ausgeprägt in den höchsten Formen und Linien.

Theilweise von R. componirt und auch ausgeführt ist die Mabd donna dell' Impannata (d. h. des Tuchfensters) im Pal. Pitti. Waren vielleicht Maria, Elisabeth, die junge Fran links und das Kind ursprünglich zu einem Rundbilde entworfen, welches sich abwärts etwa bis zum Knie der Elisabeth erstreckt hätte? (wobei das Stehen der Maria auf einem andern Plana lad die übrigen nicht so auffallen würde) — oder welches Atelier-Geheimniss waltet hier ob? Der ganz ausserhalb der Gruppe sitzende Johannes ist jedenfalls ein späterer Gedanke, wenn ihn auch Rafael selbst vorgezeichnet habes mag. Ueber die Theile, die er gemath hat, herrscht ein Streit, welchen Andere schlichten mögen. Der Moment ist einer der liebenswürdigsten; die beiden Frauen haben das Kind gebracht und überreichen es der Mutter; während der Knabe sich noch lachend nach ihnen umwendet, fasst er kräftig das Kleid der Maria, welche zu sagen scheint: "Seht, er will doch am liebsten zu mir."

Feierlicher ist die Seene in der Madonna del divino Amore (Museum von Neapel). Elisabeth wünscht dass das Christuskind det kleinen links knieenden Johannes segne und führt diesem sachte die Hand; Maria betet wie bestätigend dazu; mit Recht hat sie das auf hirem Knie sitzende Christuskind losgelassen, denn wer segnen kann, der kann auch fest sitzen'). Gerade an Zügen dieser Art ist die spätere Kunst so arm! — Die Ausführung gilt überwiegend als Schüllerarbeit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eben so richtig hat diess z. B. der Bildhauer Alessandro Leopardo empfunden a — wenn die Madonna delia Scarpa in S. Marco zu Venedig (S. 625) von ihm ist. Das auf ihrem rechten Knie stisende Kind schickt sich eben zum Segnen an, und sie Hände von ihm ios.

Ganz in der Nähe hängt Giulio Romano's Madonna della a Gatta, eine in seinen Styl übersetzte Wiederholung des nach Madrig gekommenen Bildes "la Perle" von Rafael. Was der Schüler hinzugethan hat, ist lauter Entweihung, die Katze, die Umbildung der Elisabeth zur Zigeunerin, mehrere andere Zuthaten. — Achnlich verhält es sich mit der Mad onna della Lucertola (Pal. Pitti), [Rr. 57; b. G. Romano genanat, aber von der Hand eines Niederländers; — Mr.] nur dass bier wahrscheinlich sehon das für rafaelisch geltende Original, ebenfalls in Madrid, nieht ganz von der Erfindung des Meisters ist. Schöner und fleissiger gemalt als die Mad. della Gatta, wirkt das florentinische Bild doch nur wie eine Zusammenstellung von Motiven (ein soc. Pasticcio) nach Rafael.

(Die Madonna dei Candelabri, ehemals in Lucca, ist seit langen Jahren nach England verkauft.)

Nur wenige Gnadenbilder, in welchen Maria thronend oder verklärt erscheint, sind von Rafael vorhanden. Das frühste derselben, noch mit einem kenntlichen florentinischen Nachklang, ist o die Madonna di Foligno (in der vatican, Galerie) vom Jahr 1512. Als Matter Gottes mit Heiligen erreicht diess Bild gerade alles Das. was die Florentiner gern erreicht hätten; ein gewaltig erhöhtes geintiges Leben in den Heiligen: der innigste Bezug zum gläubigen Beschauer sowohl als zur Jungfrau: letztere übrigens nur als ideale Mutter, nicht als Königin des Himmels, das Kind sogar mit einem Zug der Unruhe -- und doch Beide so hoch über der Madonna del Baldacchino, als die begleitenden Heiligen des Bildes über denienigen des letztgenannten. Und welcher florentinische Kinderengel, welche frühere Kindergestalt Rafaels selbst würde dem göttlich holden Engelknaben gleichkommen, welcher mit der Schrifttafel vorn zwischen den Heiligen steht? Deutlich spricht das ganze Bild aus, dass der Meister inzwischen die grosse monumentale Historienmalerei genflegt und dass diese ihn über die letzten Schranken hinweggeführt hat. Der knieende Donator, Sismondo Conti, ist der gleichzeitigen Bildnisse R.'s vollkommen würdig und dabei von einer trostvoll rituellen Andacht beseelt, die sich von der Ekstase des heil. Franz, von der Aufregung des Johannes und Hieronymus merkwürdig unterscheidet.

Später, in der sixtinischen Madonna (zu Dresden')) erreichte und bezweckte Rafael allerdings ein Höheres; der Ausdruck des Uebernsttfrichen wird nicht bloss durch ideale Form, sondern durch die visionäre Raumbehandlung, durch das Einherwallen auf den Wolken, durch den hochfeierlichen Schwung des Gewandes erzielt. In der Madonna von Foligno ist selbst die sitzend schwebende Hauptfigur noch wie in einem bestimmten Raum behandelt und alles Uebrige vollends irdisch wirklich. Ein Gemälde, das sehon seiner Gattung nach — als Processionsfahne — eine Ausnahme bilden mochte (wie diess bei der sixtin. Mad. mit Wahrscheinlichkeit angenommen wird), darf indess nicht als Norm für Altarbilder dienen.

Von der Madonna del Pesce, welche mit so manchem Meisterwerk unter den spanischen Vicekönigen aus Neapel nach Spanien kam, a findet man in S. Paolo zu Neapel (im Durchgang aus der Kirche zur Sacristei) noch eine alte Copie. In dieser höchst liebenswürdigen Composition ist Maria wieder in die Mitte der Heiligen herabgerückt, wie in der Mad. del Baldacchino, aber die hohe Auffassung der Formen, der reine Schwung der Composition zeugt von der spätern, vollendeten Enoche des Meisters.

So hat denn Rafael, mit einziger Ausnahme der sixtinischen Madona, überall in seiner Maria nur das Weibliche nach allen Kräften verklärt und es darauf ankommen lassen, ob man die Mutter Gottes, die Königin der Engel, die nit allem Glanz der Mystik gefeierte Herrin des Himmels darin erkennen werde oder nicht. Er ist immer so wenig symbolisch als möglich; seine Kunst lebt nicht von Beziehungen, die ausserhalb der Formen liegen, — so sehr ihm auch das Symbolische da zu Gebote stand, wo es hingebört, wie die Fresken im Vatican zeigen. Auch sein Christuskind ist mit einziger Ausnahme des grandios unheimlichen Knaben auf dem Arm der sixtin. Madonna nur der reinste Hauch kindlicher Schönheit. Italien ist reich gesegnet in dieser Hinsicht, sodass dem Maler oft nur die Wahl schwer fällt, und seit Lippo Lippi und Luca della Robbia hatte die Kunst unermüdlich nach der rhöchster Beseelung der Kindesgestalt gestrebt; Ra-

 <sup>1) [</sup>Die Copie in S. Sisto zu Placenza, welche den Rahmen des Originals einnehmen soll, aber unbegreißlich klein aussieht, ist von Pierantonio Acantini, Anfang
des XVIII, Jahrhunderts. Eine böchst wunderliche Erweiterung der Composition in
S. Severo zu Neanel, 7. Cep. 1.1

fael kam und zog das Resultat. Sein Christus- und sein Johanneskind seigen mit Ausnahme der frühsten, peruginisch-sentimentalen Bilder nichts als das schönste Jugendleben, dessen gesunde Aeusserung indess nur bis an die Grenzen des Schalkhaften verfolgt wird und erst bei Giulio Romano (anderwärts bei Andrea del Sarto) in das Muthwillige übergeht, um endlich bei spätern Generationen in das Süssliche zu fallen.

Dieses blosse schöne Dasein, welches das Wesen des Kindes ist, hört auf mit der ersten Thätigkeit. Es giebt von R. keine Darstellung des zwölfjährigen Lehrers im Tempel '); wohl aber die eines begeisterten Knaben Johannes; ein neben vielen Copien als wenigstens zum Theil eigenhändig anerkanntes Exemplar in der Tribuna der a Uffizien zu Florenz; eine [niederländische] Copie in der Pinakothek b zu Bologna. [Ein Originalbild des begeisterten Knaben Johannes, in der Composition verschieden von dem genannten, ist neuerlich im Louvre (Nr. 368 bis) aufgestellt worden.] Der mächtig strenge Ausdruck des herrlichen Kopfes und der äusserst wirksame Gegensatz zwischen dem aufrechten Sitzen und der diagonalen Bewegung lässt über die Mischung der Formen hinwegsehen, welche zum Theil knabenhaft, zum Theil mehr ausgebildet männlich sind. Im Ganzen wird man Rafael (auch gegen Tizian) darob Recht geben, dass er den Täufer als Einzelfigur ganz jung bildete; diese Schönheit ist das allein richtige Gegengewicht gegen die Busspredigt, wenn nicht durch Zuthat anderer Figuren eine ganz neue Rechnung eintritt. - Das Rohrkreuz, auf welches Johannes hinweist, bietet in seiner Biegung die einzig harmonische Linie dar.

Endlich noch drei Werke der römischen Zeit, welche jedes in seiner Weise für die Darstellung des Uebernatürlichen unvergleichlich gross sind.

¹) Ein missilcher Gegenstand, insofern dessen Inhalt nie rein in die Darstellung aufgehen kann inna erführt weht aus dem Einde, wasshabt die Schriftgeiehrten so betroffen sind; die Argumente, welche diese Wirkung hervorbrachten, können oben nieht gemait werden. — Wie sich Lionarde half, a. S. 873, c. Wir wässen sehr viel, wenn wir ermitteln können, weische Gegenstände Rafael tots der Wilneshe Anderer nicht gemait hat und aus weichen Gründen er sie nuriekse. Es giebt von ibm kein Marterbild; sein weitster Gernastein nach dieser Seite ist die Kreustragung (in Spasimo 41 Siellis), abgesehen von dem frühen Crueifizus, aus der Galerie Feach felt Lord Daufer (Ward).

Das eine ist symbolischer Art: die Vision Ezechiels, im Pal. Pitti; klein, höchst fleissig obwohl nicht miniaturartig ausgeführt. -Das Mittelalter hatte die aus dem alten Testament und der Apokalypse entnommenen Symbole dem Wortlaut nach symmetrisch gebildet, imposant durch den Ernst der Ueberzeugung, und auch für unser Gefühl überwältigend durch die Ideenassociation, die sich an derartige Aeusserungen der alten Kirche knüpft. - Rafael übernahm den Gegenstand und bildete ihn im Geiste der grossartigsten Schönheit um, so weit es bei dem herben Symbol möglich war. Durch die Verschiebung der Gestalt des Gottvaters bringt er erst den klaren Ausdruck des Schwebens hervor: die aufgehobenen Arme, von zwei Engelkindern unterstützt, geben das Gefühl eines ganz übermächtigen Segnens: Gottvater thront nur auf dem Adler, denn Löwe und Stier. auf welche seine Füsse sinken, sind bloss geschickt hinzugeordnet; sie blicken nebst dem anbetenden Matthäusengel empor; Gottvater sieht aber nur letztern an. Man kann dieses verschiedene Verhalten zu den vier Sinnbildern willkürlich nennen; hätten wir aber nur viel von dieser Wilkür! - Das Bild möchte etwa in die Zeit der ersten Abtheilungen der Loggien fallen.

Das zweite Werk giebt das Uebernatürliche durch Spiegelung in b einer Genossenschaft von Heiligen; die berühmte h. Cäcilia (in der Pinakothek von Bologna, gemalt um 1515). Auf der Erde liegen die weltlichen Toninstrumente, halbzerbrochen, saitenlos; selbst die fromme Orgel sinkt aus den Händen der Heiligen: Alles lauscht dem oben in den Lüften nur angedeuteten Engelchor. Dieser wunderbar improvisirten, obern Gruppe gab Rafael den Gesang, dessen Siegüber die Instrumente hier dem an sich unmalbaren Sieg himmlischer Töne über die irdischen mit einer wiederum bewundernswerthen Symbolik substituirt wird. Cäcilia ist mit grosser Weisheit als reiche. auch sinnlich gewaltige Bildung gegeben; nur so (z. B. nicht als nervös interessantes Wesen) konnte sie den Ausdruck des vollen Glückes ohne Aufregung darstellen. Auch ihre fürstliche Kleidung ist gerade für den hier gewollten Zweck wesentlich und steigert eben jenen Ausdruck der völligen Verlorenheit in ruhigem Entzücken. Paulus, innerlich erschüttert, stützt sich auf das Schwert; die gefaltete Schrift in seiner Hand deutet an, dass in Gegenwart der himmlischen Harmonien auch die geschriebene Offenbarung als eine erfüllte schweigen dürfe. Johannes, in leisem Gespräch mit S. Augustin. beide verschieden erregt zuhörend. Magdalena endlich ist (offen gesagt) theilnahmlos gebildet, um die leise Scala des Ausdruckes in den vier Uebrigen dem Beschauer recht zum Bewusstsein zu bringen, übrigens eine der grossartig schünsten Figuren Rafaels. Die wahren Grenzen, innerhalb welcher die Inspiration Mehrerer dazustellen ist, sind in diesem Bilde mit einem Takt festgehalten, welcher den spätern Pfingstfestmalern völlig fremd ist. (Leidlich erhalten und restaurirt, mit Ausnahme der roh übermalten Luft.)

Das dritte Gemälde, das letzte Rafaels, welches er unvollendet hinterliess (1520), ist die Transfiguration, in der vaticanischen a Galerie. Hier wird durch einen dramatischen Gegensatz, den man ungeheuer nennen darf, das Uebernatürliche viel eindringlicher dargestellt als alle Glorien und Visionen der ganzen übrigen Malerei diess vermocht haben. Allerdings sind zwei ganz verschiedene Scenen auf dem Bilde vereinigt, ein Wagestück, das wahrlich nicht Jedem zu rathen wäre; es geschah eben nur hier und nur zu diesem Zwecke. - Unten am Berg die Leute, welche den besessenen Knaben gebracht haben, und die Jünger, rathlos, mitleidig, aufgeregt, selbst im Buch nach Hülfe suchend, auch lebhaft empordeutend nach dem Berg. auf welchen ihr Meister gegangen; der Besessene selbst vor Allem merkwürdig als eine der wenigen Gestalten aus dem Gebiete der Nacht, die Rafael geschaffen und die beim entsetzlichsten Ausdruck doch seine hohe Mässigung so glanzvoll verräth; die jammernde Frau auf den Knieen vorn ist gleichsam ein Reflex des ganzen Vorganges.

Niemand von ihnen allen sieht was auf dem Berge vorgeht und der Bibeltext erlaubte es auch gar nicht; die Verbindung beider Seenen existirt nur im Geiste des Beschauers. Und doch wäre die eine ohne die andere unvollständig; es genügt, die Hand vor die obere oder vor die untere zu halten, um zu erkennen, wie sehr das Gemälde ein Ganzes bildet.— Oben schwebt Christus, und wie durch eine magnetische Kraft zu ihm hingezogen schweben auch Moses und Ellas; ihre Bewegung ist keine selbständige. Unten liegen die geblendeten Jünger und links erblickt man die heil. Diacone Stephanus und Laurentius, wahrseheinlich nur als Patrone der Kirche, für welche das Bild ursprünglich bestimmt war. — Form und Ausdruck des Christus sprechen eines jener grossen Geheimnisse der Kunst aus, um welche sich bisweilen lange Jahrhunderte vergebens

bemühen. Das Bild, welches sich die gläubige Phantasie von der Verklärung auf dem Berge Tabor macht, ist absolut nicht darstellbar weil ein helles Leuchten der Gestalt, d. h. eine Aufhebung alles Schattens, also auch aller Modellirung des Körpers dabei vorausgesetzt wird; Rafael substituirte das Schweben 1). Ferner wird die Verklärung ausschliesslich als Machtäusserung in Bezug auf die Anwesenden gedacht; Rafael dagegen strebte nicht nach dem Ausdruck der höchsten Herrlichkeit, welcher am Ende in einer kalten Symmetrie erstarren müsste, sondern nach dem der höchsten Seligkeit; sein Christus ist ganz Wonne und damit schon von selbst herrlicher, als er durch den Ausdruck der Macht irgend hätte werden können; er ist es, selbst abgesehen von den colossalen Contrasten zu den befangenen Jüngern und gar zu der Scene des Jammers unten. Sein emporgerichteter Blick erscheint durch die Vergrösserung und weite Distanz der Augen ausserordentlich verstärkt; Rafael ging hierin nicht weiter als die Griechen auch, bei welchen ziemlich oft die Normalbildung irgend einer charakteristischen Schärfung weichen muss 2). - Wem nun dieser Christus noch immer nicht genügt, der suche erst darüber ins Klare zu kommen, woran es fehle, und was man von der Kunst überhaupt verlangen dürfe. Es ist möglich, dass in manchen Gemüthern z. B. der Weltrichter im Camposanto, der Cristo della moneta Tizians, der Christus in Rafaels Disputa andere und stärkere Saiten des Gefühls berührt, tiefere Ideenfolgen erweckt. allein für eine Verklärung auf Tabor gab der Meister hier eine so hohe Form, dass wir froh sein müssen, ihm irgendwie folgen zu können. - Die Ausführung gehört in der untern Hälfte wohl fast ganz den Schülern an, entspricht aber gewiss im Ganzen Rafael's Absicht, mit Ausnahme natürlich der nachgedunkelten Schatten. Die ungemeine Kraft der Farbe, verbunden mit der fast venezianischen Harmonie wenigstens in der obern Gruppe, zeigt, dass R. bis zum letzten Augenblick seines Lebens neue Mittel der Darstellung zu bewältigen suchte. Als Künstler von Gewissen konnte er gar nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Noch bei Glov. Bellini, in jenem wichtigen Bilde (S. 835, b) des Museums von Neapel, sind Christus, Moses and Elias auf dem Berge stehend dargestellt.

<sup>2)</sup> Eine ähnliche Behandlung der Augen kommt auch in der sixtin. Madonna vor, sonst aber vielleicht bei R. nirgende; er sparte solehe Mittel für die äussersten Fälle. In einem der heiligen Diacone auf der Transfiguration rührt diese Bildung wohl von der Hand eines Schülers her.

anders. Wer ihm daraus einen Vorwurf macht und von "Abfall" redet, kennt ihn nach seinem innersten Wesen nicht. Das ewig grosses Schauspiel, wie Rafael sich als Künstler consequent ausbildet, ist schon au sich mehr werth, als irgend ein Verharren auf einer bestimmten Stufe des Idealen, z. B. auf dem Darstellungsprincip der Disputa, sein könnte. Und überdiess verharrt man nicht ungestraft; die "Manier" wartet sehon vor der Thür.

Von der Bestellung des Bildes wissen wir nichts Näheres. Es ist möglich, das Cardinal Giulo de' Medici nichts verlangte als einen Salvator mit S. Stephanus und S. Laurentius, und dass Rafael alles Uebrige hinzuthat. Schon Fra Bartolommeo hattein seinem herrlichsten Bilde (S. 894, d) den Salvator zwischen vier Heiligen von freien Stücken als den Auferstandenen dargestellt; Rafael stieg eine Stufe höher und gab den Verklärten. Eine Seite weiter im Evangelium steht die Geschichte von dem besessenen Knaben — welch ein Augenblick mochte das sein, da dem Kiinstler der Gedanke an eine Verbindung beider Scenen aufgring!

Die Porträts der römischen Zeit Rafaels bilden eine Reihe ganz anderer Art als diejenigen des Tizian, des Van Dyck und Anderer, welche vorzugsweise als Porträtmaler berühmt waren. Zwischen den grössten Historienbildern und Fresken gemalt, sind sie in der Auffassung höchst verschieden; jedes trägt den Abglanz derjenigen Stimmung, welche in dem betreffenden Augenblick den Historienmaler beseelte. Bekanntlich war er auch in den Fresken nichts weniger als sparsana mit Bildnissfäguren.

Von den in Italien befindlichen Bildnissen ist zuerst zu nennen:
Papst Julius II. (Im Pal. Pitti; das Exemplar in der Tribuna der a
Uffizien gilt als alte Copie, und ist es auch mit Ausnahme des Kopfes,
dessen hohe Vortrefflichkeit wohl nur durch R.'s eigene Arbeit sich
erklären lässt ').) Die malerische Behandlung ist wunderbar schön und
in aller Einfachheit reich; der Charakter so gegeben, dass man die
Geschichte des gewaltigen Greises erst durch dieses Bild recht verstehen lernt.

Leo X., mit den Cardinälen de' Rossi und Giulio Medici. (Im

i) [Ich erblicke auch im Kopf eine schwächere Hand. - Mr.]

- Palazzo Pitti. Die Copie des Andrea del Sarto im Museum von Neapel, vgl. S. 911 a, wird an Ort und Stelle noch immer für das Original ausgegeben, während ausserhalb Neapels schon längst jeder Zweifel in dieser Beziehung verstummt ist.) Etwas über natürliche Grüsse, sodass z. B. die nobeln Hände des Papates nicht so klein scheinen, als sie im Verhältniss gemeint siad. Die Begleitung durch zwei Cardinäle schon bei frühern Papatbildnissen nachweisbar. Der Charakter Leo's X. hier und in den Fresken gewährt eine merkwürdige Parallele, was auch für Julius II. gilt. Durch Lichtwechsel und Stoffbehandlung bilden die vier verschiedenen Roth eine ganz harmonische Scala. Hinten eine ernste Architektur. Die Zuthaten (Glocke, Buch, Vergrösserungsglas) leise, aber wesentliche Winke zur Charakteristik.
- b Cardinal Bibbiena (im Pal. Pitti); das Verlebte und Kränkliche grossartig und geistvoll gegeben; in der vornehmen Liebenawürdigkeit eine Parallele zu Van Dyck's Cardinal Bentivoglio (ebenda), welcher bei weitem absichtlicher erscheint.

Fedra Inghirami, einrömischer Prälat und Alterthumsforscher. (Pal. Pitti.) Der Thersites Rafaels; gegenwärtig würde er wie alle Schielenden entweder im Profil oder mit Übergehung des Schielens ') gemalt werden; Rafael aber umging das Charakteristische nicht, sondern gab dem starren Auge diejenige Richtung und Form, welche das geistige Forschen auszudrücken im Stande war. Die starke Beleibtheit ist möglichat edel dargestellt, die Hände nur die eines vornehmen Geistlichen. Wahrscheinlich ein Denkmal collegialischer Achtung, aus der Zeit, als R. die römischen Alterthümer studirte ').

e "Bartolus und Baldus", richtiger: Navagero und Beazzano (Palazzo Doria in Rom). Zwei sehwarzgekleidete Habfiguren auf Einem Bilde; trotz neuerer Zweifel wohl unbedingt echt. Wer konnte zwei bedeutende Männer bewegen, sich zusammen malen zu lassen, wenn der Künstler nicht entweder ein Andenken für sich oder für einen Höhern, etwa für den Papst verlangte? Mehr als in den für rigen Bildnissen herrscht hier der Styl eines historischen Denkmals,

¹) Guercino malte in seinem eigenen Porträt (Uffizien) das eine Auge in den tiefsten Schatten.

<sup>2) [</sup>Von der Echtheit des Bildes bin ich nicht mehr überzeugt, seltdem ich einen \*\* Doppeigänger desselben im Besitz der Pamilie zu Volterra gesehen habe. — Mr.]

eine freie Grösse, welche zu jeder That bereit scheint und in jedem Geschichtsbilde ihre Stelle fünde. Die Ausführung, soweit sie unberührt geblieben, ist hüchst gediegen.

Der Violinspieler (Palazzo Sciarra in Rom). Rafael malte a im Jahr 1518 gewiss keinen Virtuosen auf dessen Bestellung. Wahrscheinlich ein Glunstling des überaus musikliebenden Leo X. Im büchsten Grade interessant, sodass die Phantasie den Lebensroman dieses Unbekannten von selbst aufbaut. Der Pelz, welchen der junge Mann nötbig hatte, ist mit Raffinement behandelt.

Von dem Porträt der Johanna von Aragonien sind alle bessern Exemplare im Norden. [Das einzige Original im Louvre. — Im Pal. Doria eine offenbar niederländische Copie. — Mr.]

Die Improvisatorin Beatrice (vermeintliche Fornarina, in der Tribuna der Uffizien, datirt 1512). Ein Wunder der Vollendung und des Colorites, aus der Zeit der Madonna di Foligno. Scheinbar ein Idealkopf, bis man bemerkt, dass ein nicht ganz schönes Verhältniss des Mundes und Kinns durch glückliche Schiebung verheimlicht wird. Längere Zeit dem Seb. del Piombo zugeschrieben, [für dessen Arbeit ich diess wundervolle Werk noch halte. Man vergleiche a das Altarbild in S. Giovanni Crisostomo zu Venedig und darin namentlich die heil. Maria Magdalena! — Mr.] Vorzüglich schön erhalten ?).

Die wahre Fornarina, Rafaels Geliebte. (Das als eigenhändig anerkannte Exemplar, mit starken Restaurationen, im Pal. Barberini e zu Rom; späte Wiederholungen im Pal. Sciarra und im Pal. Borghese. f [II. S. Nr. 64, die letztere augenscheinlich von Sassoferrato. — Mr.]). Der Composition nach unverholen ein sehr schönes Actbild; die g Haltung der Arme und der Kopfputz sind vom Maler verordnet und wollen nicht die Individualität charakterisiren. Der Typus, von der lange dauernden römischen Schönleit, ist in mehrern historischen Com-

<sup>3)</sup> Das gisteba Webb ist webb dargestellt in einem selbigen Bilde, webbes in der Galerie an Motenn dem Görgines belgelegt wirtig zur ist das Hars hier goldrichen bei webbes der die der Bilde darie. Mir erschien das Bild wie ein Polius secche, An der Brutzwehr die Chiffer V. [Ond des Bild dieselbe Franz vortreitte recheinte inter sehwer untsachelden; es ist Surigens entschieden fernareisen und ich halte es für ein Werk des B. Gerörle. — Mr. 1

positionen Rafaels frei benützt, ohne dass man an eigentliches Modellsitzen zu denken hätte ').

Unter den monumentalen Aufträgen, welche Rafael für Jua lius II. und Leo X. ausführte, nehmen die Malereien in den Zimmern
des V aticans (le Stanze) den ersten Rang ein. Bei dem unerschöpflichen Reichthum dieser Werke, bei der Unmöglichkeit, ihren Inhalt
oder gar ihren Werth kurz in Worten darzulegen, beschränken wir
uns auf eine Reihe einzelner Bemerkungen und vermeiden dabei im
Ganzen dasjenige, was die Handbücher ergeben und was der Anblick
von selbst lehrt.

Die Räume existirten schon und waren bereits theilweise (von Perugino, Sodoma u. A.) ausgemalt, als Rafael dafür berufen wurde. Sie sind von nichts weniger als musterhafter Anlage, sogar unregel-

<sup>• 1)</sup> Die sehr sehönen Potrikis des Cavaliere Tibalden und des Card. Passerial im Museum von Neseple werden E. gegenwärtig abgesprochen. — Der fläschlich R. benannte Cesare Borgis im Pal. Borghese su Röm könnte wohl ein ganz vortreffliches dentsches Bild sein. [1ch hatte en für Pormegpianino. — Mr.] — [Das webbliche Portrikt in der Sinara dell' Educazions di Glove des Pal. Pittl, Nr. 245 ist mir ein unzweifelhantes wohlerbaltenes Original von unerreichbarenn Adel der Zügerischer das Vorbild der Magdeinen in der beil. Ckellia, der Sixthinschen Madonas und wie wir wohl vormuthen können, die veredeiten Züge der wirklichen Fornarina wiedergebend. Die Zeichnung der rechten Hand simmt mit der der Joh. ess Aragonien, die Färbnung zeigt den Rafael eigentitünlichen weizengelben warmen Localtom mit Schatten vom feinsten Perlgran. — Mr.]

Natürlich trägt in den italienischen Galerien noch manches Bild den grossen † Namen mit Unrecht, Das Bild im Pal, Pallavicini zu Genna ist eine ehemais guie, mit neuern Accessorien vergrüsserte Schnicople der Madonna des Museums von Nespel (Réveil de Penfant).

t! In der Medonna dl. San Loca (Sammling der gleichnamigen Akademie zu Romi gilt nur ein Trell des Loca san E. seigenhändige Arbeit, der Best kaum für seins \*! Erfindung, — Marik Krönung (in der vaticanischen Galerie, das spätere Dild) ist nödrisch von Gwide Romene und Pranesser Penen ausgeführt. Ersterer hat im obernation Theil offenbar eilen rafseilschen Entwurf wenigstens partiell benützt; man erkenti-Theil offenbar eilen rafseilschen Entwurf wenigstens partiell benützt; man erkenti-Anklängs, die an die Vierge de François I. erlinnen. Leststerer dagegen hat die untere Gruppe der Apostal selbst erfunden. Der Caslog glebt Irrig das Verblätzist umgekohrt an) Mit der untern Gruppe der Tansfiguration vergilben, seigt als noch einmal auf das Bündigste den Abstand awischen dem Melster und dem Schüler. — \*! Iber Rafsel in Parma ist eine Arbeit Grüber Romane's woss sich die Zeichnung von Rafsel im Louvre bedindet. — Mr.] — Der Rafsel in der Galerie von Modena ist sie geringen Bild eines Schülter see Perugino.

mässig (man beachte z. B. das Gewölbe der Camera della Segnatura) und in Betreff der Beleuchtung nicht günstig. Man besieht sie gewöhnlich Nachmittags; doch hat der Vormittag auch gewisse Vortheile, und das Oeffnen der hintern Fensterladen macht einen wesentlichen Unterschied.

Die Technik ist eine ausserordentlich verschiedene. Einer guten Autorität zufolge soll besonders die Disputa und die Schule von Athen in sehr vielen Partien al Secco übergangen sein; doch sind es der Hanptsache nach sämmtlich Fresken: die beiden einzigen in Oel auf die Mauer gemalten Figuren der Justitia und Comitas im Saal Constantin's wurden nicht, wie man sagt, von R. eigenhändig, sondern erst nach seinem Tode ausgeführt. Allein innerhalb des Fresco, sowohl dessen was der Meister als dessen was die Schüler malten, herrscht der stärkste Unterschied der Behandlung, oft im nämlichen Bilde. Rafael that sich nie genug und suchte der schwierigen Malweise stets neue Mittel der Wirknng abzugewinnen. Von den vier grossen Fresken der Stanza d'Eliodoro ist jedes in einem andern Colorit durchgeführt; den Gipfel des Erreichbaren glaubt man zu erkennen in den un beschädigten Theilen der Messe von Bolsena, und doch wird Niemand den Heliodor und die Befreiung Petri in ihrer Art weniger vollkommen gemalt nennen.

Die Erhaltung ist im Verhältniss zum Alter eine mittlere, ausgenommen die der Sockelbilder, welche Carlo Maratta im Wesentlichen neu malen musste, und einiger durch Risse schwer bedrohten Deckenbilder. Das grösste Unheil in den Hauptbildern ist durch stellenweises Putzen und besonders durch ganz rücksichtslosse Durchzeichnen entstanden. [Neuerdings glücklicherweise verboten.]

— Wie weit die schönsten jetzigen Kupferstiche im Eindruck unter den Urbildern bleiben, zeitt der erste Blick auf letztere. [Die ganz vorziiglichen Originalphotographien von Braun in Dornach werden für diejenigen, welche das Glück hatten die Originale zu sehen, die schönste Erinerung an dieselben bieten.]

Die hohen poetischen Ideen, welche den Fresken der Camera della Segnatura (vollendet 1511) zu Grunde liegen, waren wohl a der Hauptsache nach etwas Gegebenes. Abgeschen davon, dass Rafael schwerlich genug Gelehrsamkeit besass, um von sich aus die Per-

sonen der Disputa oder gar der Schule von Athen sachlich richtig zu charakterisiren und zu stellen und dass sich hier die Beihülfe irgend eines bedeutenden Menschen aus der Umgebung Julius II. 1) deutlich verräth, - abgesehen hievon hatte schon lange vorher die Kunst sich an denselben Aufgaben versucht. Die Meister der Capella degli Spagnuoli bei S. M. Novella in Florenz hatten die allegorischen Figuren der Künste und Wissenschaften und ihrer Repräsentanten in strenger Parallele, in architektonischer Einfassung vorgeführt. Sechs Generationen später, kaum 15 Jahre vor Rafael, hatte sein Schulgenosse Pinturicchio in einem der Zimmer, deren Gewölbe er für Alea xander VI. ausmalte (Appartamento Borgia im Vatican, dritter Raum), iene allegorischen Gestalten thronend in der Mitte ihrer Jünger auf landschaftlichem Hintergrunde dargestellt, anderer Versuche zu geschweigen. Aber Rafael hatte zuerst den Verstand, die allegorischen Frauen aus den Wandbildern hinaus an das Gewölbe in einen besondern goldenen Mosaikhimmel zu versetzen. Hier konnte er sie auf ganz eigene, ideale Weise stylisiren. (Man weiss, wie später die verwilderte Kunst recht ihren Stolz darin suchte, allegorische und geschichtliche Personen möglichst bunt durcheinander zu mischen und wie es der ganzen sonstigen Grösse eines Rubens bedarf, um Werke dieser Art, wie z. B. sein Leben der Maria von Medici im Louvre. für uns geniessbar zu machen.)

Es blieben nun für die Gemälde bloss historische Figuren übrig, dem der Gottvater und die Engel in der Disputa, die Musen im Parnass und dergl. gelten doch wohl als solche. (Der obere Theil der Wand, welche der Jurisprudenz gewidmet ist, enthält allerdings noch eine Allegorie, allein in einem besondern Raum abgetrennt.) Alle Gestalten konnten nun gleichmässig, in einem und demselben Style belebt werden.

Warum hat Rafael in dem Bilde der Gerechtigkeit nicht eine geistig angeregte Gemeinschaft berühmter Juristen dargestellt, wieer diess in den drei übrigen Bildern mit den Theologen, Dichtern und Weltweisen gethan? warum statt dessen zwei einzelne historische Acte der Gesetzgebung? Weil der mögliche Gegenstand einer "Disputa" von Juristen entweder ausserhalb des Bildes, d. h. undarstell-

<sup>&#</sup>x27;) Man räth auf Bibiena, Bembo, Castiglione, Inghirami etc. Auch die ganze allegor, Kunst und Poesie von den Trioufi des Petrarca abwärts kommt in Betracht.

bar geblieben wäre, oder, durch sachliche Beziehungen verdeutlicht, aus dem hohen idealen Styl hätte herausfallen müssen.

Nach der Ausscheidung des Allegorischen blieb also das Historisch-Symbolische als Hauptgehalt der vier grossen Darstellungen übrig.

Rafael hat hier ein wahrhaft gefährlich-lockendes Vorbild hingestellt. Eine grosse Anzahl von Gemälden analogen Inhaltes and seitdem geschaffen worden, zum Theil von grossen Künstlern; sie erscheinen sämmtlich als von Rafael abhängig oder als ihm weit untergerordnet. Wesshalb? Gewiss nicht bloss weil es nur Einen Rafael gegeben hat.

Er war von vornherein im Vortheil durch die Unbefangenheit in autiquarischer Beziehung. An sehr wenige überlieferte Porträts gebunden, durfte er lauter Charaktergestalten aus sich selber schaffen; in der Disputa z. B. war die Tracht das einzige kenntlich machende Attribut, welches auch völlig genügte. Er musste nicht die Köpfe so mud so stellen, damit man sie auf gelehrtem Wege verifieiren Könne. Diese größere sachliche Freiheit kam durchaus der Composition nach rein malerischen Motiven zu Gute. Es sind fast lauter Gestalten einer mehr oder weniger entfernten Vergangenheit, die sehon nur in idealisitender Erinnerung fortlebten ').

Die Action, welche diese Bilder beseelt, ist allerdings nur die Sache des grüssten Klünstlers. Allein man muthete ihm innerhalb seize Thema's auch nicht das Unmögliche zu, wie z. B. die geistige Gemeinschaft eines Gelehrten Congresses, einer Malerakademie oder überhaupt solcher Personen, deren charakteristische Thätigkeit gar nie gemeinsam vor sich geht, und die, wenn man sie beisammen malt, immer auf das Diner zu warten scheinen. In der Disputa gab R. nicht etwa ein Concilium, sondern ein gelstiger Dranp hat die grössten Lehrer göttlicher Dinge rasch zusammengeführt, so dass sie um den Altar herum nur eben Platz genommen haben; mit ihnen namen bese Laien, die der Geist auf dem Wege ergriffen und mit hergeoognaht; diese bilden den so nothwendigen passiven Theil, in welchem das von den Kirchenlehrern er kannte Mysterium sich blos als Ahnung und Aufregung reflectirt. Dass der obere Halbkreis der Seligen (eine

¹) Ueber die Bedeutung der einzelnen Personen in den sämmtlichen Fresken findet man bei Platner, Beschreibung Roms, S. 113 ff., gewissenhafte Auskunft.

verherrlichte Umbildung desjenigen von S. Severo) dem untern so völlig als Contrast entspricht, ist der einfach erhabene Ausdruck des Verhältnisses, in welchem die himmlische Welt die irdische überschattet. Endlich imponirt hier im höchsten Grade die kirchliche Idee; es ist kein Bild von neutraler Schönheit, sondern ein gewaltiger Inbegriff des mittelalterlichen Glaubens.

Den Gegensatz dazu bildet die Schule von Athen, ohne himmlische Gruppe, ohne Mysterium. Oder ist die wunderschöne Halle, welche den Hintergrund ausmacht, nicht bloss ein malerischer Gedanke, sondern ein bewusstes Symbol gesunder Harmonie des Geistesund Seelenkräfte? Man würde sich in einem solchen Gebäude so wohl fühlen! - Wie dem nun sei. Rafael hat das ganze Denken und Wissen des Alterthums in lauter lebendige Demonstration und in eifriges Zuhören übersetzt: die wenigen isolirten Figuren, wie der Skeptiker und Diogenes der Cyniker, sollen eben als Ausnahmen contrastiren. Dass die rechnenden Wissenschaften den Vordergrund unterhalb der Stufen einnehmen, ist wieder einer jener ganz einfachen genialen Gedanken, die sich von selbst zu verstehen scheinen. Trefflichste Vertheilung der Lehrenden und der Zuhörenden und Zuschauenden, leichte Bewegung im Raum, Reichthum ohne Gedränge, völliges Zusammenfallen der malerischen und dramatischen Motive. (Wichtiger Carton a in der Ambrosiana zu Mailand.)

Der Parnass, das Bild der "Seienden" und Geniessenden. Das Vorrecht des lauten, begeisterten Redens hat nur Homer; das der Tone Apoll: sonst wird bloss geffüstert. (Wer an der Violine Anstoss nimmt, mag nur Rafael selbst zur Verantwortung ziehen, denn eine erzwungene Huldigung für den Ruhm eines damaligen Geigenvirtuosen, aus welchem Einige sogar den Kammerdiener des Papstes machen, ist dieser Anachronismus gewiss nicht. Wahrscheinlich gewährte das Instrument dem Maler ein lebendigeres, sprechenderes Motiv für seine Figur als eine antike Lyra hätte thun können.) Das Idealcostum ist hier mit grossem Recht auch auf die neuern Dichter ausgedehnt, von welchen nur Dante die unvermeidliche Kaputze zeigt. Der gemeinsame Mantel und der gemeinsame Lorbeer heben die Dichter über das Historische und Wirkliche hinaus. Die Musen sind nicht der Abwechselung zu Gefallen unter die Dichter vertheilt, sondern als ihr gemeinsames Leben auf der Höhe des Berges versammelt. Auch sie sind nicht antiquarisch genau charakterisirt; R. malte seine Musen. Von den beiden Ceremonienbildern gegenüber ist das geistliche Recht, d. h. die Ertheilung der Decretalen, in dieser kritischen Gattung ein Muster der Composition und Durchführung zu nennen. Der Figurenreichthum ist nur mässig, — der Ausdruck der Autorität beruht nicht in der Vollständigkeit des Gefolges, überhaupt nicht in der Masse. Die Köpfe sind fast lauter Bildnisse von Zeitgenossen. Man darf annehmen, dass R. sie freiwillig und in künstlerischer Absicht anbrachte. — Die Alleg orie der Prudentia, Temperantia und Fortitudo in der Lunette (deren Analyse bei Platner a. a. O. nachzuschen) ist eine der bestgedachten; im Einzelnen ist nicht Alles ganz lebendig geworden.

Von den allegorischen Frauen am Gewölbe ist die Poesie einer der reinsten und eigensten Gedanken Rafaels. In den übrigen hat er wohl dem Allegoristen, der ihm zur Seite stand, bedeutend nachgeben müssen oder wollen; daher vielleicht auch der Mangel an freudiger Unbefangenheit. Die Eckbilder des Gewölbes, historische Momente in strengerm Styl, beziehen sich jedesmal anf den Inhalt der beid en nächsten Wände; so das herrliche Urtheil Salomonis auf die Gerechtigkeit und Weisheit zugleich, der Sündenfall auf die Gerechtigkeit und das Verhältniss zu Gott zugleich. Mit dem Marsyas hat man einige Noth und es bedarf einer entfernten Beziehung aus Dante um hin ausser der Poesie auch mit der Theologie in Verbindung zu bringen. Die Eva im Sündenfall ist ein Hauptbeleg für die Bildung des Nackten in R.'s mittlerer Zeit. Ebenso der Henker im Urtheil des Salomo.

Die Sockelbilder, grossentheils erst von Perin del Vaga an der Stelle eines untergegangenen Getäfels componirt und ausgeführt und später ganz übermalt, zeigen doch noch ungefähr, in welchem Sinne R. die decorative Wirkung des ganzen Saales verstanden wissen wollte. Ihre Composition ist zum Theil ausserordentlich schön, aber in kleinen Abbildungen eben so geniessbar als an Ort und Stelle. (Von R. nur diejenigen unter dem Parnass.)

Wären wir nur über die nähern Umstände der Entstehung dieser Fresken nicht so völlig im Ungewissen. Die grossen Fragen: wie viel wurde dem Maier vorgeschrieben? was that er selbst hinzu? fürwelche Theile hat er vielleicht nur mit Mühe Erlaubniss erhalten? welche Zumntungen hat er abgewiesen? — diese Fragen sind nie zu beantworten. Es ist unbekannt, mit wem er in nichster Instanz zu than hatte. So viel aber geht aus den Werken selbst hervor, dass die rein klustlerischen Beweggründe im Einzelnen meist die Oberhand behielten. Wenn man in andern Bildern jener Zeit, bei Mantegna, Pinturiechio, Sandro u. A., die Unersättlichkeit der Zeitgenossen an Allegorien und Symbolen aller Art kemmen lernt, so wird es zur Gewissheit, dass Rafael aus eigenen Kräften Maass hielt, wählte, überund unterordnete. Welche Kämpfe kann die untere Hälfte der Disputa gekostet haben! wenn z. B. irgend ein Theologe sich für vollständige Darstellung aller grossen Kirchenlehrer und Ordensstifter verwandiet! — oder wenn Irgendjemandes Lieblingsphilosoph oder Lieblingsdichter durehaus in die Schule von Athen oder auf den Parnass gebracht werden sollte! — anderer Müglichkeiten nicht zu gedenken.

Vielleicht die einzige ganz müssig scheinende Figur in diesem Saal ist der junge Herzog von Urbino, welcher in der Mitte der linken Hälfte der Schule von Athen steht. Bei genauerer Betrachtung findet man, dass er nicht nur mit seinem weissen Gewande malerisch nothwendig, sondern auch als neutrale Gestalt zwischen der obern und der untern Gruppe unentberlich ist. Und was will das stille Lächela dieses wunderbaren Antlitzes sagen? Es ist das siegreiche Bewusstsein der Schünbeit, dass sie neben aller Erkenntniss ihre Stelle in dieser bunten Welt behaupten werde.

Neben der Decke der sixtinischen Capelle ist die Camera dells Segnatura, welche fast genau zur gleichen Zeit gemalt wurde, das erste umfassende Kunstwerk von reinem Gleichgewicht der Form und des Gedankens. Noch die trefflichsten Florentiner des XV. Jahrh. (Lionardo ausgenommen) hatten sich durch den Reichthum an Zathaten (Nebenpersonen, überflüssige Gewandmotive, Prunk der Hintergründe u. s. w.) stören lassen; ihr Vieles hebt sich gegenseitig auf; hire scharfe Charakteristik vertheilt die Aceente zu gleichmässig über das Ganze; Fra Bartolommeo, der erste grosse Componist neben Lionardo, bewegte sich in einem engbegrenzten Kreise und sein Lebensgefühl war seiner Formenauffassung nicht völlig gewachsen. —Bei Rafael zuerst ist die Form drahaus schön, edel und zugleich geistig belebt ohne Nachtheil des Ganzen. Kein Detail Driskenitri sich. dräart

sich vor; der Künstler kennt genau das zarte Leben seiner grossen symbolischen Gegenstände und weiss, wie leicht das Einzel-Interesante das Ganze übertöst. Und dennoch sind seine einzelnen Figuren das wichtigste Studium aller seitherigen Malerei geworden. Es lässt ich kein besserer Rath ertheilen, als dass man sie (wo nöttig, auch mit bewaffnetem Ange) so oft und so vollständig als möglich betrachte und nach Kräften auswendig lerne. Die Behandlung der Gewinder, der Ausdruck der Bewegung in denselben, die Aufeinanderfolge der Farben und Lichter bieten wiederum eine unerschöpfliche Quelle des Genussas.

Die Stanza d'Eliodoro, wahrscheinlich ganz oder fast ganz a eigenhändig von Rafael ausgemalt in den Jahren 1511-1514, bezeichnet den grossen Schritt in das Historische. Es ist gewagt, aber erlaubt zu vermuthen, dass er sich nach den dramatisch-bewegten Gegenständen sehnte. Vielleicht hätte man noch gern mehr Allegorien gehabt - vielleicht wollte im Gegentheil Julius II. seine eigenen Thaten in voller äusserer Wirklichkeit dargestellt sehen, etwa Momente aus dem Kriege der heiligen Ligue, den Einzug durch die Bresche von Mirandola, u. dgl. - Beides wären Abwege gewesen. wenigstens für Rafael. Er gab nun Zeitgeschichte und Allegorie zugleich, die erstere im Gewande der letztern. Heliodors Züchtigung ist ein Symbol der Vertreibung der Franzosen aus dem Kirchenstaate; die Messe von Bolsena (deren Thatsache ins Jahr 1263 fällt) bedeutet die Ueberwindung der Irrlehren am Anfang des XVI. Jahrhunderts. Nach dem Tode Julius II. (1513) liess sich Leo X. diese Art von verklärender Darstellung der eigenen Geschichte alsobald gefallen: -vielleicht hatte Rafael schon Entwürfe für die beiden andern Wände gemacht, welche dann ersetzt wurden durch den Attila (Symbol der Verjagung der Franzosen aus Italien) und durch die Befreiung Petri (Leo's X. Befreiung aus den Händen der Franzosen in Mailand, als er noch Cardinal war). - Es war ein grosses Glück, dass die damalige Aesthetik die Allegorie und die Anspielung für eins und dasselbe hielt, während doch die letztere mit lauter historisch gedachten, individuell zu belebenden Gestalten wirken darf.

Wie man die Sache ansche, von irgend einer Seite sind hier Concessionen gemacht worden. Die vier Momente liegen geschichtlich gar zu weit und fremd auseinander, als dass nicht zu vermuthen wäre, Rafael habe etwas Anderes gemalt als ursprünglich gewünscht worden war. Auch der gönzliche Mangel an innerm Zusammenhang mit den vier alttestamentlichen Deckenbildern deutet auf einen Wechsel der Entschlüsse hin, der beim neuen Pontificat ohnediess eingetreten sein muss.

Im Grossen ist aber doch das Thema ein gleichartig fortlaufendes, dassich auch in den übrigen Zimmern, allerdings getrübt, fortsetzt: Siege der Kirche unter göttlichem Schutze. Endlich hebt die Behandlung alle diese Gegenstände auf eine solche Weise, dass man in ihnen nur das Höchste sucht und ihnen nur den erhabensten Sinn zutraut.

Mit einer unbeschreiblichen Macht und Herrlichkeit hält Rafael seinen Einzug in das Gebiet der dramatischen Malerei; sein erstes Gemälde war der Heliodor. Welch ein Athemschöpfen nach den symbolisch bedingten Bildern der Camera della Segnatura! Er hat keine grossartigere bewegte Gruppe mehr geschaffen als die des himmlischen Reiters, mit den im Sturm zu seiner Seite schwebenden Jünglingen und dem gestürzten Frevler nebst dessen Begleitern. Woher die Erscheinung gekommen, wo sie vorübergesaust ist, zeigt der leere Raum in der Mitte des Vordergrundes, welcher den Blick auf die Gruppe um den Altar des Tempels frei lässt. Man bewundert mit Recht die Verkürzung in dem Reiter und in dem Heliodor, aber sie ist nur der meisterhafte Ausdruck für das Wesentliche, nämlich die glücklichste Schiebung der Figuren selbst. Die Gruppe der Frauen und Kinder, deren hundertfältiges Echo durch die ganze spätere Kunst geht, verdient hier im Urbild ebenfalls, dass man sie sich genau einpräge. Endlich musste dem Papst sein Genüge geschehen; in voller Wirklichkeit auf seinem Tragsessel thronend schaut er ruhig auf das Wunder hin, als käme es ihm gar nicht unerwartet. An dem Bildniss Marc Antons, der als Träger des Sessels mitgeht, hat man den bestimmten Beweis, dass R. seine Porträtpersonen wenigstens zum Theil freiwillig anbrachte.

Die Messe von Bolsens war eine viel einseitigere Aufgabe als der Heliodro. Das Geschehen des Wunders beschränkt sich auf einen ganz kleinen Fleck; es wäre ungefähr dasselbe, wenn ein Dramatiker die Peripetie seines Stückes auf das Verwechseln eines Ringes oder sonst auf ein seenisch kaum sichtbares Ereigniss bauen müsste. Aber innerhalb dieser Schranken ist das Herrlichste gegeben. Die Wahrnehmung und die Ahnung des Wunders geht wie ein geistiger Strom durch die andächtige Menge links und der Reflex davon belebt auch schon die unten an der Treppe sitzenden Frauen und Kinder: in der Gruppe des Papstes und seiner Begleiter ist es ruhige Gewissheit, wie sie den mit tausend Wundern vertrauten Fürsten der Kirche zukömmt, und von diesem Ausdruck durften auch die unten knieenden Obersten der Schweizergarde nicht zu weit abweichen. An und für sich sind sie ein Vorbild monumentaler Costümbehandlung. - Die Anordnung neben und über dem nicht einmal in der Mitte der Wand stehenden Fenster scheint für Rafael ein wahres Spiel gewesen zu sein; eben aus der Unregelmässigkeit entwickeln sich für ihn die schönsten Motive wie von selbst. Bei genauerer Betrachtung wird man aber von dieser Ansicht abgehen und glauben, dass viel Mühe und Nachsinnen dabei war. Die Doppeltreppe, die halbrunden Schranken, die Kirchenhalle selbst sind an sich ein architektonisch schönes Rild

Attila und Leo der Grosse; eine gewaltige Scene fast von lauter Reitern - sollte es nicht nahezu unmöglich sein, neben so viel Thierwelt, so viel physischer Kraftäusserung dem höhern geistigen Gehalt zu seinem Rechte zu verhelfen? Allerdings für die himmlische Erscheinung blieb nicht viel Raum übrig, aber er wurde benützt. Statt wolkenthronender Apostel drohend vorwärts schwebende. gleichsam eine überirdische Begleitung des ruhig mit den Seinigen daherziehenden Papstes. Bei den Hunnen sieht nur Attila was vorgeht, mit der lebendigsten Wendung des Entsetzens; bei seinem Gefolge sind die Rosse ahnungsfähiger als die Menschen, sie werden wild und scheu, wodurch ein prächtiges Leben in die Gruppe kömmt; über ihnen verdunkelt sich der Himmel und ein Sturmwind saust in die Banner. Bei der Bildung der Rosse ist das Ideal unserer jetzigen Pferdekenner allerdings nicht berücksichtigt. Man setze aber in Gedanken die Pferde eines Horace Vernet an ihre Stelle; sie würden hier unerträglich sein, während wir sie in der Smala etc. mit allem Fug bewundern. Attila's schwarzer Hengst ist noch ruhig; die angstvolle Geberde des Königs durfte nicht etwa durch das Bäumen seines Thieres mitverursacht scheinen.

Petri Befreiung, höchst originell in drei Momenten entwickelt. Auch die Wächter nicht unwürdig; zwar befangen, aber nicht tölpelhaft. In der Seene rechts wird Petrus von dem ausserordentlich schönen Engel wie im Traum geführt. Der Lichteffekt mit hoher Mässigung gehandhabt; es ist ihm nichts Wesentliches aufgeopfert.

Die allegorischen Sockelbilder enthalten noch in ihrer jetzigen Gestalt rafaelische Motive, die nicht zu verderben sind. — In den vier Deckenbildern erkennt man eine älnliche, nur freiere Vereinfachung des Styles, wie in den Eckbildern am Gewülbe des vorigen Zimmers; wie diese als Mosaiken, so sind sie als Teppiche gedacht.

In der Stanza dell' Incendio ist vielleicht nichts von Rafaels eigener Hand gemalt; am Gewölbe liess er die Malereien Perugino's stehen, um seinen Lehrer nicht zu kränken. Ohnehin war ja die Zeit der strengen symbolischen Gesammtcompositionen vorbei, wie der Inhalt der Deckenbilder der Stanza efficiodoro beweist.

Die Anspielung ist hier oberflächlicher als in den Gemälden des vorigen Zimmers. Es sind die Thaten Leo's III. und Leo's IV., also Scenen des VIII. und IX. Jahrh., die hier nur der Namensgleichheit mit Leo X, zu Liebe aus der ganzen Kirchengeschichte ausgewählt und unter den Zügen des Letztern dargestellt sind. Unbegreiflich ist der Reinig ungseid Leo's III.; weder Rafael noch der Papst konnten (wie man denken sollte) ein besonderes Verlangen nach diesem Gegenstande haben, und wenn die unfehlbare Glaubwürdigkeit des pänstlichen Wortes symbolisirt werden sollte, so war manche andere Erinnerung dazu besser geeignet und malerisch mindestens eben so dankbar. Immerhin wurde ein stattliches Ceremonienbild daraus. welches wenigstens zeigt, auf welcher Höhe lebendiger historischer Einzeldarstellung die ausführenden Schüler in jenem Augenblicke (bis 1517) standen. Hier lernte Perin del Vaga jene Charakteristik, b welche in seinen Helden des Hauses Doria (in der obern Halle des gleichnamigen Palastes zu Genua) nachklingt.

Die Krönung Carls des Grossen dagegen ist erweislich ein politisches Tendenzbild, ein frommer Wunsch Leo's X., welcher gerne Franz I. zum Kaiser gemacht hätte, dessen Züge Carl trägt. Hier ist es wahrhaft selmerzlich, Rafael mit dem gewaltsamen Interessantmachen einer Ceremonie beschäftigt zu sehen; halbnackte Männer schleppen prächtiges Geräth herein; die Köpfe der reihenweis sitzenden Prälaten müssen sich trotz dem feierlichen Augenblicke zum Theil

unwenden, damit der Beschauer nicht gar bloss Infeln erblicke. Und doch ist aus der Scene gemacht was nur Rafael daraus machen konnte und das Einzelne ist zum Theil so schön, dass man es gerne seiner eigenen Hand zutrauen möchte.

Seine ganze Größes als historischer Componist findet er wieder in dem Siege von Ostia. Kampf, Bändigung und Gefangenführung sind hier meisterhaft zu einem höchst energischen und einfach schönen Bilde vereinigt, das nur der Ausführung und der spittern Entstellung halber weniger in die Augen fällt. Ob der Saracenensieg igend eine allgemeinere Andeutung der Unwiderstehlichkeit der Kirche, oder eine Anspielung auf die damaligen tunisischen etc. Corwaren enthalten soll, ist nicht auszumitteln.

Endlich das berühmte Bild: l'Incendio del Borgo; der Aufgabe nach das misslichste von allen: Leo IV. löscht durch das Zeichen des Kreuzes eine Feuersbrunst in der Nähe der Peterskirche. Damit sollte die Allmacht des päpstlichen Segens symbolisirt werden. Mit diesem Ereigniss selber war gar nichts anzufangen, weil das Aufhören des Feuers an sich und vollends die Causalverbindung mit der Geberde des Papstes sich nicht sinnlich darstellen liess. Rafael schuf statt dessen das stylgewaltigste Genrebild, welches vorhanden ist: die Darstellung der Fliehenden. Rettenden und hülflos Klagenden. Hier sind lauter rein künstlerische Gedanken verwirklicht, frei von der letzten historischen oder symbolischen Rücksicht, im Gewande einer heroischen Welt. Die höchste Wonne der freien Erfindung muss den Künstler dabei beseelt haben; die einzelnen Motive sind immer eines wunderbarer als das andere und ihr Zusammenwirken wiederum unvergleichlich. Ganz gewiss geht es bei einer Feuersbrunst in der Regel anders zu, allein für dieses heroische Menschengeschlecht hätte z. B. die Lichteffektmalerei eines Van der Neer doch nicht hingereicht. Eigentlich brennt nicht der Borgo, sondern Troja; statt der Legende liegt das zweite Buch der Aeneide zu Grunde. Doch darf man auch die schöne entfernte Gruppe um den Papst nicht übersehen.

Die Sockelfiguren — Fürsten welche dem römischen Stuhl besondere Dienste erwiesen — sind für ihre Stelle sehr glücklich gedacht, und mit Recht nicht als sklavenartige Karyatiden, sondern als für thronende Fürsten gegeben. Giulio führte sie nach R.'s Angabe aus Maratta musste sie spitter neu malen. Bei der Entscheidung über die Sala di Costantin o scheint Leo X. inne geworden zu sein, dass auf die bisherige Weise nicht weiter gemalt werden dürfe. Mit dem Anspielen auf die eigene Person des Papstes war dem Künstler ein Zwang auferlegt, den er mit all seiner Grüsse nicht kann vergessen machen. Man musste die Aufgabe wieder hüber fassen, und das Weltgeschichtliche endlich einmal unmittelbar geben. So kam der erste aller Historienmaler gegen Ende seines Lebens an die direct geschichtlichen und durch die Zeitentfernung dennoch idealen Aufgaben. Vielleicht hatte es dazu des Incendio bedurft, in welchem er den Papst in den Hintergrund verwiesen hatte.

Rafael fertigte, wie es scheint, ausser einem nicht ganz vollständigen Entwurf für das Ganze des Saales, die Cartons für die Schlacht, für die Taufe und für die Schenkung Constantins; sodann für vielleicht sämmtliche Tugenden und theilweise auch für die heiligen Päpste, wenn nicht für alle. Von der Decke gehört ihm nichts und von der Fensterwand nur ein Theil an. Die Sockelbilder, zum Theil sehr schön gedacht, sind jetzt wesentlich Maratta's Werk; ihre Erfindung wurde schon vor 200 Jahren dem Giulio zugeschrieben. — Rafael gedachte Alles in Oel, nicht al Fresco zu malen. Von seiner Hand ausgeführt, im Augenblick der Vollendung, wäre diess ein herrlicher Anblick gewesen; gewiss hätte er die verschiedenen Gattungen der Bilder auf das Bedeutungsvollste im Ton auseinander gehalten. Allein mit der Zeit wäre vieles nachgedunkelt, wie die schon erwähnten (S. 923), bald nach seinem Tode und gewiss nach seiner Absicht ausgeführten beiden Allegorien beweisen.

Die Ausführung des jetzt Vorhandenen gehört wesentlich dem Giulio Romano; von Francesco Penni rührt die Taufe, von Raffaello dal Colle die Schenkung her. Die Decke ist eine späte Arbeit des Tommaso Laureti.

Die Erscheinung des Kreuzes, mit welcher wir beginnen, ist wohl nicht von Rafzel entworfen. Die Gruppe der Soldaten is sehr ungescheut aus dem Sturm auf Jericho in der zehnten Arcade der Loggien entlehnt und das Uebrige, zum Theil ziemlich frivol, dazu componirt (z. B. der Zwerg). Man möge sich durch den Augenschein überzeugen.

Dagegen ist die Schlacht Constantins, in Giulio's hier vorzüglicher Ausführung, eines der grössten Lebensresultate Rafaels.

Man setze sich nur zuerst darüber ins Klare, was dieses Schlachtbild sollte. Die Phantasie wird gewiss rascher aufgeregt durch ein Reitergewirr mit Farbencontrasten und Pulverdampf, welches nur Leben und verzweifelte Bewegung giebt, wie bei Salvator Rosa und Bourguignon; man gewinnt gewiss rascher ein Interesse für das moderne Schlachtbild, dessen Leben insgemein in einer möglichst wirklichen Hauptepisode besteht. Rafael aber musste einen Angelpunkt der Welt- und Kirchengeschichte als solchen darstellen. Vor allem einen Sieg im Moment der Entscheidung. Auch die brillanteste Episode genügt hiezu nicht; das Heer als Ganzes muss siegen. Diess ist hier zur Anschauung gebracht durch das gleichmässig gewaltige Vordringen der christlichen Reiter und durch die Stellung Constantins genau in der Mitte des Bildes, die er eben im Begriff ist weitersprengend zu überschreiten. Auf diesem Hintergrunde gewinnen erst die prachtvollen Episoden des Einzelkampfes ihre wahre Bedeutung, ohne aus dem Ganzen herauszufallen. Ruhig, wie ein Princip, thront der Heerführer in Mitten seiner Schlacht; die Beziehungen einzelner Krieger auf ihn, die Gruppe der Engel über ihm, verstärken seine centrale Bedeutung: ein Krieger zeigt ihm den im Wasser versinkenden Maxentius. - Die Aufeinanderfolge und Auswahl der einzelnen Motive des Kampfes ist der Art, dass keines das andere aufhebt; sie sind nicht nur räumlich wahrscheinlich, sondern auch beim grössten Reichthum dramatisch deutlich.

Die Taufe Constantins ist weit mehr als ein blosses Ceremonienbild und steht in der Composition beträchtlich über dem Schwur Leo's III. und der Krönung Carls. Sie ist nicht gegeben als Function, die auf einem Ceremoniale und auf bestimmten Costiimen beruht, sondern als idealer historischer Augenblick. Die ganze Gruppe ist in einer Bewegung, die durch das Stufenwerk des Raumes vortrefflich modificirt wird. Die äussersten beiden Figuren, Zuthaten Penni's, wirken freilich als Coulissen.

Die Schenkung Constantins, die unter jeder andern Hand ein Ceremonienbild geworden wäre, ist hier ebenfalls ein idealer hierbreischt dem Papst S. Silvester nicht eine Urkunde, worin man sich die Schenkung der Stadt Rom geschrieben denken müsste, auch nicht ein Stadtmodell, womit sich spätere Künstler in ähnlichen Fällen geholfen haben, sondern eine goldene Statuette der Roma. Sein knieendes Gefolge, welches durch

seine Stelle noch den Weg bezeichnet den es gekommen ist, besteht nur aus vier Personen; die Nachdrängenden werden durch Wachen abgehalten. Die vordern Gruppen, bei spätern Künstern oft sogar im besten Fall nur sehöne Füllstücke, sind hier der wesentliche und höchst lebendige Ausdruck der Freude des ungenirten römischen Volkes. Alle Ergebenheitsmienen von reihenweis aufgestellten Behörden könnten diesen Ausdruck nicht ersetzen; das römische Privatleben sollte seinen persönlichen Jubel aussprechen. Die Architektur der alten S. Peterskirche ist frei und sehr sehön benütz.

Die Figuren der heiligen Päpste und der Tugenden haben schon grüsserntheils den gleichgültigen allgemeinen Styl der römischen Schule und gerathen desshalb in Nachtheil z. B. gegenüber von den Zwischenfiguren an der Decke der Sistina, welche die eigenhändige Machtübung ihres Meisters in so hohem Grade an der Stirn tragen. Von Rafael selbst und in Oel ausgeführt würden sie gewiss eigenthümlich grandios gewirkt haben. (Der Kopf S. Urbans angeblich von Rafael.)

Die obenstehenden Bemerkungen, weit entfernt den geistigen Gehalt dieser unermesslich reichen Fresken erschöpfen zu wollen, suchen bloss einige wesentliche Anhaltspunkte festzusteilen. Nebenbei musste darauf aufmerksam gemacht werden, wie Rafael nur theilweise frei verfügen konnte. Das Einzelne, was hierüber zu sagen war, sind allerdings blosse Vermuthungen, aber der Inhalt des Vorhandenen nöthigt dazu. Diese moralische Seite der Entstehung der Fresken wird über ihrer Vortrefflichkeit zu oft übersehen.

a Schon bei Anlass der Architektur wurde der vaticanischen Loggien gedacht, d.h. der ersten Arcadenreihe des zweiten Stockwerkes im vordern grossen Hofe des Vaticans, als des ersten Meisterwerkes der modernen Decoration (S. 281, a). Wir gelangen nun zu den biblischen Daratellungen, welche je zu vieren in den Kuppelwöbungen der ersten 13 Arcaden angebracht sind. Sie wurden nach Rafaels Zeichnungen ausgeführt von Giulio Romano, Francesco Penni, Pellegrino da Modena, Perin del Vaga und Raffaelle dal Colle. Die Figur der Eva in Sündenfall gilt bekanntlich als R:'s eigene Arbeit.

Es ist nicht bekannt, wie gross und wie genau ausgeführt die Entwürfe waren, nach welchen er die Schüler arbeiten liess; wahrscheinlich je nach Umständen.

Ort und Technik schrieben die grösste Einfachheit vor. Lichteffect, Ausdruck einzelner Köpfe, irgend ein raffinirtes Detail durften nie die Grundlage und Seele des Bildes ausmachen. Was nicht mit dentlichen Beziehungen und Geberden zu erreichen war, musste wegbleiben. Der menschlich interessante Kern der Scenen, ohne irgend einen bestimmten orientalischen Bezug, musste zum idealen, für alle Zeiten und Länder gültigen und verständlichen Kunstwerk ausgebildet werden. Von der venezianischen Art, den Vorgang in eine Novelle des XVI. Jahrh. zu übersetzen, konnte hier keine Rede sein. Man halte aber die Loggienbilder neben die Umrisszeichnung eines Giorgione. Palma oder Bonifazio dieser Art. und man wird den Gedankenunterschied inne werden. Übrigens ist in vielen Loggienbildern die Landschaft so schön und bedeutend als bei den Venezianern, worauf hier ausdrücklich hingewiesen werden muss. (Erschaffung der Eva, Adams Feldbau, Jacob mit Rahel am Brunnen, Jacob mit Laban streitend, Joseph als Traumdeuter vor seinen Brüdern, Findung Mosis, u. a. m.)

Die Vortrefflichkeit der einzelnen Motive entzieht sich durchaus der Beschreibung; es scheint sich Alles von selbst zu verstehen. Um den Werth jedes einzelnen Bildes ins Licht zu setzen, müsste man jedesmal nachweisen, wie andere Künstler meist mit grössern Mitteln doch nur eine geringere, weniger geistvolle Lösung zu Stande gebracht oder auch gänzlich neben das Ziel geschossen haben. Streitig für unser Gefühl sind nur die ersten Bilder, die der Weltschöpfung. Rafael bediente sich hier zum Ausdruck für den Schöpfer desienigen Typus, welchen Michelangelo in der Sistina zum Leben gerufen hatte; die Kunst hatte jetzt gleichsam das Recht, die in verschiedene Acte getheilte Schöpfung als lauter Bewegung darzustellen. Gleich darauf beginnt die Geschichte des ersten Menschenpaares, die hier durch die Bestimmtheit des landschaftlichen Raumes einen von den Darstellungen gleichen Inhaltes in der Sistina wesentlich verschiedenen Grundton erhält. Diese vier Bilder allein offenbaren schon den grössten historischen Componisten, wie man beim Durchdenken ihrer Motive zugeben wird. Mit den vier Noah-Bildern beginnt ein neues patriarchalischheroisches Leben, welches dann in den vier Bildern der Geschichte

Abrahams und in den vier folgenden mit der Geschichte Isaaks seine Fülle entfaltet. Abraham mit den drei Engeln. Loth mit seinen Töchtern fliehend, der knieende Isaak, die Scene beim König Abimelech gehören zu den schönsten Motiven Rafaels. Und doch glaubt man erst in den Bildern der Geschichte Jacobs und vollends derjenigen Josephs das Höchste innerhalb der Grenzen dieser Gattung vor sieh zu haben, zumal in der Scene "Joseph vor seinen Brüdern als Traumdeuter." - Von den acht Bildern mit der Geschichte des Moses sind die ersten noch sehr schön, und unter den spätern besonders die Anbetung des goldenen Kalbes; dazwischen aber tritt mit "Moses auf Sinai", und "Moses vor der Wolkensäule" eine starke Verdunkelung ein. Vermuthlich war dem Künstler der vorgeschriebene Gegenstand zuwider; das letztere Bild kann er kaum selber componirt haben. Von den vier Bildern der Eroberung Palästina's ist der Sturm auf Jericho besonders ausgezeichnet; von den vieren der Geschichte Davids die Salbung, von der Geschichte Salomo's das Urtheil. Mit den Bildern der letzten Arcade begann Rafael die Geschichten des neuen Testamentes; der Anfang, zumal die Taufe Christi zeigt, was wir an der Fortsetzung verloren haben. (Das Abendmahl schwerlich von R.)

Eine besondere Beachtung verdient die Behandlung des Übersinnlichen. Die Kleinheit des Maasstabes schrieb eine Wirkungsweise durch
lauter Geberde und Bewegung vor. "Die Scheidung des Lichtes von
der Finsterniss" (1. Arc., 1. Bild) ist unter dieser Bedingung ganz
vorzüglich grossartig gedacht; die Geberde der vier Extremitäten
drückt das Auseinanderweisen und zugleich die höchste Macht aus.
Bei den ersten Menschen tritt Gott als weiser Vater auf; der Engel,
der sie aus dem Paradiese treibt, zeigt in der Geberde ein tröstendes
Mitleid. In starker schwebender Bewegung erscheint Gott dem
Abraham, dem Isaak (mit dem Gestus des Verbietens) und dem Moses
im feurigen Busche; mit der Himmelsleiter musste auch Rafael sich
behelfen wie es ging. In der Gesetzgebung auf Sinai, wo Gott thronend
im Pröfil dargestellt ist, trägt sich die Bewegung auf die heranstürmenden Posauneengel über, u. s. w.

Mit den Decorationen haben diese biblischen Bilder allerdings nicht den greingsten geistigen Zusammenhang. Allein dieses ornamentale System vertrug überhaupt nur einen neutralen Inhalt und hätte für religiöse Symbole und Anspielungen kein Gefäss abgeben können.

Rafaels Tapeten') bestehen aus zwei Reihen, von welchen jedenfalls nur die erste, mit den zehn Ereignissen aus der Apostelgeschichte, ihm im engern Sinne angehört. Er schuf in den Jahren 1515 und 1516 (also gleichzeitig mit den Entwürfen zur Stanza dell' Incendio) die berühmten Cartons, von welchen noch sieben sonst zu Hamptoncourt, jetzt im Kensington-Museum au London auf bewahrt werden. Gewirkt wurden sie in Flandern; noch bei R.'s Lebzeiten kam wenigstens ein Theil davon nach Rom. Die Wirker hatten sich an seine Zeichnung gehalten, so genau man sich damals überhaupt an Vorlagen hielt; es kommen Freiheiten, z.B. in der Behandlung einzelner Köpfe und des landschaftlichen Grundes vor, die sich ein jetziger Künstler bei seinen Executanten verbitten würde. Die Erhaltung des Vorhandenen ist im Verhältniss zu den Schicksalen eine mittlere, doch sind die Farben ungleich abgebleicht und das Nackte hat einen kalt schmutzigen Ton angenommen. Dem originalen Schwung und Strich der rafaelischen Hand können die Contouren der Tapeten ohnediess nie gleichkommen.

Von ihren nur in wenigen Beispielen erhaltenen Randarabesken ist schon (S. 283, b) die Rede gewesen. Ausserdem haben sie Sockelbilder in gedämpfterGoldfarbe. Hier zeigt es sich, wie Leo X. seine eigene Lebensgeschichte taxirte. Ohne irgend einen Bezug auf die oben stehenden Thaten der Apostel geht sie unten parallel mit, und zwar auch diejenigen Momente, welche nichts weniger als ruhmreich waren, wie die vermummte Flucht aus Florenz, die Gefangennehmung in der Schlacht von Ravenna u. dgl. Das Glückskind findet Alles, was ihm widerfahren, nicht blos merkwürdig, sondern auch monumental darstellbar, und dieser Zug des mediceischen Gemüthes hat noch hundert Jahre später Rubens und seine ganze Schule zur Verberrlichung der zweideutigsten Thatsachen in Anspruch genommen (Galerie de Marie de Médicis). Jene Sockelbilder, in schönem und gemässigtem Reliefstyl erzählt, bedurften, beiläufig gesagt, zur örtlichen Verdeutlichung der gleichen Nachhülfe wie das Relief der Alten: nämlich der Personification von Flüssen, Bergen, Städten etc. Auch das allgemeine ideale Costiim war hier, wo kein Detail scharf charakteristisch vortreten durfte, durchaus nothwendig.

61\*

Gegenwärtig an zwei Stellen der langen Verbindungsgallerie zwischen dem obern Gang der Antiken und den Stanzen des Vaticans aufgehängt.

In den Hauptbildern war Rafael frei und konnte seinen tiefsten Inspirationen nachgehen. Es ist vorauszusetzen, dass er hier selbst die Momente wählen durfte, wenigstens sind sie alle so genommen, dass man keine bessern und schöner abwechselnden aus der Apostelgeschichte wählen könnte. Die Technik der Wirkerei, auf welche er seine Arbeit zu berechnen hatte, erlaubte ihm beinahe so viel als das Fresco. Er scheint mit einer ruhigen, gleichmässigen Wonne gearbeitet zu haben. Das reinste Liniengefühl verbindet sich mit der tiefsten geistigen Fassung des Momentes. Wie sanft und eindringlich ist in dem Bilde "Weide meine Schafe!" die Macht des verklärten Christus ohne alle Glorien ausgedrückt, indemdie Gruppe der Apostel je näher bei ihm, desto mehr zu ihm hingezogen wird; die hintersten stehen noch ruhig, während Petrus schon kniet. Die Heilung des Lahmen im Tempel - einer jener Gegenstände, welche in spätern Bildern durch Überladung mit gedrängten Köpfen pflegen erdrückt zu werden - ist hier durch die architektonische Scheidung und durch erhabenen Styl in die schönste Ruhe gebracht. Pauli Bekchrung ist (hier ohne Lichteffect) auf die einzig würdige Weise geschildert, während die meisten andern Darsteller ihre Virtuosität in einem rechten Getümmel zu zeigen suchen. Das Gegenstück bildet die Steinigung des Stephanus. Die Blendung des Zauberers Elymas (leider zur Hälfte verloren) und die Strafe des Ananias sind die höchsten Vorbilder für die Darstellung feierlich-schrecklicher Wunder; das Dämonische hat ruhige Gruppen zum Hintergrunde. Wiederum gehören zusammen: Pauli Predigt in Athen, und die Scene in Lystra, beide von unermesslichem Einfluss auf die spätere Kunst, sodass z. B. der ganze Styl Poussins ohne sie nicht vorhanden wäre. Das eine ein Bild des reichsten Seelenausdruckes, der sich der mächtigen Profilgestalt des Apostels doch vollkommen unterordnet; das andere eine der schönsten bewegten Volksgruppen, so um den Opferstier geordnet, dass dieser mit seiner Wendung sie unterbricht und doch nichts verdeckt; man empfindet, dass der Apostel ob diesem Auftreten der Masse vor Leid ausser Fassung gerathen muss. - Endlich der Fischzug Petri, ein Bild des geheimnissvollsten Zaubers; der Moment der physichen Anstrengung (in welchen beiden Gestalten!) ist in die zweite Barke verwiesen, in der vordern kniet Petrus schon vor dem sitzenden Chrisuts und der Beschauer wird nicht durch den Anblick der Fische gestört. über welchen man in andern Bildern den Hauptgegenstand, nämlich

den Ausdruck der vollen Hingebung und Überzeugung des Apostels vergessen muss.

Die zweite Reihe der Tapeten, schon in der Technik geringer, a ist in Flandern als ein Geschenk Franz I. für den päpstlichen Hof gewirkt worden. Es scheint, dass niederländische Künstler aus kleinen Entwürfen Rafaels grosse Cartons machten, welche diesen Tapeten zu Grunde gelegt wurden. Mehrere Compositionen, vorzüglich die grandiose Anbetung der Hirten, auch die der Könige, der Kindermord, die Auferstehung, zeigen trotz zahlreicher niederländischer Zuthaten die unverwüstliche Erfindung des Meisters, seine hochbedeutende Entwicklung des Herganges; von mehrern andern dagegen kann ihm gar niehts angehören; esist Speculation, die sichanden damals noch weltberühmten Namen knüpfte, ehe Michelangelo's Ruhm Alles übertönt hatte.

Ausser diesen grossen päpstlichen Aufträgen übernahm Rafael noch eine Anzahl von Fresken für Kirchen und Privatleute.

Das frühste (1512) ist der Jesajas an einem Pfeiler des Haupt- b schiffes von S. Agostino in Rom. (Seit einer unglicklichen Restauration ist R. nur noch für die Umrisse verantwortlich.) Der Einfluss der Sistina, welche nicht lange vorher vollendet war, lässt sich wohl nicht verkennen; stärker aber als Michelangelo spricht Fra Bartolommeo aus dem Bilde. In der schönen Zusammenordnung des Propheten mit den Putten möchte R. ienen Beiden überlegen sein.

Eine ganz andere Art von Concurrenz mit Michelangelo drückt e in dem berühmten Fresco von S. Maria della Pace (1514) aus!). Die Aufgabe Himmlisch begeisterter Frauengestalten, die sich das Alterthum in seinen Musenganz anders gestellt hatte, gehört hier der Symbolik des Mittelalters an, ebenso die Motivirung durch die Engel. Michelangelo war hiervon abgegangen und hatte das Übernatürliche ganzin der Gestalt der Sibyllen selbst zu concentriren gesucht, sodass ihnen die Putten nur als Begleitung und Gefolge dienen; spätenliessen Guercin und Domenichino die Engel ganz weg und ihre Sibylle sehnt sich einsam aus dem Bilde hinaus. Rafael dagegen drückte gerade in der Verbindung der Sibyllen mit den Engeln den schönsten Enthusiasmus des Verkündens und Erkennens aus. Man bemerkt lange

<sup>1)</sup> Bestes Licht: um 10 Uhr.

nicht, dass die Engel von kleinerm Maasstabesind; wie etwa die Griechen den Herold kleiner als den Helden bilden mochten. Die Anordnung im Raum, die durchgehende und so schön aufgehobene Symmetrie, die Bildung der Formen und Charaktere verleihen diesem Werk eine Stelle unter den allergrössten Leistungen R.'s und vielleicht wird es von all seinen Fresken am frühsten die Vorliebe des Beschauers gewinnen.

Im Jahr 1516 erbaute und schmückte R. die Capella Chigi, im linken Seitenschiff von S. Maria del Popolo: nach seinen Cartons fertigte damals ein Venezianer, Maestro Luisaccio, die Mosaiken der Kuppel. (Sie gehören als venezian. Mosaiken nicht zu den bestgearbeiteten dieser Zeit.) Der segnende Gottvater mit Engeln, in der Lanterna, zeigt das bedenkliche Verkürzungssystem, welches damals hauptsächlich durch Correggio aufkam, in seiner edelsten Ausserung. Ringsum sind die sieben Planeten und (als achte Sphäre) der Fixsternhimmel unter dem Schutz und der Leitung göttlicher Boten dargestellt. Hier treffen Mythologie und christliche Symbolik auf einander; bewundernswürdig hat R. ihre Gestalten im Charakter geschieden und in der Handlung verbunden. Die Planetengötter gewaltig, befangen, leidenschaftlich; die Engel abwehrend und ruhig waltend. Die Anordnung im Raum, sodass z. B. die Planetengötter nur mit dem Oberleib hervorragen, ist der Aufgabe so angemessen, als könnte sie gar nicht anders sein.

Für denselben Agostino Chigi (einen reichen sienesischen Bankiet), welcher diese Capelle baute, entstand damals das schönste Sonmet haus der Erde, die Farnesina an der Longara zu Rom. Baldassare Peruzzi erbaute es und malte auch mehrere Räune wenigstens theilweise aus. Zwischen den Arbeiten der Stanza d'Ehiodoro liess sieh auch Rafael einstweilen (1514) zu einem Frescobilde für seinen Göner Agostino herbei, und malte in dem Nebenraum links die Galatea das herrlichste aller modern-mythologischen Bilder. Hier ist die alle gorisch gebrauchte Mythologie kein conventioneller Anlass zur Estwicklung schöner Formen, sondern was R. geben wollte liess sieh überhaupt nurin diesem Gewande ganz rein und schön geben. Welcher

blos menschliche Hergang hätte gealigt, um das Erwachen der Liebo in seiner vollen Majestät deutlich darzustellen? Die Fürstin des Meeres ist lauter wonige Schnsucht; umzielt von Amorinen, umgeben von Nymphen und Tritonen, welche die Liebe schon vereinigt hat, sehwebt sie auf ihrer Muschel über die ruhige Fluth; selbst an die Zügel ihrer Delphine hat sich ein wundervoller Amorin gehängt und lässt sich von ihnen wohlgemuth über die Gewässer ziehen. Im Einzelnen wird man, beiläufig gesagt, hier am besten sich überzeugen können, wie wenig Rafael in seinem Formgefühl von den Antiken abhängig war; nicht nur die Auffassung, sondern jeder Contour ist sein eigen. Und zwar ist seine Zeichnung eine minder ideale, mehr naturalistische als die der Griechen; er ist der Sohn des XV. Jahrhunderts. Es giebt "correktere" Gestalten aus der David'schen Schule, wer möchte sie aber gegen diese eintsauchen?

In seinen zwei letzten Lebensjahren (1518-20) schuf dann Rafael b die Entwürfe zu der berühmten Geschichte der Psyche für die grosse untere Halle der Farnesina; sie wurden ausgeführt von Giulio Romano, Francesco Penni und (das Decorative und die Thiere) von Giovanni da Udine. Die Schüler haben die Gedanken des Meisters in einem conventionellen und selbst rohen Styl wiederzegeben: um zu wissen, wie R. sie dachte, versuche man, sie in den Styl der Galatea zurückzuübersetzen. Für seine Composition erhielt R. eine flache Decke mit abwärts gehenden Gewölbezwickeln. An den Vorderseiten der letztern stellte er zehn Momente der Geschichte der Psyche dar, an den innern Seiten schwebende Genien mit den Attributen der Götter, an der mittlern Fläche in zwei grossen Bildern das Gericht der Götter und das Göttermahl bei Psyche's Hochzeit. Der Raum ist durchgängig ein idealer und durch einen blauen Grund repräsentirt, seine Trennung nicht scharf architektonisch, sondern durch Fruchtkränze dargestellt, in welchen Giov. da Udine die schon an den Loggienfenstern bewährte Meisterschaft offenbarte.

Raum und Format der Zwickel waren für Geschichten von mehreren Figuren scheinbar so ungeeignet als möglich; Rafael aber entwickelte gerade daraus (wie aus der Wandform bei der Messe von Bolsena, der Befreiung Petri, den Sibyllen) lauter Elemente eigenthümlicher Schönheit. Irgend eine bestimmte Räumlichkeit, ein bestimmtes Costlim durfte allerdings darin nicht vorkommen; das war seine Freiheit neben dem ungeheuern Zwang, den ihm die Einrahmung auferlegte.

Nur nackte oder ideal bekleidete menschliehe Körper, nur die schönsten und deutlichsten Sehneidungen, nur die Wahl der prägnantesten Momente konnten das Wunder vollbringen. Die letztern sind auch in der That nicht alle gleich glücklich und bei allen muss man die Kenntniss der bei Apulejus erzählten Mythe (die damals Jedermann auswendig wusste) voraussetzen 1). Aber im Ganzen bezeichnen sie doch den Gipfel des Möglichen in dieser Art. (Besonders: Amor, welcher den drei Göttinnen die Psyche zeigt, die Rückkehr Psyche's aus der Unterwelt, Jupiter den Amor küssend, Mereur die Psyche emportragend.) - In den beiden grossen, als ausgespannte Teppiche gedachten Deckenbildern mit den olympischen Scenen gab R. nicht iene Art von Illusion, welche mit Schaaren von Figuren in Untensieht auf Wolkenschiehten den Himmel darzustellen vermeint, sondern eine Räumlichkeit, welche das Auge befriedigt und für den innern Sinn mehr wahrhaft überirdisch erscheint als alle iene perspectivischen Empyreen. Die einzelnen Motive gehören zum Theil zu seinen reifsten Früchten (der sinnende Jupiter und der plaidirende Amor, Mereur und Psyche; im Hochzeitmahl vorzüglich das Brautpaar, der aufwartende Ganymed u. A. m.), und doch fällt nichts Einzelnes aus dem wunderwürdig geschlossenen Ganzen heraus. - Die schwebenden Amorine mit den Abzeiehen und Lieblingsthieren der Götter sind wohl im Ganzen eine Allegorie auf die Allherrschaft der Liebe, im Einzelnen aber Kinderfiguren von lebendigstem Humor und trefflichster Bewegung des Schwebens im gegebenen Raum.

Vielleicht that es Rafael über dieser Arbeit leid um die vielen andern darstellbaren Momente aus der Geschichte der Psyche, welche nur eben hier keine Stelle finden konnten, weil sie eine bestimmte Oertlichkeit und eine grössere Figurenzahl verlangten. Wie dem auch sei, er entwarf eine grössere Reihe von Seenen, deren Andenken — leider nur nach einer spätern Redaction des Michel Coxcie — in Stichen und neuern Nachstelben (u. a. in der Saumulung von Réveil) vorhanden ist<sup>3</sup>). So einfach und harmlos als möglich wird darin die Geschichte

<sup>1)</sup> Eine genügende Inbaltsübersicht gieht Platner, Beschreibung Roms, S. 585 ff. 2) Von sonstigen Fresken der Schüler R. s Goder entfernteren Nachahmer] nach seinen Entwürfen sind in Rom vorhanden: Wanddecorationen mit allegorischen Darstellungen in Bezug auf die Allherrschaft der Liebe, in einem reizend decorirten Raum

erzählt; das Auge nimmt die göttliche Schönheit der meisten dieser Compositionen hin, als verstände sie sich ganz von selbst.

Das ist es ja überhaupt, was uns Rafael so viel näher bringt als alle andern Maler. Es giebt keine Scheidewand mehr zwischen ihm und dem Verlangen aller seither vergangenen und künftigen Jahrhunderte. Ihm muss man am wenigsten zugeben oder mit Voraussetzungen zu Hülfe kommen. Er erfüllt Aufgaben, deren geistige Prämissen — ohne seine Schuld — uns sehr fern liegen auf eine Weise, welche uns ganz nahe liegt. Die Seele des modernen Menschen hat im Gebiet des Form-Schönen keinen böhern Herrn und Hüter als ihn. Denn das Alterthum ist zerstückelt auf unsere Zeit gekommen und sein Geist ist doch nie unser Geist.

Die höchste persönliche Eigenschaft Rafaels war, wie zum Schluss wiechtenlut werden muss, nicht lästhetischer, sondern sittlicher Art:
nämlich die grosse Ehrlichkeit und der starke Wille, womit er in jedem Augenblick nach demjenigen Schünen rang, welches er eben jetzt als das höchste Schöne vor sich sah. Er hat nie auf dem einmal Gewonnenen ausgeruht und es als bequemen Besitz weiter verbraucht. Diese sittliche Eigenschaft wäre ihm bei längerem Leben auch bis ins Greisenalter verblieben. Wenn man die colossale Schöpfungskraft gerade seiner letzten Jahre sich ins Bewusstein ruft, so wird man inne, was durch seinen frühen Tod auf ewig verloren gegangen ist.

Die Schüler Rafaels bildeten sich an den grössten Unternehmungen seiner letzten Jahre. War es ein Glück für ihre eigene Thätigkeit,

des Vaticans (dem sog. Badezimmer des Cardinals Bibbiena) — neben dem dritten Bisch der Loggien, 1868 en einer Beantenwehnung gebörig; — die Reste uss ders eng. Fille All Raffaelle, jetzt in der Galerie Bergbese (Alexander mit Roxane, und eine "Vermiblungsecene; das sog. Berssiglio de' Del ist nach einer Composition des Michelungsto amsgeführt; vgl. S. 800 bj. — die Finnetengotheiten auf Wagen von ihren "schäligten Thieren gezogen, in den Ovalen der Decke des grossen Sasies des Appartaments Borgia. — Die zwölf Appartaments Sind vereind auf der Parfaheune in der Parfaheune Salv vereind auf Parfartenier's sind suser Uebermalungen der Zuscherri verschwunden. — Mehreres Andere gehört sehon in der Erfindung den Schüller and

dass sie von Anfang an unter dem Eindrucke seiner grossen Auffassung der Dinge standen? konnten sie noch mit eigener naiver Art an ihre Gegenstände gehen? und welche Wirkung musste es auf sie ausüben, wenn sie aus dem Gerede der Welt entnahmen, was man eigentlich an ihrem Meister bewunderte? In letzter Linie kam es dabei sehr auf ihren.Charakter an.

Der bedeutendste darunter ist Giulio Romano (geb. 1492, st. 1546). Eine leichte, unermidliche Phantasie, welche auch Streifzüge in das Gebiet des Naturalismus nicht verschmäht und sich vorzugsweise in den neutralen Gegenständen, in den Mythen des Alterthums zu ergehen liebt, zu der kirchlichen Malerei aber gar keine innerliche Beziehung mehr hat und einer grenzenlosen Verwilderung, einer öden Schnellproduction anheimfallen musste.

Frühe decorative Malereien: im Pal. Borghese (drei abgesägte Stücke aus der Villa Lante, mit altrömischen Geschichten in Beziehung b auf den Janiculus); in der Villa Madama (Fries von Putten, Candelabern und Fruchtschnüren in einem Zimmer links; s. oben); in der c Farnesina (Fries eines obern Saales). - Frühe Madonnen im Pal. d Borghese, H. Nr. 7, im Pal. Colonna, rechtes Zimmer, in der Sacristei e von S. Peter, in den Uffizien, Tribuna; die Mutter mehr resolut, die Kinder mchr muthwillig als bei Rafael: die Melodie der Linien schon f beinahe verklungen. - Das vielleicht frühste grosse Altarbild: auf dem Hochaltar von S. M. dell' Anima; in einzelnem Detail noch rag faelisch schön. - In der Sacristei von S. Prassede: die Geisselung, ein blosses Actbild in ziegelrothen Fleischtönen, doch in der Bravour h noch sorgfältig. - [Die Bilder in Turin s. u. bei R. Mantovano.] i Endlich das Hauptwerk unter den frühern: Stephani Steinigung. auf dem Hochaltar von S. Stefano zu Genua, höchst fleissig, schön modellirt, in der Farbe noch der untern Hälfte der Transfiguration entsprechend. Die untere, irdische Gruppe, als Halbkreis im Schatten um die lichte, herrlich wahre, jugendlich naive Hauptgestalt componirt, ist noch immer eine der grössten Leistungen der italienischen Kunst. Alle haben gerade ihre Steine erhoben und sind zum Werfen bereit, der eine mehr hastig, der andere mehr wuchtig etc., aber das Grässliche wird dem Beschauer erspart. In der himmlischen Gruppe zeigt sich Giulio's ganze Inferiorität; es fchlt das Architektonische; Christus und Gott Vater decken sich halb; die Engel. unter welchen ein sehr schöner, sind beschäftigt, die Wolken aufzuschlagen. Diese Auffassung des Ueberirdischen ist eine absichtlich triviale.

In den Diensten des Herzogs von Mantua baute und malte Giulio daselbst sein ganzes übriges Leben hindurch. [Im herzoglichen Palast a in der Stadt: Sala del Zodiaco, allegorisch-mythologische Darstellungen der Thierkreisbilder; Appartamento und Sala di Troja, sehr ungleiche Scenen des trojanischen Krieges; in der Scalcheria, Lunetten mit Jagdscenen der Diana; sodann die ganze malerische Ausschmückung des von Giulio selbst erbauten Palazzo del Te b (S. 309, e) mit lauter mythologischen und allegorischen Gegenständen. Vorzüglich beachtenswerth die Camera di Psiche, mit den reichsten und lustigsten, die ganzen Wände bedeckenden Compositionen in Fresco mit weiten landschaftlichen Hintergründen, darüber die Lunetten in Oel: die Deckenbilder desgleichen, von Schülern, ganz verschwärzt; in der Camera de' Cesari zwei Lunetten-Fresken, mehreres andere in den kleineren Sälen; dann die berüchtigte Sala de' Giganti. grösstentheils ausgeführt von Rinaldo Mantovano, mit den 12-14 Fuss hohen Riesengestalten in allen möglichen Stellungen, zwischen enormen Felsmassen, welche ohne Einfassung, Sockel oder Rahmen über Wand und Decke des gewölbten Saales weggemalt, den Beschauer mit aufdringlicher Colossalität beängstigen.] Hie und da hat er die darzustellenden Momente wirklich grossartig angeschaut, im Ganzen aber sich erstaunlich gehen lassen und z. B. den Sturz der Giganten gegen besseres Wissen so dargestellt, wie man ihn sieht. Zwei zierlich in Farben ausgeführte Zeichnungen zu der im Pal, del o Te gemalten Geschichte der Psyche in der Gemäldesammlung der Villa Albani zu Rom: [iedenfalls das bewunderungwürdigste, noch ganz vom Geiste Rafaels durchhauchte Werk des Giulio. - Mr.l

Von den Schülern, die sich in Mantua bei ihm bildeten, ist Giulio Clovio als Miniator berühmt; — von Rinaldo Mantorano das schon sehr verwilderte Hauptbild, eine grosse Madonna mit Heiligen, in a der Brera zu Mailand (Reminiscenz der Mad. di Foligno), [bessere Leistungen, wenn wirklich von ihm, die beiden Bilder Nr. 5c n. 101 e der Galerie zu Turin: die aufwärts schwebende Assunta und eine Lunette mit Gottvater, beide Bilder mit einzelnen noch rafaelisch edel gedachten Engeln; — Mr.]; — von Primaliccio, dem Lieblingsmaler Franz I. in Fontainebleau, ist in Italien fast nichts; — von dessen Gehülfen Nicoolò dell' Abbaet Fresken im Pal. del Comune f

zu Modena, (ehemals?) auch im Schloss von Scandiano. [In der Galerie a daselbst neun abgenommene Wandfresken mit Scenen der Aeneide; besser: ein Achteck mit singenden und musicinenden Figuren, fast b wie ein jugendlicher Dosso Dossi. — Mr.] (Die drei mythologischen Bilder der Gal. Manfrin in Venedig möchten eher von einem Venezianer herrühren, der zugleich die römische Schule kannte; etwa von Batt. Franco). (oder Giuseppe Porta Salviati. — Mr.]

Im Ganzen ist Giulio's Thätigkeit eine sehr schädliche gewesen. Die vollkommene Gleichgültigkeit, nit welcher er (hauptsächlich in .vielen Fresken) die von Rafael und fast noch mehr von Michelangelo gelernte Formenbildung zu oberflächlichen Effekten verwerthete, gab das erste grosse Beispiel selenloser Decorationsmalerei.

Perin del Vaga (1499-1547), weniger reich begabt, in den c (seltenen) Staffeleibildern schon auffallend manierirt (Einiges im Pal. Adorno in Genua: die Madonna mit Heiligen im rechten Querschiff d des Domes von Pisa mehr Sogliani's als Perino's Werk), bleibt doch dem Rafael näher, sobald eine decorative Abgrenzung und Eintheilung seine Gestalten und Scenen vor der Formlosigkeit behütet. Man sieht im Dom von Pisa, an mehrern Stellen des rechten Querschiffes, sehr schöne Putten als Frescoproben gemalt. In Genua gehört dem Perin e die ganze Decoration des Pal. Doria (S. 284 d). Hier erinnert noch Vieles an die Farnesina; in der untern Halle sind einige der Zwickelfiguren noch ungemein schön; die Lunettenbildchen (römische Geschichten) zum Theil durch ihre Landschaften interessant; die vier Deckenbilder (Scipio's Triumph) freilich schon lastend durch Ueberfüllung und Wirklichkeit: - in der Galeria wiederum heitere und gut bewegte, aber schon manierirt gebildete Putten, prächtige Gewölbedecorationen, und an der einen Wand die mehr als lebensgrossen Helden des Hauses Doria, unglücklicher Weise sitzend und dennoch in gezwungenen dramatischen Bezügen zu einander, aber dem Charakter nach beinahe noch rafaelisch grossartig; ") - in dem Saale rechts der Gigantenkampf, widerlich renommistisch wie die meisten Bilder dieser Art; - von den übrigen Sälen enthält wohl

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bei diesem Anlass muss ich ein herriiches Bildniss in den Uffizien (Sala del <sup>8</sup> Baroccio) erwähnen, welches wohl von einem Schüler Rafaels ist: ein Mann von gutmüthigem und doch ruchlosem Charakter, mit Barett, grauem Damastkled und Pelz.

derjenige mit den Liebschaften des Zeus und den Wissenschaften, sowie derjenige mit den Geschichten der Psyche die geistreichsten Motive. — Die genuesischen Schüler Perins gehören durchaus zu den Manieristen. — (Spätere Fresken Perins in Rom: S. Marcello, a 6. Cap. rechts.)

Francesco Penni, genannt il Fattore, hat in Rom wenig Namhaftes hinterlassen. [In der Galerie zu Turin eine vortreffliche Copie b der Grablegung Rafaels, im Pal. Borghese, vom Jahre 1518. — Mr.]

Von einem ungenannten Maler der Schule Rafaels ist in Trinità o de' monti zu Rom die 5. Cap. rechts ausgemalt (Anbetung der Hirten, der Könige, Beschneidung, nebst Lunettenbildern). Neben rafaelischen Nachklängen ist die Verwilderung der Schule hier ganz besonders deutlich in ihren Anfängen zu beobachten; langestreckte Figuren, verdrehte Arme u. s. w. — Mehrere andere Capellen zeigen ebenso die Ausartung der Nachahmer Michelangelo's. (Die 3. Cap. r. mit Geschichten der Maria ist z. B. von Daniele da Volterra ausgemalt.)

Von allen Schülern hat Andrea Sabbatini oder Andrea da Salerno am meisten von Rafaels Geist. Ausser den Bildern im Museum von Neapel (Kreuzabnahme, Anbetung der Könige mit der Allegorie der d Religion im obern Halbkreis sieben Kirchenlehrer, S. Nicolaus thronend zwischen den von ihm Geretteten etc.) und einzelnen in e Kirchen zerstreuten (S. Maria delle Grazie), [Unterkirche von S. Severino], sind die Fresken in der Vorhalle des innern Hofes von S. r Gennaro de' Poveri, die man ihm unbedenklich zuschreiben darf. vielleicht das Geistvollste was Neapel Heimisches aus der goldnen Zeit besitzt. (Geschichten des heil. Januarius, leider sehr entstellt.) Andrea denkt einfach und schön und malt nur was er denkt, nicht was aus irgend einem malerischen Grunde irgend einen Effect machen könnte. - Ein Nachfolger, Gian Bernardo Lama, ist im glücklichen Fall ebenfalls naiv und einfach, bisweilen aber auch sehr schwach und süsslich. (S. Giacomo degli Spagnuoli, 3. Cap. l., grosse Kreuz- g abnahme, wie von einem in Italien geschulten Niederländer; Anderes h im Museum.) [Eine zierliche, gesucht elegante Anbetung der Hirten mit Engelglorie, von 1542, bez., war 1861 beim Marchese Gagliardi.

— Mr.] — In denselben Styl lenkte später auch Antonio Amato a (S. 854, g) ein. Madonna mit Engeln, im Museum.

Eine ganz andere Tendenz brachte Polidoro da Caravaggio nach Neanel (und Sicilien). Er ist noch der Schüler Rafaels in den oben (S. 291, b) genannten Fassadenmalereien, vielleicht auch in den mir b nicht bekannten an dem Gartenhause des Pal. del Bufalo. (Vom Niobe-Fries eine Handzeichnung im Pal. Corsini: drei Bilder grau in grau sollen sich noch im Pal. Barberini befinden.) Später schlägt er in den grellsten Naturalismus um, dessen merkwürdiges Hauptdenka mal die grosse Kreuztragung im Museum von Neapel ist. Hier zuerst wird das Gemeine als wesentliche Bedingung der Energie postulirt. Seine kleinern Bilder in derselben Sammlung sind zum Theil aus derselben Art und aus einem unächten Classicismus gemischt. - Ein d Schüler Polidoro's, Marco Cardisco (im Museum: der Kampf S. Augustins mit den Ketzern) hat mehr das Ansehen eines entarteten Schülers von Rafael selbst. - Ein Schüler dieses Cardisco, nämlich Pietro Negroni (1506-1569)), entwickelt in dem einzigen mir bekannten e Bilde, einer grossen auf Wolken schwebenden Madonna mit Engeln (Museum) eine wahrhaft befremdliche Schönheit und Grossartigkeit: man glaubt die denkbar höchste Inspiration eines Giulio Romano vor sich zu sehen. - Andere Meister, wie Criscuolo, Roderigo Siciliano, Curia etc. sind meist wenig geniessbar (Museum). [Ein berühmtes Bild von Ippolito Borghese, die Himmelfahrt der Jungfrau, in der Capelle r des Monte di Pietà, kaum vor 1550 zu setzen, hat neben Anklängen an Rafael und A. del Sarto glatt-fleissige Ausführung und reizlose Farbe. - Mr.]

Mehrere Schüler des Francesco Francia in Bologna traten in der Folge in Rafaels Schule über oder gericthen doch unter den bestimmenden Einfluss seiner Werke.

Die frühern Gemälde des Timoteo della Vite aus Urbino (1467-

¹) [Ich sah 1861 bei Cav. Santangelo ein sehr tilchtiges Bild mit der Bezeichnung: Pletro Negroni 1894, und weiss nicht, wie die übliche Angabe seiner Lebenszeit, welche hiermit nicht stimmen würde, begründet ist. — Mr.]

1523) 1) befinden sich meist in seiner Vaterstadt Urbino und der Um- a gegend; fin der Sacristei des Domes daselbst die sitzenden hh. Mar- b tinus und Thomas, in der städt. Galerie die Halbfigur d. h. Sebastian e und die h. Agatha; diese drei, wie das Bild eines Engels in der öffentlichen Galerie zu Breseia, ganz im Stil von Francia und Perugino. - d Mr. u. Fr.] einzelne spätere in der Brera zu Mailand, Nr. 58 (Maria e zwischen zwei Heiligen mit einem reizenden herabschwebenden Putto) und in der Pinakotek zu Bologna (S. Magdalena betend vor ihrer Höhle stehend, eine räthselhaft anziehende Gestalt). Als Schüler Rafaels malte er die Propheten über den Sibyllen in der Pace; wie viel ihm ? aber vorgezeichnet wurde, ist nicht bekannt und am Ende gehören diese Figuren, die ohne die Nähe der Sibvlien als Capitalwerke erscheinen würden, wesentlich ihm selbst. [Aus seinen letzten Jahren (1521) ein schönes Altarbild im Dom zu Gubbio: S. Maria Magdalena g von Engeln umgeben, Seenen der Legende in der sonnigen Landschaft. - Mr.]

Auch ein anderer Schüler Francia's und Rafaels, Bartol. Ramenghi (Bagnacavallo) ist in solchen einzelnen idealen Gestalten bisweilen grossartig (Sacristei von S. Micchele in bosec zu Bologna: die h Nischenfiguren; vgl. das berühnte Bild der 4 Heiligen in Dresden); bisweilen auch etwas gewaltsam (S. M. della Pace in Rom: zwei Hei-i lige gegenüber den Propheten des Timoteo). Seine beste Composition s. S. 851, c; dagogen ist die Madonna mit Heiligen in der Pinacoteca zu Bologna selon ein sehr mittelbares Werk und die Art wie zer (in der genannten Sacristei) Rafaels Transfiguration umdeutet, vollends kümmerlich. (Ein schönes frühes Bild, der Gekreuzigte mit 1 drei Heiligen, in der Sacristei von S. Pietro zu Bologna.)

Innocenzo da Imola dagegen travestirte Rafaels Compositionen neith, sondern "entschloss sich kühn, sie grenzenlos zu lieben". Von seinen zahlreichen Werken, fast sämmtlich in Bologna, sind einige wenige früh und naiv (Pinac.: Madonna der Gläubigen) oder frei im mrafaelischen Geiste geschaffen (Pinac.: Madonna mit beiden Kindern, S. Franciscus u. S. Clara), die meisten dagegen reine Anthologien aus Rafael, fleissig, sauber und im Arrangement so geschickt als man es

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) [Er war vielleicht, 14% aus Francia's Schule nach Urbino zurückkehrend, Rafaels erster Lehrer und malte ihn als zwülßihrigen Knaben in dem Bildchen der Galerie Borghese, Saal I, Nr. 35. (Passavant). — Crowe und Cavaleaselle erkennen in dem \*\* böchst anziehenden Portrait die Manier des Rédolfe Ghirlandagle.]

bei dem Nicht-Zusammengehürigen billiger Weise verlangen kann. (Pinac.: Heilige Familie sammt Donator und Gattin; — S. Michael amt andern Heiligen; — S. Salvatore, 3. Cap. L., der Gekreuzigte mit 4 Heiligen, auf frühern Werken Rafaels beruhend, u. A. m.) Etwas unabhängiger: S. Giacomo magg., 7. Alt. r., Vermählung der h. Cathaerina; [eines der grössten und bedeutendsten, vielleicht das schönste Bild des Meisters, von hüchst beachtenswerther Solidität der Ausführung für das Jahr der Entstehung 1536! — Mr.] — Servi, 7. Alt. l., grosse Verkündigung; — endlich die nicht zu verachtenden Fresken in S. Micchele in Bosco, Cap. del Coro notturno, welche beweisen, wie gerne Inocenzo etwas Einfach-Bedeutendes geschaffen häte? \( \)

Girolamo da Treviso, venezianisch gebildet, dann in Bologna thät it ig, verräth in den einfarbigen Legendenseenen der 9. Cap. rechts in S. Petronio ebenfalls Studien nach Rafael [und mehreren anderen Meistern. Wie oben S. 838 erwähnt, ein Sohn des Pier Maria Pennacchi. Wahrscheinlich von ihm ein schüner Hieronymus mit S. Rochus und g. Sebastian in der Sacristei der Salute zu Venedig. — Sein Hauptwerk in der National Galerie zu London. — Mr.]

Von Girolamo Marchesi da Cotignola, einst Francia's Schüler, sieht man in diesen Gegenden nur spätere Bilder des freieru und schon h manieriten Styles. (Mehreres in der Brera zu Mailand; eine grosse i überfüllte Vermählung Mariä in der Pinac. zu Bologna; Justitia und Fortitudo, in S. M. in Vado zu Ferrara, hinterste Cap. d. r. Querschiffes diese von schönem venezianischem Naturalismus.) [Der Meister ist nicht zu verwechseln mit den 2 ältern Brüdern Francesco und Bernardino Marchesi, auch Zaganelli genannt, aus Cotignola, welche unter dem Einfluss des Francia, Bellini und der ültern Ferraresen in Ravenna 1 arbeiteten. Bilder das, u. A. in S. Niecolo.— Mr.

Auch die Ferraresen geriethen unter den Einfluss Rafaels, aber die Eigenthümlichkeit ihrer Schule war stark genug, um ein Gegengewicht in die Wagschale zu legen.

b) Eine ähnliche Aneignung von Moilven Rafaels, nur mehr aus dessen frühert Zeit, findet sich bei einem Luccheser, Zacchia üf ercchio. Aus seinen Bildern (Himmelfahrt Christi, in S. Salvatore zu Lucca; — Assanta, in S. Agostino. 1877; — Assanta, in S. Pietro Somaldi, 1822, etc.) tönt Einzelnes aus der Sistina und aus Fra Bardolonl, meo, ganz besonders aber Rafaels crate vationische Kröung Marif hervor.

Einer von ihnen, Lodovico Mazzolino (1481—1530), erwehrte sieldieses Einflusscs vollständig. Er behält seinen altobertialischen Realismus bei, und zwar in Verbindnng mit einem venezianisch glühenden Colorit. Seine meist kleinen Cabinetbilder (je kleiner desto werthvoller) kommen in Ferrara selten, in Italien hie und da (Pal. Borghese II. 58, und Doria VII. 9, in Rom; Uffizien 1030, 32, 34), im Ausland a häufiger vor. Ueberladen, auch gedankenlos, in der Zeichnung ohne rechte Grundlage, im Anbringen von Hallen mit Goldreliefs einer der maasslosesten, imponirt M. durch die tiefe saftige Frische der Farben, die mit all ihrer Buutheit eine Art von Harmonie bilden. Von Weitem leuchten sie durch die Galerien. Im Ateneo zu Ferrara ein etwas grössers Bild: Anbetung des Kindes mit Heiligen.

Benvenuto Tisio, gen. Garofalo (1481-1559), wächst aus demselben Grunde mit Mazzolino. (Bildchen im Pal. Borghese, II. 1, 2) c Später bei mehrmaligem Aufenthalt in Rom und zwar in Rafaels Schule suchte er sich den römischen Styl nach Kräften anzueignen. Er hatte von Hause aus die Anlage zu einem venezignischen Existenzmaler in der Art eines Pordenone oder Palma; nun sehuf er Altarblätter in einem idealern Styl als er gedurft hätte. Es ist sehwer, Werke von einem so ernsten Streben wie die seinigen nach der höchsten Strenge zu beurtheilen, zumal bei der stellenweise ganz venezianischen Pracht, Harmonie und Klarheit der Farben. Und doch ist es eine Thatsache, dass der innere Sinn oft von ihm abgestossen wird, während das Auge sieh noch ergötzt. Er ist kein Manierist; selbst die zahllosen kleinen Bildchen zumal der Gal. Doria und der Gal. des 4 Capitols (nicht weniger als 14 Stück), sind mit voller äusserer Gewissenhaftigkeit componirt und gemalt. Aber sein Gefühl füllt die Formen nicht aus, die er schafft, sein Pathos ist ein unsieheres, seine idealen Köpfe, zumal die grossen, verrathen eine geistige Leere. (So der schöne Apostelkopf im Pal. Pitti, Nr. 5.) Am ehesten in seinen e wenigen Genrebildern (Eberjagd im Pal. Sciarra; Reiterzug im Pal. 1 Colonna, dem Bagnacavallo zugeschrieben) ist er ganz der farbenreiche und naive Ferrarese. - In den spätern Werken verhält er sich zu den Schülern Rafaels wie früher zu Rafael selbst, auch wird sein Colorit schwächer. Seine Kirchenbilder sind hauptsäehlich folgende.

In Rom: Pal. Doria: Heimsuchung, und Anbetung des Kindes, g fruh und sehön. (I. Gal. Nr. 26 und II. Gal. Nr. 61.) — Pal. Chigi: Himmelfahrt Christi, und ein Bild mit drei Heiligen, ebenso. — Pal. h

Burckhardt, Cicerone.



a Borghese (II. 8): die Kreuzabnahme, Hauptbild. — Im Museum von Neapel: Kreuzabnahme, im Ausdruck stiller und tiefer; [beide Bilder, welche unter G. Sa Arbeiten h\u00f6chest vortheilhaft hervorzurzgen scheinen, sowie eine Anbetung der Hirten im Pal. Borghese, I. 67, geben sich dennoch als Werke des Ortolano (s. u.) zu erkennen. — Mr.] — In der Brera zu Mailand: eine Pietä mit vielen Figuren, und ein Crucifix, früh. — d In der Akademie zu Ven edig: Madonna in Wolken, mit 4 Heiligen, e datirt 1518, vorz\u00e4glich. — In der Galerie zu Modena: zwei thronende f Madonnen mit Heiligen, eine sch\u00fcre der mittlern Zeit, und eine sp\u00e4te.

g - In S. Salvatore zu Bologna, 1. Cap. 1.: häusliche Scene bei Zacha-

risa. —

In Ferrara: im Ateneo: Grosses allegorisches Frescobild, der Triumph der Religion aus dem ehem. Refectorium von S. Andrea, als Ganzes nichtig und widerwärtig, reine Buchphantasie, aber mit schönen Episoden, mittlere Zeit; grosse Anbetung der Könige von Jahr 1537 und noch sehr brillant; Gethsemane u. A. m. — Im Dom: zu beiden Seiten des Portals schlichte und del Frescogestaten des Petrus und Paulus; 3. Alt. 1.: thronende Madonna mit 6 Heiligen, vom Jahr 1524, Hauptbild; rechtes Querschiff; Petrus und Paulus; linkes: Vortalische Seiten des Petrus von Seiten d

k kündigung, spät. -- In S. Francesco, Fresken der 1. Cap. 1.: die beiden Donatoren zu den Seiten des Altars, köstlich früh ferraresisch; der 1 Judaskuss nebst einfarbigen Seitenfiguren, spät. -- In S. Domenico:

m Bilder der 4. Cap. r. und 4. Cap. l. — In S. Maria in Vado, 5. Alt. l.: Himmelfahrt Christi, Copie des Carlo Bonone. (In den 2 äusserstem Capellen des linken Querschiffes die beiden grossen ehemaligen Orgelfügel, zusammen eine Verkündigung enthaltend, von einem guten Zeitgenossen oder Schüler). — In S. Spirito: ein grosses Abendmahl.

Dosso Dossi (1474—1558) liess sich weniger von Rafael desorientiren, dessen persönlichen Einfluss er nieht mehr erfuhr. Er blieb ein Romantiker auf eigene Gefahr und behielt (die späteste Zeit ausgenommen)seine Gluthfarben und seine eigenen bisweilen ungesehlichten und bizarren, oft aber höchst bedeutenden Gedanken; in den Charakteren steht er nieht selten den grössten Venezianern gleich, am ehesten dem Giorgione.

o Frühere kleine Bilder sind ganz ferraresisch (Uffizien: Kinderp mord; Pal. Pitti: Ruhe auf der Flucht, mit herrlicher Landschaft). — Von den Altarbildern ist das grosse aus einer Madonna mit Heiligen und 5 Nebenabtheilungen bestehende im Ateneo zu Ferrara (aus S. . Andrea, wo man jetzt Candi's Copie findet) einer der grössten Kunstschätze Oberitaliens; streng architektonische Anordnung, gewaltige Kraft der Farbe. - Ebenda: eine grosse Verkündigung, und ein Johannes auf Pathmos, von misslungenem pathetischem Ausdruck. - In der Brera zu Mailand: ein heiliger Bischof mit 2 Engeln (1536). - b Im Dom von Modena, 4. Alt. l., Madonna in Wolken, unten S. Se- c bastian, S. Hieronymus und Johannes d. T., Hauptbild. - In der Galerie zu Modena: grosse Anbetung der Hirten mit phantastisch d beleuchteter Landschaft; grosses Carthäuservotivbild mit der auf Wolken schwebenden Jungfrau. In derselben Galerie Nr. 366 die e schwebenden Madonnen zwischen dem prächtigen S. Michael und dem ebenso verfehlten S. Georg. - Mr.] - Ebenda al Carmine, 3. Alt. r.: ein heiliger Dominicaner, ein schönes dämonisches Weib mit Füssen f tretend. - Ebenda in S. Pietro, 3. Alt. r.: Mariä Himmelfahrt, die g Apostel (3 rechts, 3 links und 6 hinten) treten ganz feierlich mit ihren Attributen heran: - andere Bilder dieser Kirche werden theils seiner Schule, theils seinem Bruder Gian Battista zugeschrieben, so die artige Predella des 5. Alt. r., - die najv schöne auf Wolken schwebende Madonna mit zwei heil. Bischöfen auf dem 7. Alt. l., - die Madonna in Wolken mit S. Gregor und S. Georg, wozu eine landschaftlich küstliche Predella, sicher von Gian Battista, gehört, 2. Alt. Als Genremaler ist Dosso Dossi besonders in der Galerie von Modena vertreten, hauptsächlich allerdings nur durch jene zu halb- h decorativem Zweck gemalten Ovalbilder mit Essenden, Trinkenden und Musicirenden, in welchen man doch Giorgione's Vorbild ahnen kann; ebenda eine Anzahl Porträts, mit welchen die Phantasie den Hof von Ferrara wie er in den spätern Zeiten war, bevölkern mag. -Im Castell von Ferrara hat Dosso mit Hillfe seiner Schule mehrere i Räume verziert; es sind meist Arbeiten seiner ganz späten, schon manierirten Zeit, selbst die berühmte Aurora in dem Saal der 4 Tageszeiten; auch die drei kleinen Bacchanale (in einem kleinen Corridor) haben nicht mehr die Frische und Schönheit, die solche Gegenstände verlangen. Nicht das Mythologische, sondern das frei Fabelhafte wäre Dosso's Fach gewesen. Man sieht im Pal. Borghese zu Rom (III. 11) ein Bild seiner besten Zeit: Circe (?) im Walde, magische Künste k übend. Es ist die lebendig gewordene Zaubernovelle; so dachte Ariost

seine Gestalten. [Der fruchtbare Künstler ist noch vielfach an andern Orten, oft verkannt, vertreten. Eines seiner Kostbarsten Werke, sehr a verwahrlost, in der städt. Galerie zu. Rovigo (Garofalo genannt); in b der Brera zu Mailand Nr. 244, als Giorgone, ein h. Sebastian; in der Ambrosians daselbst eine sehr sorgfältige und zierliche Fusswaschung, aus seiner römischen Zeit. — Mr.]

Ein Zeitgenosse des Garofalo und Dosso, Bencento Ortolano, chai a S. Francesco zu Ferrara die Orgelfügel (l. Querschiff) ganz tüchtig in der Art des Erstern mit grossen Heiligenfiguren geschmückt. (Die Halbfiguren an der Brustwehr theils von Garofalo selbst, theils von Bonone.) [S. oben bei Garofolo was von seinen Werken jenem zugeschrieben wird. — Mr.]

[Girolamo da Carpi aus Ferrara, erscheint bald ferraresisch, bald als Schüler der nachmichelangelesken Florentiner. Eine Pleta im Pal. 4 Pitti Nr. 115, sehr manierirt; Christus zwischen Maria und Martha, Uffizien Nr. 994, kleine Figuren im Stil des Mazzolino; besser eine venezianisch-ferraresische h. Familie in der Galeire des Capitols zu Rom; sein bestes Werk: das Porträt des Prälaten Bartolino-Salimbeni im Pal. Pitti, Nr. 36. — Gasparo Pagano aus Modena, geb. 1514, hinterliess eine von Correggio beeinflusste, doch entschieden eigenthümg liehe Vermählung der h. Katharina in der Galerie zu Modena. —Mr.]

Die Unzulänglichkeit und Erstorbenheit der alten siene sischen Schule muss gegen Ende des XV. Jahrh. sehr unverhohlen als Thatsache anerkannt gewesen sein, indem man sonst nicht Pinturicchio von Perugia berufen hätte, um die Libreria und die Capelle San Giovanni im Dom auszumalen. Es scheint sogar, dass einzelne Sienesen nach Perugia in die Schule gingen, wie die frühern Bilder des Domenico Beccafumi (s. unten) beweisen. Sehr eigenthümlich äussert sich dieser peruginische Einfluss ferner bei dem edeln, männlichen Bernardisno Fungai, der die schöne Inspiration davon annahm ohne die äussert eilchen Manieren; seine Bilder in der Akademie (3. Raum und gr. Saal) sind noch sienesisch befangen; die Krönung Mariä mit vier Heiligen in der Kirche Fontegiusta (rechts) nähert sich sehon mehr den Umbriern und den Florentinern; die Lunette über dem Hochaltare ebenda,

Mariä Himmelfahrt, hat bereits in den musicirenden Engeln Einzelnes von hoher Schönheit; endlich lebt der Meister weiter in einem Bilde seines Schülurs Girotamo del Pacchia (S. Spirito, 3. Cap. 1.): wiederum a eine Krönung Mariä, unten drei knieende Heilige, schön und andächtig, ernst und gemessen wie die Heiligen Spagna's. —[Das grosse Bild Funga'is im Carmine, Madonna mit Heiligen, vom Jahr 1512; keines beiner Werke trägt ein liebenswürdigeres Gepräge von heiterer Frömmigkeit und inniger Ueberzeugung. —Eine schöne Krönung der Maria von 1500 in der Concezione (Servi), im Chor rechts; eine reiche Composition von ungemein heller Färbung. — Mr.

Allein die dauernde Hülfe konnte der Schule nicht durch Meisterdes passiven Ausdruckes kommen, wie die meisten Peruginer waren,
sondern nur durch Theilnahme an der grossen Historienmalerei, die
damals durch ganz Italien ihre Triumphe feierte. Und zwar sollte
se in Lombarde sein, Giov. Antonio Bazzi von Vercelli, genannt il
Sodoma (1477—1549), welcher dem Geiste der sienesischen Schule
für lange, ja auf mehr als ein Jahrhundert hin eine neue, fruchtbringende Richtung gab.

Sodoma hatte sich bei den mailändischen Schülern Leonardo's gebildet. [Seiner Jugendepoche entstammen die seit 1505 ausgeführten 24 Fresken aus der Legende des h. Benedict im Kloster Monte o Oliveto unweit Buonconvento, wo Signorelli (s. oben S. 812) den Cyklus begonnen hatte. Vier dieser Bilder, das erste der Ostwand neben dem Eingang zur Kirche: S. Benedicts Abreise von Norcia, das erste der Südwand: die Zuführung der jungen Maurus und Placidus, und das letzte derselben Wand; die Verführung der Mönche durch tanzende Dirnen, sowie das letzte Bild der Westwand (neben dem Eingang des Klosterhofes): Sturm der Gothen auf Montecassino, sind äusserst ausgeführte, lebens- und schönheitsvolle Darstellungen; im letzteren die deutlichsten Reminiscenzen an Leonardo's Reiter-Schlacht; die übrigen sind mehr als billig flüchtig ausgefallen, mit einzelnen schönen Zügen, meist auf weitem landschaftlichem Hintergrund. - Ebenfalls unter dem vollen Einfluss der Schule Leonardo's steht die imposante Kreuzabnahme aus S. Francesco, jetzt in der Akademie zu Siena (Nr. 336). Die jugendliche Magdalena, welche a die ohnmächtige Madonna unterstützt ist ein durchaus leonardesker Konf vom schönsten Typus; an Gaudenzio erinnern die alten Köpfe. die fliegenden Gewänder und die Färbung; der stehende Kriegsknecht von Rücken gesehen ist wie von einer der Compositionen Signorelli's in Monte Oliveto entlehnt; weshalb die Entstehung dieses Bildes in die Nähe von S.'s dortigen Arbeiten zu setzen sein wird.]

Später bei mehrmaligem Aufenthalt in Rom nahm er, wie es scheint, den Eindruck Rafaels nachhaltiger in sich auf als die meisten von dessen Schülern und bewahrte denselben als diese ihn schon längst vergessen hatten.

Sein Genius hatte allerdings bestimmte Schranken, über welche er nie hinauskam. Ganz erfüllt von der Schönheit der menschlichen Gestalt, die er in rafaelisch anmuthigen Kinderfiguren (Putten) wie in Personen jedes Alters nackt oder bekleidet auf das grossartigste darzustellen wusste, besass er kein Auge für das Maass der historischen Composition. Er füllte seine Räume dergestalt mit Motiven jedes Grades an. dass immer eines das andere verdrängt oder aufhebt. So ist von den beiden grossen Fresken im zweiten obern Saal a der Farnesina zu Rom. Alexander mit Roxane, und die Familie des Darius, das erstere durch Ueberreichthum an Schönheiten, das letztere b zudem durch Verwirrung nicht nach Verdienst geniessbar. In S. Domenico zu Siena malte Sodoma (1526) die Capelle der heil. Catharina (rechts) mit Scenen aus deren Leben aus, von welchen wenigstens die figurenreichste vor lauter Fülle ganz unklar wird, während so viel Einzelnes in Charakteren und Bewegungen unvergleichlich bleibt; die Verzierungen der Pilaster und die Putten darüber gehören ganz der goldenen Zeit an 1). - Es ergiebt sich aus dem Gesagten von selbst, dass Sodoma am besten wirkt in isolirten Figuren, deren denn auch einige keinen Vergleich in der Welt zu scheuen haben. Am c besten wird man dessen gewahr in der Confraternità von S. Ber nardino (oberes Oratorium) wo die vier einzelnen Heiligen S. Ludwig v. Toulouse, S. Bernhardin, S. Antonius v. Padua und S. Franciscus als vollkommen, die historischen Compositionen dagegen, Mariä Darstellung, Heimsuchung, Himmelfahrt und Krönung, nur als bedingte d Lösungen dieser Aufgaben erscheinen 2). [Man beachte die herrliche weibliche Gestalt links im Vordergrunde der "Darstellung", an Vollkommenheit der Bildung und Reiz der Weiblichkeit unvergleichlich! -Mr.] Im Pal pubblico sind die drei fast nur von Putten begleiteten Heiligen S. Ansano, S. Vittorio und S. Bernardo Tolomei

<sup>1)</sup> Bestes Licht: gegen Mittag.

<sup>2)</sup> Bestes Licht: Nachmittags.

Sodoma. 959

(in der Sala del Consiglio) so rein und gross als irgend etwas Achnliches aus dieser Zeit, die Auferstehung dagegen (Stanza del Gonfa- a loniere) nur im Detail trefflich. [Ebendaselbst ein schönes Altarbild: b Madonna das Kind dem h. Leonardus hinreichend, welches in gesättigter Farbenwirkung und reizvollem Helldunkel den Meister auf seiner Höhe zeigt, - Mr. In S. Spirito (1. Cap. rechts) malte Sodoma (1530) um eine Altarnische herum oben S. Jacob zu Pferde als Saracenensieger, unten rechts und links S. Antonius den Abt und S. Sebastian; wiederum von seinen herrlichsten Arbeiteu. (Darüber ein Halbrund mit der heil. Jungfrau, welche einen Bischof einkleidet, daneben die heil. Rosalie und Lncia, letztere von wunderbarer Schönheit. - Mr. Von den in die Akademie gebrachten Kirchenfresken o wird (4. Raum) das grandiose Eccehomo, der leidende Normalmensch in einem Augenblick der Rnhe, immer den Vorzug behalten vor dem Christns am Oelberg und in der Vorhölle (gr. Saal), obwohl gerade das letztere Bild grosse Einzelschönheiten hat. (Die Geburt Christi a an der Porta Pispini hat der Verf. übersehen). (Ein schönes Altarbild in der Hauptkirche von Asinalunga im Chianathal (Eisenbahnstation der Linie Siena-Orvieto): Madonna mit Heiligen, von prachtvoller Färbung. - Mr.]

Mit voller Freude hat Sodoma, wie die Grössten seiner Zeit überhaupt, nur in Fresco gearbeitet. Da erging sich seine Hand im freisten und sichersten Schwung; mit hohem Genuss wird man diese gleichmässigen, leichten Pinselstriche verfolgen, mit welchen er die Schönheit festzauberte. In Staffeleibildern war er insgemein befangener, und brauchte Farben, die einem ungleichen Nachdunkeln unterworfen sind. sodass z. B. ein ohnchin überfülltes Bild wie seine Anbetung der Könige in S. Agostino zu Siena (Nebencapelle rechts) . ungünstig wirkt. In andern Fällen jedoch, wo sich z. B. die Hauptfiguren mehr isoliren, siegt er durch die sehr gewissenhafte Durchführung der schönen Form. Auferstehung Christi, im Museum von f Neapel (Hauptsaal); das Opfer Abrahams, im Dom von Pisa (Chor); g der S. Sebastian in den Uffizien (tosk. Sch.), vielleicht der h schönste den es giebt, zumal mit den absichtlichen Schaustellungen 1 der spätern Schulen verglichen; hier ist wahres edles Leiden in der wunderbarsten Form ausgedrückt. [Als Kirchenfahne gemalt; auf der Rückseite eine schwebende Madonna, mehreren Heiligen und drei Flagellanten erscheinend; reiche Landschaft im Hintergrund. - Mr.]

Seine Madonna ist in der Regel ernst und nicht mehr ganz jugendlich, sein Christuskind den frei spielenden Putten seiner Fresket a selten an Unbefangenheit und an Werthe gleich. (Pal. Borghease und ba. a. O.) Ebenso sein Eccehomo (Pal. Pitti und Uffizien) nicht demjenigen in Fresco. Sein eigenes treffliches Porträt in den Uffizien.

Die Ornamente und kleinen Zwischenbilder an der Decke der camera della Segnatura im Vatican bekenne ich nie genau angesehen da zu haben. — Von den Fresken des Conservatorenpalastes auf dem Capitol werden dem S. neuerlich die sehr kindlichen Scenen aus dem punischen Kriege im 7. Zimmer zugeschrieben; nach meiner Ansicht gehören ihm eher einige Figuren im 4. Zimmer, dem der Fast.

a Ausserdem befindet sich von S. eine heil. Familie unter dem Namen Cesare da Sesto im Pal. Borghese zu Rom; von vier ächten Bildern t der Galerie zu Turin ist eines Gian Pedrino, ein anderes Cesare da Sesto benannt. — Mr.]

Zunächst schlossen sich seinem Styl einige Schüler früherer Sieg nesen an; so Andrea del Brescianino (schöne Taufe Christi auf dem Altar von S. Giovanni, der Unterkirche des Domes von Siena; Mah donna mit Heiligen, Akad., gr. Saal) und vorzüglich Girolamo del Pacchia 1). Die frühern Bilder des letztern (S. 957, a) verbinden wie die besten des Fungai den peruginischen Ausdruck mit einer ernst gemeinten, tiefen Charakteristik; dieser Art soll ausser dem genannten i in S. Spirito auch eine Madonna mit Heiligen in S. Cristoforo sein. Später wurde er unter der offenbaren Einwirkung Sodoma's (auch wohl des Fra Bartolommeo und Andrea del Sarto) einer der wenigen Historienmaler, welche in den nächsten Jahrzehnten nach Rafaels Tode die Ehre der historischen Kunst im höhern Sinn vertraten. Ohne den Sodoma in der schwungvollen Schönheit der einzelnen Gestalten zu erreichen, war er ihm als Componist beträchtlich überlegen; man wird k in S. Bernardino (oberes Oratorium) die Geburt Mariä und den englischen Gruss, ganz besonders aber in S. Caterina (unteres Oratorium) die Geschichten der Heiligen (die beiden Bilder rechts und das zweite links) dem Andrea del Sarto nicht weit nachsetzen können. Der Mord-

<sup>1) [</sup>Erst neuerlich ist dieser Meister, den man blaher mit dem künstlerisch viel tiefer stehenden Pacchigrotte verwechselte, zur Anerkennung gekommen.]

anfall auf die Mönche ist als Seene vortrefflich entwickelt, die Heilige an der Leiche der heil. Agnese ein Bild voll des schönsten Ausdruckes. Ein grosser "englischer Gruss", mit der Heimsuchung im Hinter-agrunde, oben Putten, welche die Vorhänge bei Seite ziehen, Akademie, Nr. 308) ist theilweis eine sclavische Nachahmung von Mariotto Albertinelli. — Eine grosse Kreuzabnahme, mit lebhaften Anklängen ban Sodoma und Fra Bartolommeo in der Pfarrkirche zu Asinalunga, dort Pacchingtotto genannt. — Mr.]

Von Pacchiarotto, einem büchst unruhigen Geiste, der sich mehr mit Kriegsabenteuern als mit Malerei abgab, ist die befangen-alterthümliche Himmelfahrt Christi in der Akademie, Nr. 328; [ebendas. e eine Heimsuchung, Nr. 315, und derselbe Gegenstand in der Akadeuie zu Florenz; Nr. 16, Qu. ant.]

Domenico Beccafumi machte in seinem langen Leben die Style mit, die in seiner Umgebung herrschten. Seine Jugendbilder sehen bisweilen denjenigen der peruginischen Schule und Perugino's selbst zum Verwechseln ähnlich. In seiner zweiten und besten Periode steht er dem Sodoma kaum minder würdig zur Seite als Del Pacchia: dahin gehört das schöne Bild in der Akad. (Saal der Scuole diverse e Nr. 63), welches mehrere Heilige in archit, Umgebung und oben eine Erscheinung der Madonna darstellt; ebenso die grandiosen Compositionen in S. Bernardino, Vermählung und Tod der Maria nebst dem f Altarbilde. In seiner spätern Zeit kam die Ausartung und falsche Virtuosität der römischen Schule fiber ihn: Fresken der Sala del Concistoro im Pal. pubblico etc. [Der Christus in der Vorhölle, Akad., g gr. Saal Nr. 337, mit den unbekleideten Figuren der Patriarchen, welche ohne Weiteres bekannten Figuren des Michelangelo nachgebildet sind, ist trotz der ungewöhnlich feinen Abstufung der Farbentöne ein ungeniessbares manierirtes Werk .- Mr. Der Charakter war vielleicht dem Talent nicht gewachsen. - Von dem figurirten Mar- h morboden des Domes werden die besten Zeichnungen (im Chor) ihm zugeschrieben, grosse figurenreiche Compositionen, schon ziemlich römisch. - In den Uffizien das Rundbild einer heil. Familie. (Sala del 1 Baroccio, Nr. 189).

Der grosse Baumeister Baldassare Peruzzi ist als Maler entweder vorzugsweise Decorator (S. 171, c) oder in den Manieren des XV. Jahrh. befangen (Deckenbilder des Saales der Galatea in der Farne- k sina zu Rom, wo freilich neben Rafael Alles unfrei aussieht). Hier

dürfte ihm auch der interessante colossale Kopf in schwarzer Zeichnung angehören, welchen man dem Michelangelo zuschreibt. - Sicher a von ihm sind die kleinen Bilder in der Decken-Decoration der Stanza d'Eliodoro im Vatican. - Cr. und Cav.] Auf den wenigen Malereien seiner spätern Zeit ruht jedoch Rafaels und Sodoma's Geist. Das b Fresco der ersten Capelle links in S. Maria della Pace zu Rom, eine Madonna mit Heiligen und Donator von 1516, hält diessmal gegenüber von Rafaels Sibyllen wenigstens so weit die Probe aus, dass man in den schönen und klar gegebenen Charakteren und in der freien Behandlung den Künstler der goldenen Zeit auf den ersten Blick erkennt. [Die grosse Darstellung Mariä ebendaselbst, oben rechts vom Chor, ist dagegen mit müssigen Episoden überladen und hat mehrere von Rafael entlehnte Figuren.] In der Kirche Fontee giusta zu Siena (links) ist das einfach grandiose Frescobild des Augustus und der tiburtinischen Sibylle trotz seiner übeln Beschaffenheit chenso ein ergreifender Klang aus jener grossen Epoche. Die 4 Malereien im Chor von S. Onofrio zu Rom, [welche ihm jetzt sämmtlich zugeschrieben werden, s. oben bei Pinturicchio S. 846, p.] die Moe saiken in der unterirdischen Capelle von S. Croce in Gerusalemme ebenda, und die wenigen Staffeleibilder Peruzzi's gehören vorwiegend zu seinen manierirten Sachen. [Sein bestes Tafelbild, die heil. Familie im Pal. Pitti, Nr. 345, mit einer besonders feinen und edlen Madonna; g die Farbe freskenartig kühl. - Mr. - In der Galerie Borghese, Saal h II. Nr. 28 eine Giulio Romano benannte Venus. - In der Villa Belcaro bei Siena, s. o. S. 288, a, ein Deckenbild des Paris-Urtheils. - Fr.]

Von dem Untergang der Republik an (1557) verdunkelt sich auch der künstlerische Glanz Siena's, doch nur für einige Zeit. Die Nachblüthe der ital. Malerei, welche gegen Ende des XVI. Jat. Phin. beginnt, hat gerade hier einige ihrer tüchtigsten Repräsentanten.

In Verona repräsentiren vorzüglich zwei Maler die goldene Zeit: Gianfrancesco Caroto, Schüler Mantegna's, und Paolo Morandi, genannt Cavazzola, Schüler des Franc. Morone; welchen man noch den Giolfino beigesellen kann.

Durch die Verhüllung der Altarblätter wegen der Fasten sah sich der Verf. mit seinem Urtheil beinahe ganz auf die Gemälde derselben in der Pinacoteca zu Verona beschränkt. Caroto's graue Untermalung einer Anbetung der Hirten ist eine unscheinbare und doch a herrliche Schöpfung; der Geist Lionardo's berührt die Schule des Mantegna; - ebenda eine andere Anbetung des Kindes, eine thronende Madonna mit Heiligen auf Wolken, u. A. m. Weit das Wichtigste in S. Eufemia. [Caroto genoss Morone's Unterricht vor dem b des Mantegna; den Einfluss des Ersteren zeigt ein in zwei Exemplaren, o in der Galerie zu Modena und beim Grafen Maldura zu Padua, erhaltenes Jugendwerk von 1501: eine Madonna mit dem Nähen eines Hemdchens beschäftigt .- Das Wandgemälde einer Verkündigung von d 1508 in der ehem. Capelle S. Girolamo, jetzt innerhalb der Besitzung des Grafen Monga zu Verona, zeigt edle Gestalten von auffallend kalter Färbung. - Eins der Hauptwerke ist das grosse Altarbild in e S. Fermo maggiore daselbst, von 1528; trotz der späten Zeit noch von gediegener Durchführung; die Madonna mit S. Anna schwebt auf einer Wolke über vier stark bewegten Heiligen, welche eher porträthaft als in idealen Formen gebildet sind. - Eine um drei Jahre jüngere heil. Familie bei Dr. Bernasconi verräth schon den Einfluss o eines äusserlichen Classicismus, welcher von Giulio Romano's Werken in Mantua ausging. - Mr.l - Von Cavazzola enthält die Pinacoteca g das grosse Hauptwerk (1517) einer Passion in drei Bildern; wiederum ein wunderbarer Uebergang aus dem Realismus des XV. Jahrh. in die edle, freie Charakteristik des XVI., nicht in leere Idealität: ausserdem frühe kleinere Passionsbilder, grandiose Halbfiguren von Aposteln und Heiligen; Christus und Thomas; endlich eine herrliche grosse Madonna mit Heiligen (1522), welche in der ganzen Behandlung, auch in der trefflichen Landschaft, an die Ferraresen erinnert. (Von ihm und Brusasorci sind auch die kleinen Landschaften in S. a M. in Organo, S. 270, a, mit hohen und schönen Horizonten, im Ton eher kalt als venezianisch oder flandrisch, mit biblischen Scenen staffirt.) Einige schöne Bilder in der Sacristei von S. Anastasia i (Paulus mit andern Heiligen und Andächtigen; die von Engeln emporgetragene Magdalena) und in einer Nebencapelle links an SS. Nazaro e Celso (grosse Taufe Christi). - Giolfino's Sachen in der k Pinacoteca sind minder bedeutend als der 4. Alt. l. in S. Anastasia, 1 wenigstens dessen Nebenmalereien. Fresken in S. M. in Organo. - m

Verone.

Die zum Theil ganz besonders schönen Fassadenmalereien dieser Meister sind verzeichnet S. 294 und fg. — [Auch der als Kupferstecher bekannte Girolamo Moestto gehört eher dieser als der älteren Gruppe der veroneser Maler an; ein vortreffliches dreitheiliges Altarabild von ihm in S. Nazaro e Celso mit Donatorenporträts; schwächer b und unerfreulich die bezeichnete Madonna in der Galerie zu Vicenza (Nr. 52 im II. Nord-Saal). — Mr.]

Mitten im höchsten allgemeinen Aufblühen erhebt sich ein Maler, welcher die Grundlagen und Ziele seiner Kunst ganz anders auffasst, als alle Uebrigen: Antonio Allegri da Correggio (1494?—1534), Schüler des Francesco Mantegna und des Bianchi Ferrari (8. 827). Es giebt Gemüther, welche er absolut zurückstösst und welche das Recht haben, ihn zu hassen. Immerhin möge man die Stätte seiner Wirksamkeit, Parma, besuchen, wo möglich bei hellem Wetter, wäre es auch nur um der sonstiene Kunstachtize willen.

Innerlich so frei von allen kirchlichen Prämissen, wie Michelangelo, hat Correggio in seiner Kunst nie etwas anderes als das Mittel
gesehen, das Leben so sinnlich reizend und so sinnlich tiberzeugend
als möglich darzustellen. Er war hiefür gewaltig begabt; in Allem,
was zur Wirklichnachung dient, ist er Begründer und Entdecker
selbst im Verreleich mit Lionardo und Tizian.

Allein in der höhern Malerei verlangen wir nicht das Wirkliche, sondern das Wahre. Wir kommen ihr mit einem offenen Herzen entgegen und wollen nur an das Beste in uns erinnert sein, desseen belebte Gestalt wir von ihr erwarten. Correggio gewährt diess nicht: das Anschauen seiner Werke wird darob wohl zu einem unaufhörlichen Protestiren; man ist versucht sieh zu sagen: "ale Künstler hättest du dieses Alles höher zu fassen vermocht." Vollständig fehlt das sittlich Erhebende; wenn diese Gestalten lebendig würden, was hätte man an ihnen? welches ist diejenige Gattung von Lebensäusserungen, welche man hinen vorzugsweise zutraen würde?

Aber das Wirkliche hat in der Kunst eine grosse Gewalt. Selbst wo sie das Geringe und Zufällige, ja das Gemeine mit allen Mitteln der Realität darstellt, übt dasselbe einen zwingenden Zauber, wenn auch von widriger Art. Handelt es sielt aber um das sinnliel Reizende, so erböht sich dieser Zauber unendlich und berührt uns dämonisch. Wir brauchten dieses Wort bei Michelangelo's Postulat einer physisch erhöhten Menschenwelt; mit ganz entgegengesetzten Mitteln bringt Correggio eine Wirkung hervor, die wiederum nicht anders zu bezeichnen ist. Er zuerst stellt in seinen Scenen den Na turmo ment vollständig und vollkommen dar. Das Zwingende liegt nicht in dieser oder jener schönen und buhlerischen Porm, sondern darin, dass für die Existenz dieser Porm eine unbedüngte Ueberzeugung in dem Beschauer hervorgebracht wird vermöge der vollkommen wirklichen (und durch versteckte Reizmittel erhöhten) Mitdarstellung von Raum und Licht.

Unter seinen Darstellungsmittelnist das Helld unkelsprichwörtlich berühmt. Das ganze XV. Jahrh. zeigt eine Menge einzelner Versuehe
dieser Art, allein bloss mit dem Zweek, das Einzelne möglichst vollständig zu modelliren. Bei Correggio zuerst ist das Helldunkel wesentlich für den Mitausdruck des malerisch geschlossenen Ganzen; in
diesem Strom von Lichtern und Reflexen liegt gerade der Naturmoment ausgedrückt. Abgesehen davon wusste Correggio zuerst, dass
die Oberfläche des menschlichen Körpers im Halblicht und im Reflex
den reizendsten Anblick gewährt.

Seine Far be ist in der Carnation vollendet und auf eine Weise sufgetragen, die ein ganz unendliches Studium der Erscheinung in Luft und Lieht voraussetzt. In der Bezeichnung anderer Stoffe raffinirt er nicht; die Harmonie des Ganzen, der Wohllaut der Übergänge liegt ihm mehr am Herzen.

Das Hauptmerkmal seines Styles aber ist die durchgängige Beweg zlich keit seiner Gestalten, ohne welche es für inn kein Leben und keine vollständige Räumlichkeit giebt, deren wesentlicher Maassstab ja die bewegte und zwar mit dem vollkommenen Schein der Wirklichkeit bewegte, also je nach Umständen rücksichtslos verkürzte Menschengestalt ist!). Er zuerst giebt auch den Glorien des Jenseits einen kubisch messbaren Raum, den er mit gewaltig wogenden Gestalten füllt. — Diese Bewegliehkeit ist aber keine bloss äusserliche, sondern sie durchdringt die Gestalten von innen

i) Es ist kaum anders möglich, als dass C. das Hauptwerk seines einzigen Vorgüngers in dieser Richtung, die Halbtuppel des Chores von SS. Apostoll zu Rom von Milozzo da Forti, und sonach Rom überhaupt gekannt habe. [Diese früher von mir ausgesprochene Ansicht thelie ich jetzt nicht mehr. — Mr.]

heraus; Correggio erräth, kennt und malt die feinsten Regungen des Nervenlebens.

Von grossen Linien, von strenger architektonischer Composition ist bei ihm nicht die Rede, auch von der grossen, befreienden Schönheit nicht. Sinnlich Reizendes giebt er in Fülle. Hie und da verräth sich auch eine tief empfindende Seelc, welche vom Wirklichen ausgehend grosse geistige Geheimnisse offenbart; es giebt Bilder des Leidens von ihm, welche zwar nicht grossartig, aber durchaus edel, rührend und mit unendlichem Geist durchgeführt sind. (Von seinem a Christus am Ülberg eine gute alte Copie in den Uffizien.) Allein es sind Ausnahmen. — Die Vera Icon der Turiner Galerie eher von einem trefflichen Schüler Leonard's.

in Ein frühes Bild') ist die Ruhe auf der Flucht, in der Tribuna der Uffüzien, mit S. Bernhard; die Vorstufe der unten zu nennenden Madonna della Scodella. Hier zum erstenmal wird die Scene zum lieblichen Genrebild, was sie bei den Realisten des XV. Jahrh. trotz aller Züge aus der Wirklichkeit noch nicht ist. Einige Befangenheit zeigt sich in dem gleichgültigen Kopf der Mutter und in der Unschlüssigkeit des Kindes, die von Joseph gepflückten Datteln anzunehmen. Die Farbe ist noch ungleich, theilweise merkwürdig vollendet.

Ebenda, jedenfalls noch früh: Madonna im Freien vor dem auf Heu liegenden Kinde kaieend — nicht mehr um es anzubeten, sondern um ihm lachtend mit den Händen etwas vorzumachen; wunderbar gemalt, das Kind auf die anmuthigste Weise verkürzt; die Mutter schon von derjenigen kleinlichen Hübschheit, welche ihr bei C. eigen bleibt.")—

Von 1518 an, seit welchem Jahre Correggio in Parma sesshaft war, entstand jene Reihe von Meisterwerken, deren vorzüglichste nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Italien besitzt kein Bild in der Art der Madenna mit dem n. Franciscus in Dresden (von 134), in weichem C. noch wesentlich der traditioneil- kirchlichen Auffassung in einer dem Francia verwanden Weise folgt.]

<sup>2) [</sup>Der Kopf Johannis d. T. auf einer Sohlissel, ebenda, darüber die nackte Schulter schende jugendliche Kopf dereiben Sammlung, und ein unhedeutendes Kinderköpfehen im Pal. Pitti aind sämmtlich unseht und des Meisters gans unwürdig. Auch die grosse Kreustragung in der Galerie von Parma, eine trockene Malerei, wird Correggio nicht mehr zugeschrieben. — Mr.]

Dresden, Paris, London, Wien und Berlin gerathen sind. Doeh besitzt auch Italien noch mehrere von höchster Bedeutung.

Im Museum von Neapel: Saal der Meisterwerke Nr. 6, das kleine a Bildehen der Vermählung der heil. Catharina, leicht und kühn gemalt; dass das Kind ob der befremdliehen Ceremonie fragend die Mutter ansieht, ist ganz ein Zug in der Art Correggio's, der die Kinder nicht anders als naiv kennen wollte. (Der Christus auf dem Regenbogen, vatican. Galerie kann doch nur als earacceskes Bild gelten.) [Gewiss! — Mr.]

Ebenda: la Zingarella, d. h. Madonna über das Kind gebeugt bauf der Erde sitzend, oben im Palmendnnkel sehweben reizende Engel. Correggio hebt in der Maria das Mütterliche hierund anch sonst nicht selten mit einer wahren Heftigkeit hervor, als fühlte er, dass er seinem Typus keine höhere Bedeutung verleihen könne. Die Ausführung vielleicht etwas früher, übrigens von grösster Sehönheit.

Auch die grosse Fresee madenna in der Galerie von Parma e zeigt Mutter und Kind innig verschlungen: eines der schönsten Linienmotive C.'s; Köpfe und Hände wunderbar zusammengeordnet (dergleichen sonst seine starke Seite nicht ist); Hauptbeispiel seines weiblichen Idealkopfes mit den eolossalen Augenlidern und dem Nüschen und Mündehen.

Ebenda: die berühmte Madonna della Seodella, eine Seene a der Flucht nach Aegypten. Das zauberhafte Licht in dem heimlichen Waldraum, die liebenswürdigen Köpfe und die unbeschreibliche Herrlichkeit der ganzen Behandlung lassen es vergessen, dass das Bild wesentlich nach den Farben componirt und in den Motiene überwiesend unklar ist. Was will das Kind, ja die Mutter selbst? was fangen die heftig bewegten Engel oben mit der Wolke an? wie hat man sich den Engel, welcher das Lastthier bindet und denjenigen mit dem Rebenzweig vollständig entwickelt zu denken? Man scheue sich nur nicht, Fragen, die man an jeden Maler stellt, auch an Correggio zu stellen. Wer solche Wirklichkeit malt, ist zur Deutlichkeit doppelt verpflichtet.

Auch die Madonna di S. Girolamo (ebenda) wiegt durch e eine fast (doch nichtganz) ebenso erstaunliche Behandlung die grossen sachlichen Mängel nicht auf. Hieronymus steht affectirt und nnsieher, wie denn Correggio im Grossartigen nirgends glücklich ist; das Kind, welches dem im Buche blätternden Engel winkt und mit den Haaren der Magdalena spielt, ist von einer unbegreiflichen Hässlichkeit, eberso der Putto, welcher am Salbengefäss der Magdalena riecht.') Nur Letztere ist ganz ausserordentlich sehön und zeigt in der Art, wie sie sich hinschmiegt, die höchste Empfindung für eine bestimmte Art weiblicher Anmuth.

a Die Kreuzahnahme, ebenda, vor Allem ein Wunderwerk der äussern Harmonie. Der Kopf des liegenden Christus von höchst edelm Schmerzensausdruck, die Uebrigen aber beinah kleinlich und selbst grimassirend. Die Ohnmacht ist in der Maria sehr wirklich dargestellt, sodass man z. B. inne wird, wie sie die Herrschaft über den linken Arm verliert.

Das Gegenstück (wie obiges auf damaseirte Leinwand gemalt):
b Die Marter des heil. Placidus und der heil. Plavia; in der
malerischen Behandlung nicht minder ausgezeichnet. Ein verhängnissvolles Bild, dessen übelste Eigenschaften bei den Malern des XVII.
Jahrh. nur zu viclen Anklang gefunden haben. Verlangte man von
C. diese Scene oder ist er hier freivillig der erste Henkermaler, wie
er anderwärts der erste ganz verbuhlte Maler ist? Höchst seelenruhig
und kunstgerecht zieht der eine Henker der süsslichen Flavia die
Flechte mit der Linken herunter und stösst sie mit dem Schwert
unter die Brust; der andere zielt auf den ganz devot vor ihm knieenden Placidus; rechts sieht man zwei Rilmpfe von Enthaupteten, ja
aus dem Rahmen schaut noch der Arm eines Henkers hervor, der
einen blutigen Kopf trägt. Auf den ersten Blick erscheint das Ganze
erstaunlich modern.

Von den Fresken Correggio's in Parma sind diejenigen in einem Gemach des aufgehobenen Nonnenklosters S. Paolo die frühsten. Ueber dem Kamin sieht man Diana in ihrem Wagen auf Wolken fahrend; am Gewölbe, welches über 16 trefflichen einfarbig gemalten Lunctten mythologischen Inhaltes emporsteigt, ist eine Weinlaube gemalt und in den runden Oeffnungen derselben die berühmten Putten, zu zweien oder dreien in allerlei Verrichtungen gruppirt. Sie sind nicht schön im Raum, auch nicht in den Linien, überhaupt fehlte dem

b) So dass man sich des Gedankens an eine ganz bestimmte Absicht kaum erwehren kann. Es ist hier Pflichtsache zu bekennen, dass in Toschi's Stichen die Köpfe nicht seiten versiuset sind — diesen nubsechsiet der hohen Achtung vor dem Meister, welchen ich noch wenige Monste vor seinem Ende in seinem Studio zu bergissen das Glück gehabt habe. Man versäume nicht, die in der Pflencotteca zu Parmaufgestellten Aquarellcoplen der Fresken Correggio's, theils von Toschit's, theils von Seiner Schüler Hinden, als Vorberteitung für das Studium der Orticiale zu betrachten!

Maler das architektonische Element, das solchen Decorationen zu Grunde liegen muss; allein es sind Bilder der heitersten Jugend, Improvisationen voll von Leben und von Schönheit. (Gutes Reflexlicht bei Sonnenschein 10–12 Uhr.)

Bald darauf, 1520-1524, malte C. in S. Giovanni; und zwar wohl zuerst die schöne und strenge Gestalt des begeisterten Evangelisten in einer Thürlunette des linken Querschiffes. - Dann die Kuppel. a (Im Februar war um 12 Uhr und gegen 4 Uhr die Beleuchtung am leidlichsten. S. 202, unten.) Es ist die erste einer grossen Gesammtcomposition gewidmete Kuppel; Christus in der Glorie, von den auf Wolken sitzenden Aposteln umgeben, und zwar Alles als Vision des unten am Rand angebrachten Johannes. Die Apostel sind echte Lombarden des nobeln Typus, von einer grandiosen Körperlichkeit; der greisc, ekstatische Johannes (absiehtlich?) unedler. Die völlig durchgeführte Untensieht, von welcher dieses Beispiel das frühste erhaltene und jedenfalls das frühste so ganz durchgeführte ist (vgl. S. 965. Anm.), erschien den Zeitgenossen und Nachfolgern als ein Triumpli aller Malerei. Man vergass, welche Theile des menschlichen Körpers bei der Untensicht den Vorrang erhalten, während doch der Gegenstand dieses und der meisten spätern Kuppelgemälde - die Glorie des Himmels - nur das geistig Belebteste vertragen würde. Man empfand nicht mehr, dass für diesen Gegenstand die Raumwirklichkeit eine Entwürdigung ist und dass überhaupt nur die ideale, architektonische Composition ein Gefühl erwecken kann, welches demselben irgendwie gemäss ist. Nun ist schon hier gerade die Hauptgestalt, Christus, wahrhaft froschartig verkürzt; auch bei einzelnen Aposteln rücken die Kniee bis gegen den Hals. Als Raumverdeutlichung, Stütze und Sitz, malerisch auch als Mittel der Abstufung und Unterbrechung dienen die Wolken, welche Correggio als consistent geballte Körper von bestimmtem Volumen behandelt. - Auch an den Pendentifs (Zwiekeln) der Kuppel sitzen die an sich sehr sehönen, nur übermässig verkürzten Gestalten - je ein Evangelist und ein Kirchenvater - auf Wolken, während noch Michelangelo seinen Propheten und Sibyllen an ähnlicher Stelle feste Throne gegeben hatte.

Die Halbkuppel des Chores derselben Kirche, mit der grossen Krönung der Maria, wurde 1884 abgebrochen. Doch wurde die Hauptgruppe (Christus und Maria) gerettet und ist gegenwärtig im zweiten grossen Saal der Bibliothek angebracht: ausserdem hatten Annibale b

und Agostino Carracci fast das Ganze stückweise copirt (sechs Stücke a in der Galerie von Parma, mehrere im Museum von Neapel), und Cesare Aretusi wicderholte hernach an der neuen Halbkuppel die ganze Composition so gut er konnte. - Ein leidenschaftlicher Jubel durchströmt den ganzen Himmel in dem geweihten Augenblick; die schönsten Engel drängen sieh zu einem Heere zusammen. Aber die Madonna selbst ist weder naiv noch schön. Christus eine mittelmässige Bildung. (Beide in den Copien versüsst und so ohne Zweifel auch Johannes der T.)

Endlich malte C. 1526-1530 die Kuppel des Domes aus und gab sich dabei seiner Art von Auffassung des Uebersinnlichen in ganz unbedingtem Maasse hin. Er veräusserlicht und entweiht Alles. Im Centrum (ietzt sehr verdorben) stürzt sich Christus der in Mitten einer gewaltigen Engel- und Wolkenmasse heraufrausehenden Maria entgegen. Das Momentane ist allerdings überwältigend; der Knäul zahlloser Engel, welche hier mit höchster Leidenschaft einander entgegenstürzen und sich umschlingen, ist ohne Beispiel in der Kunst; ob diess die würdigste Feier des dargestellten Ereignisses sein kann, ist eine andere Frage. Wenn ia, so war auch das mit einem bekannten Witzwort bezeichnete Durcheinander von Armen und Beinen nicht zu vermeiden, denn wäre die Seene wirklich, so müsste sie sich allerdings etwa so ausnehmen. - Weiter unten, zwischen den Fenstern, stehen die Apostel der Maria nachsehauend; hinter ihnen auf einer Brustwehr sind Genien mit Candelabern und Rauchfässern besehäftigt. In den Aposteln ist Correggio inconsequent; wer so aufgeregt ist wie sie. bleibt nicht in seiner Eeke stehen; auch ihre vermeintliche Grossartigkeit hat etwas merkwiirdig Unwahres. Aber ganz wunderschön sind einige von den Genien, auch manehe von den Engeln im Kuppelgemälde selbst, und vollends dieienigen, welche in den Pendentifs die vier Schutzheiligen von Parma umschweben. Es ist schwer, sich genau zu sagen, welcher Art die Berausehung ist, womit diese Gestalten den Sinn erfüllen. Ich glaube, dass hier Göttliches und sehr Irdisches durcheinander rinnen. Vielleicht fasst sie ein jüngeres Gemüth unschuldiger auf. (Bestes Lieht auch für die Besteigung der Kuppel: gegen Mittag.)

Ausserdem sind noch in der Annunziata Reste einer Frescolunette der Verkündigung erhalten; eine der einflussreichsten Compositionen.

Von monumentalen Malereien mythologischen Inhaltes kenne ich in Italien ausser den Fresken von S. Paolo nur den vom Adler emporgetragenen Gan ym ed., jetzt an der Decke eines Saales in der a Galerie zu Modena. Eine von dem Bild in Wien ganz verschiedene Composition, hüchst meisterhaft in Wenigem.

Von Staffeleibildern ist die Danae im Pal. Borghese zu nennen. b vielleicht C.'s gemeinste Gestalt dieser Art, weil sie nicht einmal recht sinnlich ist; aber naiv und herrlich gemalt, (wie überhaupt das Ganzel), sind die beiden Putten, welche auf einem Probierstein einen goldenen Pfeil prüfen; der beredte Amor ist vollends der Genien im Dom von Parma würdig.—

Die Allegorie der Tugend im Pal. Doria zu Rom gilt als eehte e Skizze für eines der Temperabilder C.'s in der Sammlung der Handzeichnungen im Louvre, [und ist an Freiheit und Beseelung der Köpfe dem ausgeführten Bilde weit überlegen. — Mr.]

Wenn Jemand die Gewandtheit bewundert, mit welcher Correggio unter allen möglichen Vorwänden nur immer das gegeben habe, was ihm am Herzen lag, nämlich bewegtes Leben in sinnlich reizender Form, so ist zu antworten, dass ein solcher Zwiespalt zwischen Inhalt und Darstellung, wenn er in C. existirt hat, die Kunst immer und unfehlbar entsittlicht. Der Gegenstand ist keine beliebige Hülle für blosse künstlerische Gedanken.

Bei keinem Meister sind die Schüler übler daran gewesen. Er nahm ihnen das, was die Meister zweiten und dritten Ranges in jener Zeit schätzenswerth macht: den architektonischen Ernst der Composition, die einfachen Linien, die Würde der Charaktere. Was aber ihm eigen war, dazu reichten wieder ihre Talente nicht aus, oder die Zeit war dafür noch nicht gekommen. In der That steht sein allbewunderter Styl über ein halbes Jahrhundert isolirt da; indem seine sämmtlichen Schüler mit einer Art von Verzweiflung sich der rümischen Schule in die Arne werfen.

Inzwischen erwuchsen aber seine wahren Erben: die Schule der Caracci, deren Auffassung dem tiefsten Kerne nach von der seinigen abhängig ist. Desshalb, weil die Modernen ihn ganz in sieh aufnahmen, erscheinen uns seine eigenen Werke so oft als modern. Selbst was dem XVIII. Jahrh. specifisch eigen scheint, ist in ihm stellenweise vorgebildet.

a Die ganze Schule ist in der Galerie und den Kirchen von Parma stark repräsentirt. Man wird weniges Lobenswerthe von Pomponio Allegri (C.'s Sohn), Letio Orsi, Bernardino Gatti, [dessen Hauptwerk das Altarbild des Domes in Pavia, Madonna mit Stiftern; Anderes in Cremona — Mr.], Gutes und sehr Pleissiges von Franc. Rondani (Dom, Fresken der 5. Cap., rechts), mehreres noch ganz Angenehme von Michelangelo Anselmi, auch wohl von Giorgio Gandini vorhinden, das Meiste an Zahl jedenfalls von der Malerfamilie der Mazzola oder Mazzuoli, welche sich in diesem Jahrhundert ganz an Correggio ansehloss. Girolamo Mazzola verschmelzt bisweilen einen Zug älterer Naivetit mit der Art Correggio's und der römischen Schule zu einem wunderlichen Rococo. Im Ganzen ist er weniger widerwärtig als sein berühmterer Vetter:

Francesco Matzola, genannt Parmegianino (1803—1540). Seine be "Madonna mit dem langen Halse" im Pal. Pitti zeigt mit ihrer unleidlichen Affectation, wie falsch die Schüler den Meister verstanden 
hatten, indem sie glaubten, sein Zauber liege in einer gewissen aparten Zierlichkeit und Präsentationsweise der Formen, während doch 
das momentane Leben der reizenden Form die Hauptsache ist. Anderswo ist Parmegianino ergötzlich durch die Manieren der grossen 
Welt, welche er in die heiligen Scenen hineinbringt. Seine heil. Cac tharina (Pal. Borghese in Rom) lehnt die Complimente der Engel mit 
einem unbeschreiblichen Bon Gener ab; bei der pomphaften Heiligend cour im Walde (Pinacotea von Bologna) giebt die Madonna nur mit 
vornehmster Zurückhaltung das Kind der heil. Catharina zum Caressiren her.

Allein im Porträt, wo das vermeintlich Ideale wegfiel, ist P. einer e der trefflichsten seiner Zeit. Im Museum von Neapel gehören seine Bildnisse des "Columbus", des "Vespueci" (beide willkürlich so benannt), dasjenige des De Vincentiis und das der eigenen Tochter des Meisters zu den Perlen der Galerie, während die Colosse des Pythagoras und Archimedes abscheulich, die Lucretia und die Madonna mindestens ungeniessbar sind. Ebenso ist sein eigenes Porträt in den Uffisien – der wahre Bell' Uomo von Stande – eines der besten der

ganzen Malersammlung, während die heil. Familie (Tribuna) nur durch die phantastisch beleuchtete Landschaft erträglich wird. In einem andern Saal eine ganz kleine Madonna von ihm, eines der besten Liniemmotive der Schule.

[Ein bedeutender Zeitgenosse Correggio's war Lorenzo Lion Bruno aus Mantua, welcher theilweise als sein Nachfolger erscheint. Die einzigen von ihm erhaltenen Bilder befinden sich im Besitz des Grafen Rizzini zu Turin: ein heiliger Hieronymus; eine Kreuz-abnahme, und der Wettstreit des Apollo und Marsyas, letzteres das anziehendste.— Mr.]

Es folgt die Malerei der höchsten Augenlust, die ven ez ian ische. Es ist ein denkwürdiges Phänomen, dass sie gerade die höhern Ideale menschlicher Bildung nicht erreicht noch erreichen will, weil dieselben über das blosse wonnevolle Dascin hinaus zu einer höhern Thätigkeit drängen. Noch merkwürdiger aber ist, dass diese Schule mit dem (verhältnissmässig) geringsten Gehalt an sog, poetischen Gedanken durch die blosse Fülle der malerischen Gedanken alle andern Schulen an Werthschätzung erreicht und die meisten weit übertrifft. lst diess bloss Folge der Augenlust? oder dehnt sich das Gebiet der Poesie weit hinab in diejenigen Regionen aus, welche wir Laien bloss der malerischen Durchführung zuweisen? Gehört nicht schon die dämonische Wirkung dahin, welche das in Raum und Licht wirklich gemachte Sinnlich-Reizendc bei Correggio ausübt? Bei den Venezianern, auf welche er gar nicht ohne Einfluss blieb (schon auf Tizian nicht), ist dieses ebenfalls das Hauptthema, nur ohne die bei Correggio wesentliche Beweglichkeit; ihre Gestalten sind weniger empfindungsfähig, aber im höchsten Grade genussfähig.

Der sprichwörtliche Vorzug ist hier das Colorit, das schon bei den Malern der vorhergehenden Generation (S. 828) jene hohe Treffichkeit erreicht hatte, jetzt aber in schor Vollendung auftrat. Das höchst angestrengte Studium auf diesem Gebiete war offenbar ein doppeltes: einerseits realistisch, indem alle Spiele des Lichtes, der Farbe, der Oberflächen von Neuem nach der Natur ergründet und

dargestellt wurden, sodass z. B. jetzt auch die Stoffbezeichnung der Gewänder eine vollkommene wird; anderseits aber wurde das menschliche Auge genau befragt über seine Reizfähigkeit, über Alles wasihm Wohlgefallen errogt. Das dem Laien Unbewusste wurde dem Maler hier klarer als in andern Schulen bewusst.

Welche Gegenstände hienach für diese Meister die glücklichsten waren, ist leicht zu errathen. Je näher sie dieser Sphäre bleiben, desto grösser sind sie, desto zwingender die Eindrücke welche sie erregen.

Unter den Schülern Giov. Bellini's, welche die Hauptträger der neuen Entwicklung sind, giebt Giorgione (eigentlich Barbarelli, 1477? — 1511) dieselbe auf eine ganz besonders eindringliche, wenn auch einseitige Weise zu erkennen.

Die Belebung einzelner Charaktere durch hohe, bedeutende Auffassung, durch den Reiz der vollkommensten malerischen Durchführung war schon in der vorigen Periode so weit gediehen, dass eine abgesonderte Behandlung solcher Charaktere nicht länger ausbleiben konnte. So wie die vorige Periode ihr Bestes schon in jenen Halbfigurenbildern der Madonna mit Heiligen zu geben im Stande ist (S. 831, 833), so giebt nun Giorgione dergleichen Bilder profanen, bloss poetischen Inhaltes und auch einzelne Halbfiguren, die dann schwer von dem blossen Portrait zu trennen sind. Er ist der Urvater dieser Gattung, welche später in der ganzen modernen Malerei eine so grosse Rolle spielt. Allein er malt nicht desshalb costumirte Halbfiguren, weil ihm ganze Figuren zu schwer wären, sondern weil er darin einen abgeschlossenen poetischen Inhalt zu verewigen im Stande ist. Venedig bot in dieser Zeit der erzählenden, dramatischen Malerei nur wenige Beschäftigung; es fehlen die grossen Frescounternehmungen von Rom und Florenz; der Ueberschuss an derartiger Begabung aber brachte es zu Einzelfiguren wie sie keine andere Schule schafft. Soll man sie historische oder novellistische Charaktere nennen? bald überwiegt mehr die freie Thatfähigkeit, bald mehr das schönste Dasein, Zusammenstellungen, wie das Concert (s. u.) sind besonders anregend zu Vermuthungen über die geistige Entstehungsweise solcher Bilder. mit Wenigem ist ein unergründlich Tiefes gegeben. In gewissen trotzigen Einzelcharakteren ist G. der rechte Vorläufer Rembrandts.

Unter den eigentlichen Porträts begegnen wir zuweilen jenen höchst adlichen venezianischen Köpfen, welche sich auch äusserlich durch das gescheitelte lange Haar, den blossen Hals etc., dem Christuskoof Bellini's und Tizian's nähern.

Ferner aber vermuthen wir in Giorgione den Meister, welchem das venezianische "Novellenbild" seine schönste Ausbildung verdankt. Wir dehnen diesen Namen auch über die biblischen Scenen aus, insofern dieselben nicht für Kirche und Andacht gemalt, sondern nur aus dem Drang nach Darstellung eines reichen und farbenschönen Daseins entstanden sind. - Sic zeigen auf merkwürdige Weise, wie dem Venezianer das Ereigniss der Vorwand wird zur Darstellung der blossen Existenz auf bedeutendem landschaftlichem Hintergrunde. In diesem Geiste entstand die Findung Mosis (Brera in Mailand.) (von Bonifazio). Verglichen mit dem Bilde Rafaels (Loggien) wird a man das Ereigniss als solches ungleich weniger deutlich und ergreifend dargestellt finden, allein welcher Neid erfasst die moderne Seele, wenn der Maler ans dem täglichen Leben das ihn umgab, aus diesen geniessenden Menschen in ihren reichen Trachten eine so wonnevolle Nachmittagsscene zusammenstellen konnte! Die höchste Wirkung liegt analog wie bei den Charakteren Bellini's (S. 832) darin, dass man das Gemalte für möglich und noch vorhanden hält. - Zuweilen sind diese Bilder flüchtige Improvisationen mit manchen Nachlässigkeiten. (der Astrolog im Pal, Manfrin); der Reiz derselben liegt hauptsächlich b darin, dass der Phantasiegegenstand so einfach, in einem (für uns) idealen Costum und in demienigen idealen Raum (einer freien Landschaft) dargestellt ist, welcher der echten italienischen Novelle zukömmt; in einem sog. Fauststübchen hätte Giorgione keinen Snielraum.

[Von den in Italien dem Giorgione zugeschriebenen Bildern haben freilich nur sehr wenige Anspruch auf Echtheit und man muss sich seiner im Ausland befindlichen Meisterwerke erinnern um den Umfang seiner künstlerischen Begabung zu würdigen.

Nur ein einziges Bild ist ganz sicher und urkundlich beglaubigt, das Altarwerk der Hauptkirche zu Castelfranco (westlich von Treviso), trotz allen Unbilden noch von bedeutendem Eindruck: die othronende Madonna zwischen dem h. Franciscus und dem h. Liberale, einem gepanzerten 20 jihrigen Jüngling, angeblich das Bild des Künstlers. — Von Einigen bezweifelt, ist dennoch des Meisters würdig ein anderes Altarbild, jetzt im Monte di Pietà zu Treviso: Der

a Leichnam Christi am Rande des Grabes von Engeln unterstützt, in der tiefbedcutsamen Anordnung von erstem Rang. — Der h. Sebastian b in der Brcra, mit übers Haupt gebundencn Armen, Nr. 244, ist schon oben, S. 956, b. seinem Urheber Dosso Dossi zurückgegeben.

Unter den Halbfigurenbildern vermag ich nur das "Concert" im Pal.Pitti, Nr. 185, für ächt anzuerkennen, allenfalls auch die "Familie

d Giorgione's" im Palazzo Manfrin und den "Astrologen" daselbst. Die

e "Lautenspielerin" und eine Dame in hellem Kleid und Toque im Pal.
f Manfrin sind gering und unächt; der Saul mit Goliath's Haupt im

f Manfrin sind gering und unächt; der Saul mit Goliath's Haupt im g Pal. Borghese, Saal V. Nr. 13, ist, recht besehen, ein Pietro della Vec-

g Pal. Borghese, Saal V. Nr. 13, ist, recht besehen, ein Pietro della Vecchia. Der Geharnischte mit seinem Knappen in den Uffzien (Nr. 571, angeblich der Feldherr Gattamelata) ist oberitalienisch, von einem Schüler oder Nachfolger des Mantegna, vielleicht Fr. Caroto.

1 Von den Porträts ist der Malteserritter in den Uffizien, Nr. 622, ebenfalls ein Pietro della Vecchia, allerdings besser als dessen gewöhnt liche Arbeiten. — Der Franciscus Philetus (Pal. Brignole in Genua) ein vortreffliches Gelehrtenbildniss, ist höchst wahrscheinlich von Bernardino Licinio.

Die drei Bildelen mit ganz kleinen Figuren in den Uffizien: das 1 Urtheil Salomonis, eine Sage aus der Jugend des Moses und eine Anzahl von Heiligen auf einem Altar an einem See, alle mit paduanischer Härte und Glanz gemalt, Nr. 621, 630 und 631 erinnern etwa an m Basaiti. Die Findung Mosis in der Brera zu Mailand, Nr. 257, ist ein entschledener Bonifazio.

m Was endlich den berühmten Seesturm der Akademie zu Venedig betrifft, so ist dieses phantastische, in der ersten Anlage allerdings grossartige Werk seit langer Zeit schon in Folge wiederholter Uebermalungen in einem Zustande, der ausser den Umrissen kaum mehr etwas erkennen lässt. Ausserdem ist die Benennung des Catalogs, Glöorgione\* durch Nichts gerechtfertigt, da sie lediglich auf einer Vermuthung Zanetti's beruht, während schon Vasari und andere Zeitgenossen und Schriftsteller des XVII. Jahrhunderts das Bild dem Palma Vecchio zuschreiben, Sansovino aber zwischen Palma und Paris Bordone schwankt.— Mr.1

Unter Giorgione's Schülern ist Sebastiano del Piombo (1495—1547) der wichtigste; als Executanten Michelangelo's haben wir ihn bereits

(S.891) genannt. Aus seiner frühern, venezianischen Zeit stammt das herrliche Hochaltarbild in S. Giovanni Crisostomo: der Heilige der Kirche schreibt am Pult, umgeben von andern Heiligen, worunter hauptsächlich die Frauen als allerschönste Typen der Schule (grandios und noch ohne Fett) auszuzeichnen sind. [Dieses herrliche Altarbild gilt in Venedig für ein von Giorgione angefangenes, somit von ihm ersonnenes und entworfenes Werk, an welches Sebastiano nur die letzte Hand gelegt hätte. Vgl. übrigens oben S. 921 die Erwähnung des Bildes bei Gelegenheit des Frauenbildnisses in der Tribuna der Uffizien. - Mr.] - Ob die Darstellung im Tempel (Pal. Manfrin) b von ihm und noch aus seiner venez. Zeit ist, lasse ich unentschieden; jedenfalls aber gehört hieher ein wundervolles Porträt in den Uffizien. Nr. 627: ein Mann in Brustharnisch, Barett und rothen Ermeln, hinter ihm Lorbeerstämme und eine Landschaft. (Ich halte ersteres für Lorenzo Lotto, letzteres für B. Schidone: die seltsam-kellerartige Beleuchtung, während doch die Umgebung das Freie andeutet, ist auffallend. - Mr.l - Etwa aus dem Anfang seiner römischen Zeit: die Marter der heil. Apollonia (Pal. Pitti); ein Rest venezianischen d Erbarmens gab ihm den Gedanken ein, die Zangen der Peiniger noch nicht unmittelbar in dem schön modellirten Körper wühlen zu lassen. - Aus der spätern Zeit: Madonna das schlafende Kind aufdeckend . (Museum von Ncapel), grossartig im Sinne der römischen Schule, aber gleichgültig neben Rafaels Madonna di Loreto: - das Altarbild in er Cap, Chigi zu S. M. del Popolo in Rom: - endlich mehrere Por- f träts, sämmtlich über lebensgross, welche uns lehren, wie Michelangelo Bildnisse aufgefasst wissen wollte. Das wichtigste: Andrea g Doria (Pal. Doria in Rom), sehr absichtlich einfach, die alternden Züge schön, kalt und falsch; - ein Cardinal (Museum von Neapel); h - ein Mann im Pelzmantel (Pal. Pitti, Nr. 409), von grandiosen Zügen; t Idiess prachtvolle Bildniss ist leider in Folge des ungünstigen Materials der Schiefertafel nachgedunkelt: der Pelz stimmt ganz mit dem

Ein grossartiges Altarbild S.'s findet sich in S. Francesco zu Vi- k tech, l. Querschiff, Christi Leichnam auf dem Schooss der Mutter liegend, welche, von gewaltigem Charakter, mit festgeschlossenem Mund nach vorn gewandt in Mitten des Bildes sitzt; ein Bild von fremdartig ergreifender Wirkung und höchst feierlicher Stimmung, dessen Composition sehr wohl, wie Vasari angiebt, von Michelangelo

der "Fornarina" in der Tribuna.

herrühren könnte. (Man vergleiche den orientalisehen Typus der Maria mit der jugendlichen Cleopatra unter den Buonarotti'schen Zeichnungen in den Uffizien!)

Der Besucher der Farmesina wird mit lebhafter Theilnahme die a Lunetten im Saal der Galathea mit allegorischen Gruppen von der Hand des Sebastiano bemalt finden; weibliche Köpfe von jener edeln, so zu sagen verklärten Sinnlichkeit, filt welche Giorgione in Venedig den schönsten Ausdruck gefunden, Köpfe von rein giorgionesker Zeichnung und Pracht der Färbung, offenbar das erste, was er in Rom malte, ehe noch Michelangelo seinen Einfluss auf den Venezianer geitend gemacht. — Im Quirinal endlich hängt von S.'s Hand ein alter h. Abt Bernhardus, den Versucher unter seinen Füssen, ein charaktervoll edler Kopf, mit feierlicher Ruhe des Ausdrucks und sehr individuellen Züren. — Mr.)

Der einzige Schüler Sebastiano's, Tommaso Laureti, verräth in c den Fresken des zweiten Saales im Conservatorenpalast auf dem Capitol — Seenen der römischen Geschichte, M. Scaevola, Brutus und seine Sühne etc. — mehr das Vorbild Giulio's und Sodoma's; in seiner spätern Zeit, zu Bologna, erscheint er mehr als Naturalist in Tinto-artto's Art: Hochaltar von S. Giscom omagziore etc.)

Giovanni da Udine (S. 281 u. f.) ist in dem einzigen beträchte lichen Bilde seiner frühern Zeit, einer Darstellung Christi zwischen den Schriftgelehrten nebst den 4 Kirchenlehrern (Akad. von Venedig) ein selbständiger venezian. Meister ohne kenntlichen Anklang an seinen Lehrer Giorgione; eher etwas bunt, aber mit grossartigen

t Zügen. Ein Halbfigurenbild der Gal. Manfrin, Madonna mit 2 Heiligen, erseheint in der leichten, schönen Behandlung der Köpfe eher wie eine Verklärung des Cima als wie ein Bild aus Gr's Schule. (Obrichtig benannt?) [Beide Bilder sind nicht urkundlich beglaubigt. Seinen Namen trägt überhaupt nur ein einziges kostbares Bildchen, & Madonna mit Engeln und Stiftern, in der Sammlung des Herrn F. Friz-

g Madonna mit Engeln und Stiftern, in der Sammlung des Herrn F. Frizzoni zu Bergamo, vom Jahr 1517. Die gesättigte und strahlende Farbe verräth den Schüler des Giorgione. — Zu S. 287, Anm. 1. ist nachzu-

n tragen, dass im Pal. Grimani zu Venedig sich allerdings im ersten Stock eine von Giov. da Udine gemalte Decke befindet, eine dichte Laube von allen erdenklichen einheimischen Gewächsen des Stidens, reich mit Geftigel belebt, von grösster Meisterschaft.—Mr.]—Francesco Torbido, genannt il Moro, brachte zuerst den entschiedenen

venezianisehen Styl aus dieser Schule nach Verona. Sein einziges Hauptwerk daselbst, die Darstellungen aus dem Leben der Maria in a der Halbkuppel und an den Oberwänden des Domehores, gehört nicht ganz ihm selbst, sondern ist nach Cartons des Giulio Romano ausgeführt, welcher dabei unter Correggio's Einfluss stand, und dessen Raumwirklichkeit mit seinem eigenen Styl in Einklang zu bringen suchte, man beachte auf welche Weise. — [Sehöne Altarbilder von ihm befinden sich in S. Eufemia und S. Fermo daselbst. Ein vortreffliches bildiniss mit dem Namen dess Meisters im Museum zu Neapel. — Mr.] o

Nicht Schüler Giorgione's, wohl aber Ausbilder und Erweiterer dessen was er erstrebt hatte, war Jacopo Palma Vecchio 1480-1528), bei welchem die Existenzmalerei bereits ihre höchste Vollendung zu erreichen seheint. Er ist wesentlich der Schöpfer jener etwas überreich, bei ihm aber noch sehr edel und besonders zutrauenerweckend gebildeten weiblichen Charaktere, wie sie die spätere venezianische Schule vorzüglich liebt. Er producirte mühsam und sein Colorit hat nicht die vollkommene Freiheit mehrerer seiner Schulgenossen, wohl aber die vollste Gluth und Schönheit. Wo er einen dramatischen Inhalt zu geben sucht (Akad, von Venedig: das über- d füllte Halbfigurenbild von der Heilung des besessenen Mädchens. ebenda: Mariä Himmelfahrt), muss man sieh an Ausführung und Einzelnes halten; am besten gelang ihm noch die ruhige Scene von Emmaus (Pal. Pitti), wo zwar der Christus sehwächlich gerathen, e die Wahrheit und das schöne Dasein alles Uebrigen aber erstaunlich ist; man kann nichts echt Naiveres sehen als den aufwartenden Schifferjungen, der dem einen überraschten Apostel ins Gesieht sieht. Ich halte diess Bild für unächt, ebenso wie die beiden sogen. Palma's Nr. 254 und 414, für ächt aber Nr. 84 derselben Galerie, die Madonna mit Heiligen und Stiftern in Landschaft. - Die Auferstehung in S. Francesco della Vigna zu Venedig, 2. Cap. l., ist von einem namen- f losen Nachfolger des Giorgione - Mr.1

Sein Hauptwerk ist die Gestalt der heiligen Barbara (mit unbedeutendern Schtenbildern) in S. Maria formosa zu Venedig, 1. g Alt. r., der Kopf von einer wahrhaft eentralen venez. Schönheit, das Ganze mit der höchsten Gewalt und Wissenschaft der Farbe und Modellirung vollendet. Allein der unentschiedene Schritt, der un-

plastische Wurf des Gewandes, die überzierliche Kleinheit der Hand, welche die Palme hält - diess Alles verhindert, dass dem Beschauer dabei rafaelisch zu Muthe wird. - Von grössern Altarbildern ist mir a nur das verdorbene in S. Zaccaria bekannt (an einer Wand d. Cap. dell' Addolorata, 1. Nebencap. r.), eine thronende Madonna mit Heiligen, kenntlich an dem im Profil sitzenden Geigenengel, ehemals sehr schön. [Scheint mir ein Lorenzo Lotto gewesen zu sein. - Mr.] - Die übrigen "Sante Conversazioni" sind theils Halbfigurenbilder, theils Breitbilder mit knieenden und sitzenden Figuren, für die Hausandacht. Immer derselbe Klang, hier einfacher, dort reicher; hier auf einer höhern, dort auf einer tiefern Gamme von Farben; hier mit schlichtem, dort mit prächtigem landschaftliehem Hintergrund; die Madonna in der Mitte gerne unter dem Schatten eines Baumes. b Museum von Neapel; - noch sehr sehöne: Pal. Adorno in Genua; c - Pal. Colonna in Rom, seine Madonna mit dem h. Petrus, welche den knienden Stifter empfiehlt. Der letztere, ein junger bartloser Mann, ist von unerreichter Wahrheit im Ausdruck, inniger Hingebung und dabei von einer Kraft des Tones und einer markig körnigen Behandlung, worin Palma von keinem Venezianer übertroffen wird. - Mr.l: - Ein schönes Altarbild von fünf grössern d Figuren (in der Mitte Johannes d. T.) auf dem 1. Alt. r. in S. Cassiano zu Venedig fist ein ächter Palma. - Mr.l - Das Porträt e eines reichgekleideten Mathematikers (in den Uffizien, Nr. 650), ein Kopf von der hohen Gattung des Johanniters (S. 976, i).

r [Eine Dorfkirche bei Venedig, in Zerman, besitzt ein grosses und vorzügliehes Altarbild dieses seltenen Meisters. — Das Bedeutendste aber, dessen Italien vielleicht ausser der h. Barbara sich noch erfreut, ist das 10 Fuss hohe prachtvolle Altarbild der Kirche S. Stefano in Vieenza, linkes Querschiff. Die Jungfrau mit dem Kinde in einer Landsehaft sitzend, die h. Lucia und der h. Georg-Kaum wlisste ich eine Kirche ausserhalb Venediga, welche ein ähnliches Prachtwerk aufzuweisen hätte. — Mr.]

Rocco Marconi, im Gedanken durchaus von den Genannten abhängig, in der Farbe glübend und transparent wie Wenige, in den Charakteren ungleieh, hat sich einmal zu einer grossen Leistung zusammengenommen: die Kreuzabnalme (Akad. von Venedig). Seine Halbfigurenbilder mit dem venez. Lieblingssujet der Ehebrecherin vor Christo (Pal. Manfrin; — S. Pantaleone, Cap. l. vom Chor, u. a. a. 0.) sind seelenlos aufgeschichtet; — sein Christus zwischen 2 Aposteh ist das eine mal (Akad. von Venedig) in Anordnung und b Charakteren unfrei, das andere mal (S. Giov. e Paolo, rechtes Querschiff) eines der besten Bilder der Schule, mit den schönsten, mildesten Köpfen, zumal des Christus, der sich dem Christus Bellini's nähert. St. Petrus mit der ausdrucksvollen Geberde tiefster Ergebenheit, darüber ein musicirender Engelehor. — Eine einzelne Halbfigur (in a der Akademie) ist wiederum schwächer.

Lorenzo Lotto, halb Lombarde halb Venezianer, ist in den Bildern der letztern Art, namentlich wo er sich dem Giorgione nähert, ein terflicher Meister; so in dem Bilde al Carmine, 2. Alt. 1., wo S. e Nicolaus mit drei Engeln und zwei Heiligen auf Wolken über einer morgendämmernden Meeresbucht schwebt; in seiner Verwahrlosung ein herrliches poetisches Werk. — Im rechten Querschiff von SS. Giov. e Paolo der von Engeln umgebene S. Antonin, dessen Capläne Bitt-schriften annehmen und Almosen vertheilen. — Madonnen mit Heiligen mchr in Palma's Art: Pal. Manfrin, Uffizien etc. — Das Halbfiguren-g bild der drei Menschenalter, im Pal. Pitti, sehr ansprechend in Giorgione's Art. — In S. Giacomo dall' Orio ein Altarbild im I. Quer-uschiff, thronende Madonna mit vier Heiligen, ein Werk seines Alters (1546).

[Der unglaublich fruchtbare nnd mit unerschöpflichem Reichthum der Erfindung wie der lebhaftesten Einbildungskraft begabte Meister verdient die höchste Beachtung. - Wichtige Werke seiner Hand sind in Bergamo, drei colossale Altarbilder von reichster Composition k und prachtvoller Färbung, in S. Spirito, S. Bernardino und S. Bartolommeo, letzteres besonders majestätisch aufgebaut, sämmtlich von einer dem Correggio nahe kommenden Anmuth der Gestalten und Reiz der Färbung. - Ein schönes Jugendbild in Recanati (Mark Ancona), 1 von 1509, von aller-innigstem Gemüthsausdruck und bewunderungswürdiger Vollendung. - In Castelnuovo, Sacristei der Hauptkirche, m eine Transfiguration. - In Loreto, wo der Meister jahrelang gelebt n und wo er gestorben ist. Mehreres im bischöfl. Palast. - Ein Hauptwerk von 1531 in dem kleinen Ort S. Giusto bei Fermo, eine Kreuzigung o von 16 Fuss Höhe; überaus malerisch gedacht. - Unbezeichnete Bilder sind fast immer falsch benannt. Pal, Borghese in Rom enthält neben p dem (bezeichneten) vorzüglichen Halbfiguren bild der Madonna zwischen

S. Onophrius und einem h. Bischof, Saal XI, Nr. 1, von 1508, in dems. Saal das kostbare Bildniss eines jurgen Mannes, unter dem Namen Pordenone, schwarz gekleidet, mit reizvollem Helldunkel. — In der a Galerie Doria, II. Galerie Nr. 31, wahrscheinlich das Selbstbildniss des Meisters; nahe dabei ein kleiner S. Hieronymus in Landschaft b (unter dem Namen Caracci). — In der Gal. Rospigliosi, als Luca Cambiasi(!) eine Allegorie, Sieg der Kouschhoit, deren reizende Beuchtung und unvergleichlich zierliche Ausführung die Hand des c. L. verräth. — Eine bez. Madonna mit Heiligen von 1524, im ersten d Bildersaal des Quirinals über der Thür, u. A. — In der Brera zu Mailand seit einigen Jahren drei vorzügliche Porträts. — Mr.]

In der Mitte der Schule steht die gewaltige Gestalt des Tision (Vecellio, 1477—1575), der in seinem fast hundertjährigen Leben alles was Venedig in der Malerei vermochte in sich aufgenommen oder selbst hervorgebracht oder vorbildlich in der jüngern Generation geweckt hat. Es ist kein geistiges Element in der Schule, das Er nicht irgendwo vollendet darstellt; allerdings repräsentirt er auch ihre Beschränkung.

Der göttliche Zug in Tizian besteht darin, dass er den Dingen und Menschen diejenige Harmonie des Daseins anfühlt, welche in ihnen nach Anlage ihres Wesens sein sollte oder noch getrült und unkenntlichin ihnen lebt; was in der Wirklichkeit zerfallen, zerstreut, bedingt ist, das stellt er als ganz, glückselig und frei dar. Die Kunst hat diese Aufgabe wohl durchgüngig; allein Keiner löst sie mehr so ruhig, so anspruchlos, mit einem solchen Ausdruck der Nothwendigsteit. In ihm war diese Harmonie eine pristabilitre, une einen philosophischen Terminus in ehem besondern Sinn zu brauchen. Alle äussern Kunstmittel der Schule besass er wohl in einem besonders hohen Grade, doch erreichen ihn Mehrere im einzelnen Fall. Wesentlicher ist immer seinegrosse Auffassung, wie wir sie eben geschildert laben.

Sie ist am leichtesten zu beobachten in seinen Porträts (vgl. S. 513), in deren Gegenwart man allerdings die Frage zu vergessen pflegt: wie der Meister aus den zerstreuten und verborgenen Zügen diese grossartigen Existenzen möge ins Leben gorufen haben. Wer aber nach dieser Seite hin eindringen will, für den bedarf es keines

Tizian. 983

erläuternden Wortes mehr. — [Aus der übergrossen Zahl von Bildnissen, welche in den italienischen Galerien Tizians Namen tragen, seien nun die allervorzüglichsten und unzweifelhaft echten angeführt; das Urtheil über die andern bleibe hier dahingestellt.

Vom ersten Range und des Meisters durchaus würdig sind in Pal. Pitti das Kniestück des Ippolito Medici in ungarischer Tracht, a Nr. 201 und Philipp II, in ganzer Figur, Nr. 200; in den Uffizien; der b Erzbischof von Ragusa, von 1552 (Tribuna); der Herzog von Urbino im Harnisch, vor einer rothen Plüschdraperie stehend, und die ehemals schöne alternde Herzogin im Lehnstuhl, Nr. 605 und 597. - Im Museum von Neapel: die bekannte Halbfigur Paul's III. im Lehnstuhl e sitzend; derselbe Papst mit einem Begleiter, ein grosses unfertiges Bild des Meisters, ausgezeichnet; ferner, das schönste von allen, die stehende ganze Figur Philipp's II. welche mit dem Meisterstück in Madrid wetteifern kann. - Mr. - An diesen Bildern möge man wieder und wieder den Blick schärfen und der unendlichen Meisterschatt Tizians inne zu werden suchen, deren Eigenthümlichkeit sich jeder Schilderung in Worten entzieht. Ueberdiess aber lasse man sich von der Kritik den Genuss an den minder vorzüglichen zweifelhaften, oder unächten Porträtbildern des Meisters nicht verderben; es bleibt, namentlich der modernen Malerei gegenüber, für die Auffassung der Charaktere, die schlichte Anordnung, die Grundstimmung der Farbe auch an solchen unendlich viel zu bewundern.]

Es folken nun einige Bilder, bei welchen man stets im Zweifel sein wird, wie weit sie als Porträts, wie weit aus reinem künstlerischem Antriebe gemalt sind, und ob man mehr eine bestimmte Schönheit, oder ein zum Bilde gewordenes Problem der Schönheit vor sich hat. — Dem Porträt am nächsten: 1a Be 1a im Pal. Pitti die Kleidung a (blau, violett, gold, weiss) wahrscheinlich vom Maler gewählt, mit dem lieblich üppigen Charakter des Kopfes geheinnissvoll zusammenstimmend, es ist dieselbe Person wie die berühmte Venus der Uffizien und die Herzogin ebendaselbat (s. unten). — Dann der erhabenste eweibliche Typus den Tizian hervorgebracht hat: 1a Bella im Pal. Sciarra zu Rom (die Kleidung weiss, blau und roth; trotz der mehr schwärzlichen Schatten in der Carnation unzweifelhaft von T.; unten links die Chiffer TAMBEND); ") — und die Flora in den Uffizien, f

<sup>1) [</sup>Nach meiner Ueberzeugung von Palma Vecchio, Mr.]

mit der Linken das Damastgewand heraufziehend, mit der Rechten Röslein darbietend. Welches auch die Schönheit des Weibes gewesen sein möge, das die Anregung zu diesen beiden Bildern gab, iedenfalls hat erst Tizian sie auf diejenige Höhe gehoben, welche dieses Haupt gewissermassen als Gegenstück des venezianischen Christuskopfes a erscheinen lässt. - (Die sog, Schiava im Pal, Barberini zu Rom ist wohl nur das Werk eines Nachstrebenden.) - Vielleicht ist auch das schöne Bild von drei Halbfiguren, welches ehemals im Pal. Manfrin ь Giorgione hiess, eher von Tizian: ein junger Nobile, der sich zu einer Dame umwendet, deren Züge an die Flora erinnern, auf der andern Seite ein Knabe mit Federbarett. Die Trachten sind wohl erst diec jenigen um 1520. - [Ich theile diese Ansicht. - Im Palazzo Strozzi zu Florenz befindet sich die Gestalt eines blondköpfigen Mädchens, noch in Kindesalter, Perlen um den Hals, eine schwere goldene Kette um den Leib, dabei ein Schoosshündchen, mit dem Namen des Meisters, aus seiner mittlere Zeit. - Mr.1

Sodann hat Tizian in einzelnen nackten Gestalten wiederum andere Probleme eines hohen Daseins gelöst, wobei zugleich die malerische Darstellung einen vielleicht nie mehr erreichbaren Triumph d feiert. In der Tribung der Uffizien die beiden berühmten Bilder, das eine als Venus bezeichnet durch Anwesenheit des Amor, das andere ohne irgend eine mytholog. Andeutung, doch ebenfalls Venus e genannt. Dieses letztere ist wohl das frühere; der Kopf trägt die Züge der Bella im Pal. Pitti '). Gestalten dieser Art sind es, welche so oft unserer jetzigen (zumal französischen) Malereidas Concept verrücken. Warum sind dieses ewige Formen, während die Neuern es so selten über schöne Modellacte hinaus bringen? Weil Motiv und Moment und Licht und Farbe und Bildung mit einander im Geiste Tizians entstanden und wuchsen. Was auf diese Weise geschaffen ist, das ist ewig. Die wonnig leichte Lage, die Stimmung der Carnation zu dem goldenen Haar und zu dem weissen Linnen und so viel andere Einzelschönheiten gehen hier durchaus in der Harmonie des Ganzen auf, nichts präsentirt sich abgesondert. Das andere Bild, in den Linien der Hauptgestalt ähnlich, schildert doch einen andern Typus und erhält durch den rothen Sammtteppich statt des Linnen, sowie durch den landschaftlichen Hintergrund einen wesentlich neuen Sinn. - Eine dritte liegende Figur, auf einem Lager mit rothem Baldachin, in der

<sup>1)</sup> Auch jene Herzogin von Urbino (S. 983, b) trägt denselben Typus,

Academia di S. Luca zu Rom, ist durch eine Schrifttafel als Vanitas a bezeichnet; ein sehr schönes Werk, dessen nähere Untersuchung der Verf. jedoch versäumt hat. [Zu stumpf für Tizian. — Mr.] — [Im Museum zu Neapel eine schöne Danae.]

In den einzelnen Gestalten heiligen Inhaltes wird man bei Tizian fast niemals die müglichst würdige und angemessene Darstellung des Gegenstandes suchen dürfen, von welchem sie den Namen tragen. Ueberhaupt gehen tizianische Charaktere, so gross und in gewissem Sinn historisch sie an sich sind, doch nicht leicht in irgend eine geschichtliche Bedeutung auf; ihr besonderes Leben überwiegt.

In der bekannten Magdalena z. B. sollte wohl die bussfertige Sünderin dargestellt werden, allein in dem wundervollen Weib, deren Haare wie goldene Wellen den schönen Leib umströmen, ist diess offenbar nur Nebensache. (Hauptexemplar: Pal. Pitti; - mit ge- b streiftem Ueberwurf bekleidet, übrigens noch von T. selbst, im Museum o von Neapel, [welches ich dem des Pal, Pitti noch vorziehe. - Mr.] a - geringere Exemplare und Copien: Pal. Doria in Rom, Galerie zu Turin u. a. a. 0.) - Schon eher ist in dem einsamen Bussprediger Johannes (Akad. v. Venedig) eine strenge Gegenstandswahrheit o beobachtet; ein edler Kopf, vielleicht etwas nervös leidend, mit dem Ausdruck des Kummers; er winkt mit der Rechten die Leute herbei. (Rafaels Johannes S. 915.) - Der S. Hieronymus, von welchem Italien wenigstens ein gutes Exemplar (Brera zu Mailand) besitzt, ist malerisch f genommen ein hochpoetisches Werk, energische Bildung, schöne Linien, ein prächtiges Ensemble des Nackten, des rothen Gewandes, des Löwen, mit jenem steilen waldigen Hohlweg als Hintergrund; allein der Ausdruck der begeisterten Ascese ist nicht innerlich genug. - In einzelnen Christusköpfen dagegen hat Tizian das Ideal Bellini's auf tiefsinnige, überaus geistreiche Weise neu gebildet. Der schönste findet sich in Dresden (Cristo della moneta): derjenige im Pal. Pitti, Nr. 228, ist ebenfalls noch ein edles Specimen. - Die g grosse Frescofigur des S. Christoph im Dogenpalast (unten an der h Treppe neben der Capella) ist wohl eines derjenigen Werke T.'s, aus welchen ein frischer, von Correggio empfangener Eindruck hervorzuleuchten scheint.

Nach dem Gesagten kann es nicht mehr zweifelhaft sein, welche unter den grössern Kirchenbildern den reinsten und vollkommensten Eindruck hervorbringen müssen; es sind die ruhigen Existenzbilder, meist Madonnen mit Heiligen und Donatoren. Hier wo Ein Klang, Eine Stimmung das Ganze erfüllen darf, wo die besondere historische Intention zurücktritt, ist Tizian ganz unvergleicha lieh gross. Das frühste dieser Bilder, S. Marcus zwischen 4 Heiligen thronend, im Vorraum der Saeristei der Salute, ist ein Wunderwerk an Reife und Adel der Charaktere, in gewaltig leuchtendem Goldton. ь — Eine eigentliehe Santa conversazione ist dann das grossartige späte Bild der vatican, Galerie: seehs Heilige, zum Theil von gemässigtem ekstatischem Ausdruck, bewegen sieh frei vor einer Trümmernische, über welcher auf Wolken die Madonna erscheint; zwei Engel eilen dem Kinde Kränze zu bringen, welche es in seligem Muthwillen herunterwirft; weiter oben sieht man noch den Anfang einer Strahlenglorie (deren halbrunder Absehluss, mit der Taube des heil. Geistes, noch vorhanden, aber auf der Rückseite umgebogen sein soll). - Endlich das wichtigste und sehönste aller Präsentationsbilder, durch welches T. die Auffassung solcher Gegenstände für die ganze Folgezeit neu feststellte, nach malerischen Gesetzen der Gruppen- und Farbenfolge, in freier, luftiger Räumliehkeit. Es ist e das Gemälde in den Frari, auf einem der ersten Altäre links: mehrere Heilige empfehlen der auf einem Altar thronenden Madonna die unten knieenden Mitglieder der Familie Pesaro. Ein Werk von ganz unergründlicher Schönheit, das der Beschauer vielleicht mit mir unter allen Gemälden T.'s am meisten persönlich lieb gewinnen wird.

Einzelne Madonnen mit dem Kinde, im Freien oder vor einem grünen Vorhang u. dgl., kommen hin und wieder vor. Eine kleine, a frihe und sehr sehöne im Pal. Seiarra zu Rom. Ueber eine reife Mütterlichkeit, allerdings der liebenswürdigsten Art, geht ihr Ausdruck nieht hinaus. Liedter ist diese Perle sehr verdorben. — Mr.1

Biblische u. a. heilige Seenen sind um so viel harmonischer, oje einfacher die dargestellten Beziehungen sind. In der Akademie: die Heinsuchung, das frühste bekannte Gemälde des Meisters. [Aus t der mittleren Zeit: eine Verkündigung, im Dom (S. Pietro) zu Treviso; die Jungfrau knieend, der Engel kommt mit stürmischer Bewegung gleichsam herbeigediogen; hinten kniet ganz klein der Stifter aus der

Familie Malchiostri. - Mr.] - In S. Marcilian zu Venedig, 1. Alt. l. a der junge Tobias mit dem Engel, ein ganz naives Bild kindlicher Beschränktheit unter himmlischem Schutze. (Von dem Emausbilde Tizians besitzt die Galerie zu Turin wenigstens eine Copie.) - In S. Salvatore, letzter Alt. d. r. Seitenschiffes, eine ganz späte Ver- b kündigung. - [Nieht zu übersehen ist das grosse und ausgezeiehnete Altarbild "La Carità di S. Giovanni Elemosinario," in der Kirche e dieses Heiligen. - Auch die Kirche S. Lio erfreut sich eines vortrefflichen, leider nicht wohl erhaltenen Altarbildes, S. Jacobus als a Pilger. - Von den mancherlei sonstigen tizianischen Bildern in Venedig sei noch der kleine S. Hieronymus in der Bildersammlung e des Fürsten Giovanelli erwähnt, ein Jugendwerk mit zierlicher Landschaft, noch an Giov. Bellini erinnernd. - Ein bedeutendes Werk des Meisters besitzt auch Brescia in der Kirche S. Nazaro e Celso, e Es ist ein grosses Altarbild in fünf Abtheilungen: in der Mitte die Auferstehung des Heilands mit zwei erschreckt sich aufraffenden Wächtern. Die Seitenbilder enthalten einzelne Heilige; bez. mit Namen und 1522. - Ein grosses Altarbild des Meisters sieht man in der Hauptkirche zu Serra valle. Der Name TITIAN9 steht darauf. 2 sonst könnten leise Zweifel über die Echtheit des Bildes sich regen. in welchem neben Tizianischem fast eben so viel an Lanfrano Erinnerndes ist. Etwas weniger stiefväterlich bedachte der Meister seine eigentliche Heimath Pieve di Cadore, wo in der Kirche S. Maria h ein Altarbild von seiner Hand sich befindet: die h. Jungfrau bietet dem Kinde die Brust, welches den h. Andreas bewundernd ansieht. Auf der andern Seite kniet der h. Tizian, welchem der Maler selbst, wenigstens achtzigiährig, ganz schwarz gekleidet, den Bischofstab hält. - In der Ambrosiana eine schöne Anbetung der Hirten und i eine Grablegung. - Mr.] - Von den reiehern Compositionen nimmt die berühmte Grablegung (im Pal. Manfrin eine Copie des über- k aus herrlichen Originals im Louvre) wohl die erste Stelle ein. Man soll nicht mit dem Vergleichen anfangen; allein hier drängt sieh die Parallele mit der borghesischen Grablegung Rafaels unabweislich auf. An dramatischem Reichthum, an Majestät der Linien kann sieh das Werk Tizians mit jenem nicht messen; die Stellungen der wenigsten Figuren werden auch nur genügend erklärt. Aber die Gruppe ist nicht nur nach Farben unendlich schön gebaut, sondern auch in dem Ausdruck des geistigen Schmerzes allem Höchsten

gleichzustellen. Kein Zug des Pathos liegt ausserhalb des Ereiguisses, keiner überschreitet auch die Grenzen des edlern Ausdruckes wie z. B. bei Correggio, dessen Grablegung (S. 968, a) nur in der Darstellung des Lichtes und der Räumlichkeit einen Vorzug hat, im Wesentlichen aber Tizian lange nicht erreicht. — Die grosse Kreuzahnahme in der Akademie, das letzte Bild desselben, zeigt in zerfliessenden Formen und etwas gesetzlosen Linien noch einen wahren b und grossen Affekt. — In der ebenfalls sehr späten Transfiguration (Hochaltar von S. Salvatore) reichten allerdings die Kräfte nicht mehr aus. — Aber in der Mitte seiner Laufbahn sammelte sich Tizian zu einem Altarbild sonder Gleichen: Mariä Himmelfahrt (Akademie, ehemals auf dem Hochaltar der Frari; wegen dieser beträchtlich hohen Aufstellung sind die Apostel schon etwas in der Untenansicht darzestellt).

Die untere Gruppe ist der wahrste Gluthausbruch der Begeisterung; wie mächtig zieht es die Apostel, der Jungfrau nachzuschweben! in einigen Köpfen verklärt sich der tizianische Charakter zu himmlischer Schönheit. Oben, in dem jubelnden Reigen, ist von den erwachsenen Engeln der, welcher die Krone bringt, in ganzer, herrlicher Gestalt gebildet; von den übrigen sieht man nur die überirdisch schönen Köpfe, während die Putten in ganzer Figur, ebenfalls in ihrer Art erhaben, dargestellt sind. Wenn Correggio eingewirkt haben sollte, so ist er doch hier an wahrer Himmelsfähigkeit der Gestalten weit übertroffen. Der Gottvater ist von weniger idealem Typus als die Christusköpfe Tizians: vom Gürtel an verschwindet er in der Glorie, welche die Jungfrau umstrahlt. Sie steht leicht und sicher auf den noch ideal, nicht mathematisch wirklich gedachten Wolken: ihre Füsse sind ganz sichtbar. Ihr rothes Gewand hebt sich ab von dem gewaltig wehenden, vorn geschürzten dunkelblauen Mantel, ihr Haupt ist umwallt von ganz mächtigen Haaren. Der Ausdruck aber ist eine der höchsten Divinationen, um welche sich die Kunst glücklich zu preisen hat: die letzten irdischen Bande springen: sie athmet Seligkeit.

Eine andere Assunta, im Dom von Verona, 1. Alt. l., ist ruhiger gedacht; die Apostel an dem leeren Grabe schauen tief ergriffen, anbetend der hier einsam Emporschwebenden nach. Die Durchführung ebenfalls von hoher Vortreflichkeit.

Für die eigentliche Historienmalerei gicht es Fresken Tizians aus seiner ganz frühen Zeit (1500-1520?) in zwei Scuole (Bruderschaftsgebäuden) zu Padua. In der Scuola del Santo ist von ihm das a I. XI. und XII. Bild: S. Antonius lässt ein kleines Kind reden zu Bezeugung der Unschuld seiner Mutter; ein eifersüchtiger Ehemann tödtet seine Frau; S. Antonius heilt das zerbrochene Bein eines Jünglings. (Die Mitarbeiter waren: für IV., VIII. und X. Paduaner der frühern Schule: für II., III., IX. und XVII. der Paduaner Domenico Campagnola, welcher hier ein ausgezeichnetes, mit diesen Werken Tizians rivalisirendes Talent zeigt; für V., VII., XIII., XIV. verschiedene Schüler Tizians; von Giov. Contarini VI.; von Spätern XV.. XVI.) - In der Scuola del Carmine ist von Tizian nur das herrliche V. Bild: Joachim und Anna. (I., II., III., IV., [von Girolamo da b Santa Croce? | sind von geringern Altpaduanern; VII., Joachims Vertreibung aus dem Tempel, von einem viel bessern; XII., XIII., XIV. (auch VI.?) von Campagnola; IX. ist ganz unbedeutend, X. und XI. von Spätern.) - Als einzige namhafte Frescounternehmungen der Venezianer vom Anfang des XVI. Jahrh, sind diese Malereien zwar in allem, was zur Composition gehört, mit den grossen gleichzeitigen Florentinern nicht zu vergleichen; in der Scuola del Santo haben auch die Sujets einen schweren innern Mangel (vgl. S. 661, b). Aber als belebte Existenzbilder mit grossartig freien Charakteren, mit malerisch vollkommen schön behandelten Trachten, mit vorzüglichen landschaftlichen Hintergründen, mit einem Colorit das in Fresco nur hie und da bei Rafael und A. del Sarto seines Gleichen hat, sind besonders die Arbeiten Tizians von höchstem Werthe. Sein Helldunkel in der Carnation ist wahrhaft wonnevoll. Das Bild von Joachim und Anna, in der weiträumigen schönen Landschaft, gehört unbedingt zu seinen einfach-grössten Meisterwerken. - Man kann nicht sagen. dass er in Gegenständen dieser Art in der spätern Zeit gewonnen habe. In seiner grossen Darstellung der Maria im Tempel (Akad. von e Venedig), wird der eigentliche Gegenstand doch nahezu erdrückt durch die Fülle an Nebenmotiven, die denn freilich mit einer erstaunlichen Frische und Schönheit dargestellt sind.

Im strengen Sinne dramatisch sind zwei berühmte Altarbilder Tiznas. Es war ein nothwendiger, wenn auchverhängnissvoller Uebergang in dieser Zeit einer Allem gewachsenen Kunst, dass man anfing, statt des Heiligen die Legende, statt des Märtyrers das Marterthum

- a auf den Altar zu bringen. Der bertihmte S. Pietro martire, in S. Giovanni e Paolo. [Durch den Brand vom Jahre 1867 vernichtet; das Nachfolgende möge bei denen, welche das Bild noch gesehen die Erinnerung an den wundervollen Eindruck hervorrufen!] Das Momentane ist hier wahrhaft erschütternd und doch nicht grässlich; der letzte Ruf des Märtyrers, die Wehklage seines entsetzten Begleiters haben Raum in die hohen luftigen Baumstämme emporzudringen, welche man sich mit der Hand verdeeken möge um zu sehen, wie hochwichtig ein solcher freier Raum für wirklichkeitsgemäss aufgefasste bewegte Scenen ist. Das Landschaftliehe überhaupt ist hier zuerst mit vollendetem künstlerischem Bewusstsein behandelt, die Ferne in einem zornigen Licht, das den Moment wesentlieh charakterisiren hilft. - Die Marter des heil. Laurentins, auf einem der b ersten Altäre links in der Jesuitenkirche, ein unleidlicher Gegenstand, aber durchaus grossartig behandelt; der Kopf des Dulders einer von T.'s bedeutendsten Charakteren; das Zusammenwirken der verschiedenen Lichter auf der in vollster Bewegung begriffenen Gruppe von zauberhafter Wirkung. (Stark restaurirt.)
- Einmal scheint Tizlan dem Correggio sehr unmittelbar naehgeeg angen zu sein. In der Sacristei der Salute sind die 3 Deckenbilder, der Tod Abels, das Opfer Abrahams, und der todte Goliath,
  wie ich glaube, die frühsten venezian. Bilder in Untensieht. Eigentlich lag diese Darstellungsweise gar nieht in der venezianischen Malernatur, welche ja Existenzen entwickeln, nicht durch täuschende
  Raumwirklichkeit ergreifen will. Es sind noch dazu irdische, nieht
  himmlische Vorgänge, und daher die Untensieht nur jene halbe, wiebe
  von da an in hunderten von venez. Deckenbildern herrscht. Die Formen verschieben sich dabei sehon ziemlich hässlich (der knieende
  Isaacl), doch ist die Maleri noch vorzüglich.

Von profaner Historienmalerei ist ausser einem grossen deremonienbilde in der Pinacoteea zu Vernoa (Huldigung der Veroneser an Venedig, mit einer Anzahl herrlicher Köpfe; das Meiste wohl von Bonifazio) nichts Bedeutendes mehr vorhanden als das kleine, vortrefliche Gemälde einer Schlacht (wahrscheinlich derjenigen von Ghiarandadla, im Krieg der Liga von Cambray) in den Uffizien; das Handgemenge ist auf und an einer hohen Brücke am heftigsten, von welcher sich die vordern Seenen gilteklich abheben — ein Moity, welches vielleicht Rubens die Anregung zu seiner Amazonenschlacht

eingab; einen dramatischen Hauptgedanken muss man hier nicht suchen, so wenig als völlige historische Treue in dem theils antiken, theils. Lanzknechtscostum; allein das Ganze wie das Einzelne ist meisterlich helebt.

Die mythologischen Darstellungen müssen in jedem mehr realistischen als idealen Styl um so unharmonischer sein, je mehr ihr Inhalt heroisch ist, - and um so harmonischer, je mehr sie sich dem Idyllischen, dem Pastoralen nühern. Tizian seheint diess klarer als die meisten Zeitgenossen empfunden zu haben. Sein Hauptgegenstand sind Bacchanalien, in welchen das schöne und selbst üppige Dasein die höchsten Momente feiert. Die Originale sind in London und Madrid. Eine Episode aus "Bacchus und Arjadne" (angeblich von Tizian a selbst, aber cher von einem Nichtvenezianer des XVII. Jahrlı,) im Pal. b Pitti. - Von einem berühmten Bilde im Geist von Correggio's Leda, nämlich der Darstellung von Calisto's Schuld, sind mehrere eigenhändige Exemplare in Europa zerstrent; auch dasienige in der Accademia di S. Luca zu Rom, woran etwa ein Drittheil fehlt, schien mir . (bei flüchtiger Betrachtung) ein schönes Originalwerk. [Es ist sehr verdorben und verschmiert, dennoch erkennt man noch deutlich die Hand des Meisters darin. - Mr.] - Eine andere vielverbreitete Composition ist seit dem Verkauf der Galerie Camuccini, die eine schöne Originalskizze besass, in Italien nur noch durch einige Copien vertreten: Venus sucht den zur Jagd eilenden Adonis zurückzuhalten: a ein in Linien, Formen und Farben vorzüglicher Gedanke, zugleich eine rechte Episode idyllischen Waldlebens. - Sodann im Pal. Borghese: das späte Halbfigurenbild der Ausrüstung Amors; wnnderbar o naiv und farbenschön. Es ist nicht mythologisch, aber ganz poetisch, dass ein Amorin schon für die Erlaubniss zum nächsten Ausflug gute Worte giebt, während dem andern die Augen verbunden werden.

Endlich hat Tizian ein paar Bilder ohne alle mythologische Vorausetzung gemalt, blosse Allegorien, wenn man will, aber von derjenigen seltenen Art, in welcher der allegorische Sinn, den man aussprechen kann, sich ganz verliert neben einer unaussprechlichen Poesic. Von dem einen: die drei Menschenalter, [das Original in der r Bridgewater Galerie in London] befindet sich Sassoferrato's sehüne aber minder energische Copie im Pal. Borghese zu Rom. (Hirt und

Hirtin auf einer Waldwiese, seitwärts Kinder, in der Ferne ein Greis.)
Das andere, im Pal. Borghese zu Rom: Amor sacro ed Amor
profano, d. h-Liebe und Sprödigkeit, ein Thema, welches. z. B.
sehon von Perugino behandelt worden war. Diese Bedeutung wird
auf alle mögliche Weise klar gemacht: die vollkommene Bekleidung
der einen Figur '), selbst mit Handschuhen; die zerpflickte Rose; am
Brunnensarkophag das Belief eines von Genien mit Geisselhieben aus
dem Schlaf geweckten Amors; die Kaninchen; das Liebespaar in der
Ferne. — Beide Bilder, vorzüglich das letztere, üben jenen traumhaften Zauber aus, den man nur in Gleichnissen schildern und durch
Worte vielleicht überhaupt nur entweihen könnte.

Unter den Schülern und Gehülfen Tizians begegnen wir zunächst einigen seiner Verwandten. Von seinem Bruder Francesco Vecellio sind z. B. die Orgelflügel in S. Salvatore gemalt; innen die Verklärung und Auferstehung; aussen S. Augustinus, der knieende Münche ordinirt, und S. Theodorus in einer Landschaft, in jener grandiosen, freien Darstellungsweise, welche man in den Fresken zu Padua bemerkt. [In S. Vito (Friaul) ein grosses Altarbild von 1524, Madonna mit Heiligen, sehön und würdig.— Mr.] — Vonr seinem Neffen Marcod Vecellio (1545—1611) eine farbenglithende Madonna della misericordia im Pal. Pitti, Nr. 454, [kräftige, satte und durchsichtige Farbe bei flauer Ausführung; — Mr.] und in S. Giovanni Elemosinario zu venedig (links) das Bild dieses Heiligen nebst S. Marcus und einem Stifter. — Von seinem Sohn Orazio Vecellio ist wenig Namhaftes vorhanden; [hauptsächlich Bildnisse.]

[Den Namen Bonifazio führten wenigstens drei Maler, sämmtlich aus Verona, deren ältester und bedeutendster, ein Zeitgenosse Tizian's und Palma's wahrscheinlich aus der Schule Domenico Morone's hervorgegangen ist. Dieser starb 1540. Ein zweiter starb urkundlich 1533, ein dritter malte noch 1579. Alle Werke dieser Maler sehen einander ähnlich, wie die der Bassani, und ihre Anzahl ist mit Hinzurechnung der vielen verkannten und wohlklingenderen Namen zugetheilten Bilder unendlich. — Mr.]

Wenn man ihre Bilder als Ganzes übersieht, so zeigt sich, welches in Venedig der Ersatz für die mangelnden Fresken war, nämlich

<sup>1)</sup> Sie erinnert an die Flora und an die Bella im Pal. Sciarra.

jene grossen, auf Tuch gemalten Geschichten, welche an heiliger und profaner Stätte in einiger Höhe, etwa oberhalb des Wandgetäfels aufgehängt wurden. Es ist für den ganzen Schulstyl von Bedeutung, dass das Breitbild hier (aus Gründen des Raumes) durchgehends den Vorzug erhielt vor dem Hochbild; die Erzählungsweise selbst eines Paolo Veronese, welchem nan später alle wünschbare Raumfreiheit gewährte, ist doch ursprünglich unter jenen Prämissen entsanden. Erst Tintoretto sprentz diese Vorurtheil einigermaassen.

Sodann offenbaren diese Meister glänzend, wie und wesshalb die Venezianer zweiten und dritten Ranges den Florentinern und Römern der entsprechenden Stufe so weit überlegen sind. Die Auffassung des Momentes, so niedrig sie ihn fassen, bleibt wenigstens ganz naiv; der veredelte Naturalismus, welcher die Lebenskraft der Schule ist, treibt sie von selbst auch zu stets neuer Anschauung des Einzelnen; was sie aber von ihren Meistern entlehnen, jene Summe von Reizmitteln aus dem Gebiete der Farbe und des Lichtes, das nimmt die Nachwelt auch aus zweiter Hand auf das Dankbarste an. (Florentiner und Römer dagegen entlehnen von ihren Meistern Einzelelemente der Schönheit und der Energie zu conventioneller Verwerthung und legen sich auf das Ungeheure und Pathetische.) Einen höhern geistigen Gehalt darf man freilich bei wenigen Venezianern suchen, und so anch bei den Bonifazio nicht, die bisweilen absolut gedankenlos malen; indess stören sie doch nicht durch platte Rohleit der Auffassung.

In der Akademie: zwei prächtige Gluthbilder: eine Anbetung a der Könige in schömer Landschaft, und eine Madonna mit beiden Kindern und vier Heiligen; sodann ein gedankenlosse Bild der Ehebrecherin; mehrere Einzelliguren von Heiligen, welche sich nach einer Nische oder sonstigen Einfassung zu sehnen scheinen; endlich die Geschichte vom reichen Mann, höchst anziehend als Novellenbild und im Ganzen wohl die bedeutendste Leistung. (Porträttählichkeit des reichen Mannes mit Heinrich VIII.) — (Ebenda das Urtheil Salomonis. — Diese Bilder, welchen die oben S. 975 erwähnte Findung Mosis bin der Brera noch voransteht, sowie ebendaselbst Christus unter den Jüngern in Emaus, ein bei allen Schwächen im Einzelnen und Mangel an Durchbildung und an Ernst noch sehr hoch stehendes Bild, sind noch ganz der goldenen Zeit venezianischer Malerei würdig und gehören wahrscheinlich dem älteren Bonfazio an; die Nachstehenden

und mehrere andere in versehiedenen Galerien Italiens sind grösstentheils Werke der spätern Künstler dieses Namens. — Mr.]

Von den beiden grossen Abendmahlsbildern enthält dasa jenige in S. Angelo Raffaelle (Cap. reehts vom Chor) eine Anzahl schöner, selbst inniger Köpfe, der Moment des "Unus vestrum" (S. 875) b spricht sich noch deutlich aus. In dem andern Abendmahl, in S. M. Mater Domini (linkes Querschiff), das noch schöner gemalt und vielleicht desshalb dem Palma veechio zugeschrieben worden ist, kam es doch dem Maler schon nicht mehr auf den Moment an; die Apostel, in gleichgültigem Gespräch, achten gar nicht auf Christus. - Im Pal. e Manfrin fob noch vorhanden?]: Grosse Madonna mit Heiligen; zwei Bilder deren Inhalt die sog. Tafel des Cebes bildet, Allegorien, die eigentlich für diese Schule das Fremdartigste waren und hätten bleiben sollen, da sie ganz für die Verklärung des Besondern, nicht für die Verwirkliehung des Allgemeinen gesehaffen war. - In der Abbazia, d Cap, hinter der Sacristei, zwei [sehr verdorbene] Apostelfiguren. -· Ausserhalb Venedigs sind bemerkenswerth: im Pal. Pitti: ein Christus unter den Schriftgelehrten [Nr. 405; unter dem Namen "Bonifazio Bembo aus Cremona" (!) ein sehwaches Bild von Einem dieser Malergruppe, wobei auf den geistigen Gehalt wenig Gewicht gelegt ist. -Dagegen verbergen sieh in derselben Galerie unter dem Namen Paris Bordone, Nr. 89, ein ausgezeichneter Bonifazio: Ruhe auf der Flucht, und Nr. 257, die Sibylle mit Kaiser Augustus. Im Palast Borghese zn f Rom wird ein geübtes Auge im Saal der Venezianer (XI) drei Bonifazio erkennen. Nr. 15. die Söhne Zebedäi mit ihrer vor Christus knieenden Mutter, Nr. 16, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, beide vortrefflieh; und eine unbedeutende Ehebreeherin. In der Galerie Cog lonna ist das schöne Halbfigurenbild einer Madonna mit Heiligen, kenntlich an der zwei Augen auf Nadeln haltenden S. Lucia, sieher h von ihm; - Mr.] - im Pal. Brignole zu Genua: eine Anbetung der Könige [sehwach, mit einzelnen Sehönheiten; - in der Galerie zu 1 Modena: drei unbedeutende Bilder mit sechs allegor. Figuren der Tugenden (ebenfalls Bonifazio Bembo genannt); viel besser, und einer der vollkommensten Bonifazio's, die daneben hängende Anbetung der Könige, - Mr.1

Unter den Schülern Tizians ist am ehesten mit den Bonifazio zu vergleichen: der schwächere Polidoro Veneziano. [Das beste Exemplar seiner immer wiederholten Maria in Anbetung vor dem Kinde als

Anonimo Fiammingo im Pal. Pitti, Nr. 483; ein bez. Abendmahl in a der Akademie zu Venedig. - Mr.] - Von Campagnola ausser den b genannten Fresken (S. 989) noch Einiges in Padua. - Von Giovanni Cariani Bilder in seiner Heimath Bergamo und in der Brera zu Mailand (Madonna mit S. Joseph, sechs andern Heiligen und vielen Engeln), e welche in der nobeln, bedeutenden Charakteristik auch noch an seinen frühern Lehrer Giorgione erinnern. [In der Ambrosiana zu Mai- a land eine Kreuztragung als Luca d'Ollanda; imPal, Borghese zu Rom e die Madonna mit d. h. Petrus, I. Saal, Nr. 32. - Eine ihm eigenthümliche Art Halbfigurenbilder, mit männl, u. weibl, Figuren, u. A. im Hause des Grafen Roncali zu Bergamo, ist von grossem Reiz durch die lie- r benswürdige phantastische Tracht der vornehmen Leute und gewisse fein angedeutete novellenartige Bezüge. - Mr.] - Von Calisto Piazza aus Lodi, einem unselbständigen, namentlich von Romanino abhängigen und später sehr verflachten Künstler vier grosse Altarbilder in Lodi, Incoronata, 1. Altar r.: die Bekehrung Pauli; 2. Altar r.: die g Enthauptung Johannis (1530); 2. Altar l.: die Kreuzabnahme mit Pas- h sionsbildern (1538); im Dom der Kindermord. - Anderes in S. Celso, i Mailand; in Brescia, S. Maria di Calchera, eine Heimsuchung von k 1525; ebendas, in der städt. Galerie eine bez. Anbetung von 1524; 1 eine grosse Madonna mit Heiligen, Nr. 338, in der Brera zu Mailand, m - Achtungswerth ist auch ein anderer Nachahmer Tizians Natalino da Murano; seine Lunette in S. Salvatore, nahe bei Bellini's Emmaus n hängt im Dunkeln; ein wahrhaft bedeutendes Werk aber ist die Madonna della Neve, mit Heiligen und dem Stifter im Dom zu Ceneda, o 3. Altar r. - Mr.] - Von Girol, Savoldo aus Brescia eine grosse Madonna auf Wolken mit vier Heiligen in der Brera zu Mailand; eine p Transfiguration in den Uffizien, welche den Gedanken Giov. Bellini's (S. 835, b) in den Styl der neuen Zeit übersetzt zeigt. [In Brescia selbst nur die treffliehe Anbetung der Hirten in S. Barnaba; ein ähnliches verdorbenes Bild im Vorraum der Sacristei von S. Giobbe in Venedig. - In der k. Sammlung zu Turin eine heil. Familie, fälschlich Pordenone und eine harte und grelle Anbetung der Hirten, fälschlich Tizian genannt. - Eine sehr anziehende Ruhe auf der Flucht mit einem Blick auf Venedig im Pal, Albani zu Urbino. - In der Ambrosiana zu Mailand eine Verklärung, Lomazzo (!) genannt. - Der Maler der zwei h. Einsiedler in der Akademie zu Venedig, Nr. 258, aus Pal. u Manfrin, von 1510, Jacobo Savoldo, wahrscheinlich ein Bruder des Genannten. - Mr. ] - Ungleich bedeutender ist ein anderer brescianischer Nachfolger Tizians:

Moretto (eigentlich Alessandro Bonvicino) dessen Blüthe das zweite und dritte Viertel des XVI. Jahrh. umfasst. Er scheint früher Schüler ienes Sacchi von Pavia (S. 826) gewesen zu sein, später dagegen auch Eindrücke der römischen Schule - glücklicher als irgend ein anderer Oberitaliener - in seine Darstellungsweise aufgenommen zu haben. - Zunächst ist es eine durchgehende und merkwürdige Wahrnehmung (zuerst von Waagen, dann von Schnaase ausgesprochen und motivirt), dass der venezianische Goldton bei den meisten Malern der Terraferma zum Silberton wird. - Was Moretto insbesondere betrifft, so ist wohl nicht zu läugnen, dass er an höherm Gedankeninhalt und Adel der Auffassung alle Venezianer, gewisse Hauptleistungen Tizians ausgenommen, aufwiegt. Seine Glorien sind würdiger und maiestätischer, seine Madonnen grossartiger in Bildung und Haltung, auch seine Heiligen stellenweise von höchst grandiosem Charakter. - Etwas den wichtigsten Bildern in Berlin und Frankfurt [und der h. Justina in Wien!] gleich zu Schätzendes möchte Italien indess (Brescia ausgenommen) kaum mehr besitzen. - [Moretto's Bilder in Brescia wie-

- a gen allerdings eine ganze Galerie auf. Die Kirchen S. Clemente, SS. b Nazaro e Celso, S. Eufemia, Duomo vecchio, S. Faustino in riposo,
- c S. Francesco, S. Maria delle grazie, S. Giuseppe, S. Giovanni Evang.
- d S. M. Calchera, S. M. de' miracoli, S. Pietro in oliveto bieten sämmtlich
- eines oder mehrere Bilder des unvergleichlichen Meisters. Unter den 5 Bildern in S. Clemente zeugt die kostbare h. Conversation von fünf heiligen Jungfrauen, dann die h. Ursula mit ihrem Gefolge Zeugniss von des Meisters zart empfänglicher Natur, welcher weibliche Charaktere vor allem gelangen. Auch in der blonden zarten Gestalt des h. Michael in SS. Nazaro e Celso erreicht er ein Wunder von Liebreiz. Ein liebenswürdiges Werk, S. Nicolaus Schulkinder vor den Thron e der Madonna führend, in S. M. de' miracoli, 1. Cap. r. v. Eing. - Bei dem
- h. Hieronymus (von 1530) in S. Francesco stört die übelangebrachte f Eleganz. - Mr.] Die grosse Madonna in den Wolken mit drei Heiligen in der Brera ist ein edles Bild, aber gerade die Hauptfigur hat hier
- etwas Trübes. (Ebenda mehrere Bilder mit einzelnen Heiligen). g Das wichtigste Bild in Venedig befindet sich in S. Maria della Pietà
- (an der Riva) in einer Nonnentribune über dem Portal; es ist Christus beim Pharisäer, die Scene steng symmetrisch angeordnet. In der

Akademie die Einzelfiguren des Petrus und Johannes, auf landschaft- aliehem Grunde, frühe, fleissige Bilder von schönem Ausdruck (aus Pal. Manfrin). [Die auf seinen Namen benannten Bilder der Uffizien gehören ihm nicht an; dagegen besitzen S. Andrea zu Bergamo, S. b. Giorgio maggiore zu Trient Werke e seiner Hand; ein ähnliches seit kurzem die Sammlung des Vaticans a zu Rom. — Mr.] — Im Pal. Brignole zu Genua das Capitalporträt e ines Botanikers, an einem Tisch mit einem Buch und Blumen, hinten Gemäuer, datir 1533 [und bezeichnet. — Moretto erscheint auch im Porträt als überlegenes Vorbild seines Schülers Moroni; so in den sehönen Bildnissen im Hause Fenaroli und in der städt. Galerie zu f Brescia. — Mr.]

Moretto's Schüler war der Bergamaske Gio. Battista Moroni, als Porträtmaler eine höchst eigenthümliche Erscheinung. Weit entfernt, den Menschen auf venezianische Art in festlich erhöhter Stimmung darzustellen, fasst er ihn zwar im höchsten Grade geistreich und wahr auf, erlässt ihm aber keine einzige von den Falten, welche das Schicksal in das Antlitz gegraben hat. IIch möchte minder das Aengstliche g und Kleine an Moroni's Naturauffassung als vielmehr die spätere Flauheit und den rothen Ton seiner Bildnisse rügen. - Mr. In den Uffizien h ein Schwarzgekleideter in ganzer Figur, mit einem flammenden Becken (1563), und die unvergleichliche Halbfigur eines Gelchrten, des "Gelehrten als solchen"; das vor ihm liegende Buch ist vielleicht Schuld daran, dass der etwa 45 jährige Mann schon wie ein Sechziger aussieht. - Zwei andere, nicht ganz so treffliche Gelehrtenporträts im Pal. Man- 1 frin. (?) - Anderes in der Akademie von Venedig u. a. a. O. [Ein vor- k treffliches Männerbildniss von 1565 in der Brera, Nr. 137, noch schöner 1 das des Canonicus Lud. di Terzi in der Sammlung Fenaroli zu Brescia. m Mehreres in der öffentl. Sammlung (Gal. Tosi) daselbst. - Mr.l

Girolamo Romanino's Thätigkeit gehürt ebenfalls meist Brescia an. [Er ist in dem Ort Romano in der Provinz Brescia geboren und in Brescia gebildet — Fr.] Mit Ausnahme einer Grablegung vom Jahr 1510 im Pal. Manfrin, kenne ich nur ein Bild von ihm, welches das oschönste Gemälde von ganz Padua ist. Madonna thronend zwischen pzwei Engeln und vier Heiligen, vorn ein Engel mit Laute; in dieser alterthümlichen Anordnurg aber lebt die volle Schönheit des XVI.

Jahrh. Ehemals in der Capelle S. Prosdocimo oder dem Capitelsaal bei S. Giustina'), jetzt in der städt. Galerie daselbst. [Ebenda ein dem Moretto nächst verwandtes Altarbild von 1521. - Dem Bild aus S. a Giustina an Schönheit ebenbürtig ist das herrliche Werk auf dem Hauptaltar von S. Francesco zu Breseia, die Jahrzahl 1502 auf dem b prachtvollen Rahmen. (s. oben S. 270, b.) - Vor dem Bild in S. Giovanni Ev. daselbst, die Vermählung der Jungfrau, möge man beim Vergleich mit den nabe dabei aufgestellten Werken des Moretto die fast derbe Kraft und glühende Farbe Romanino's gegen die Zartheit und den Silberton ienes Zeitgenossen abwägen. - Wande gemälde des Meisters kommen in der Umgegend von Breseia vor; in Trient sind von ihm die Wandgemälde der chem, fürstbischöfliehen d Residenz. - Mehrfach tragen seine Bilder falsche Namen, so die Giorgione benannte h. Familie mit dem kl. Tobias in der Ambrosiana. - Mr.] - Von Romanino's brescianischen Schülern wurde Lattanzio e Gambara schon als Decorator genannt (S. 297, e); Girolamo Muziano, später in Rom Nachahmer Michelangelo's, behielt noch bis in seine manierirten Sachen ein wenigstens halbvenezianisches Colorit; am kenntlichsten vielleicht in der "Verleihung des Amtes der Schlüssel", in S. M. degli Angeli zu Rom (beim Eingang ins Hauptschiff, links.)

[Von Romanino scheinen die Maler von Cremona die stärksten g Eindrücke empfangen zu haben. — Hier malten im Dom Gian Francesco Bembo, Altobello Melone, Christoforo Moreto 1515 bis 20 mit und neben Romanino ganz in seinem Geiste. Seinem Einfluss, untermischt mit dem des G. Romano, unterlagen auch die Campi, deren Haupt Galeazzo noch ganz in der Anschauungsweise des Boccacino (s. oben h S. 335) befangen war. Bilder in S. Agata, S. Agostino und S. Abondio. Von seinen Söhnen Giulio und Antonio, sowie von seinem Vetter Bernardino (dem Lehrer der Sofonisbe Angussola) zahlreiche meist wenig erfreuliche Werke in Cremona; ausnalumsweise gut Giulio's 1 Hochaltar in S. Abondio, 1527, Madonna mit den h. Rittern Nazaro und Celso, von voller venezianischen Earbensehönheit. Die Wande malereien desselben Künstlers in S. Margarita, von 1547 sind kalt und gespreizt. Geringere Meister Thomas de Alenis, Bernardino Ricca findet man in S. Pietro und im Dom. — Die Werke der sechs Schwestern

 <sup>(</sup>¹ Bei diesem Anlass: der Crucifixus in einem andern alten Capitelhaus des Klosters, und das Gethsemane in einem histern Gange desseiben sind treffliche Fresken eines ungenannten venerzian. Malers nach 1600.

Pordenone. 999

Angussola meist im Ausland. Das Selbstporträt der Sofonisbe in den a Uffizien, Nr. 400; von Lucia ein reizendes Bildniss ihre Schwester b Europa in der Gallerie Tosi zu Brescia. — Mr.]

Nicht Schüler, sondern Nebenbuhler Tizians, übrigens in der Auffassung so ganz Venezianer wie alle Uebrigen war Giovenni Antonio (Licinio Regillo da) Pordenone (geb. um 1484, gest. 1539). Als Frescomaler, bei S. Stefano zu Venedig, wurde er sehon (Seite 294, a) genannt; seine Gewülbefresken in der Madonna di Caunpagna zu e Piacenza habe ich leider nur in tiefer Dämmerung gesehen. [Es sind die letzten Werke des Meisters; trotz vielfacher Uebertreibung und Zerfahrenheit der Form doch gross gedacht und in vieler Beziehung ansprechend. Ein stattliches Werk sind die Wandmalereien des Domesvon previso, bez. (der Künstler nannte sich damals Corticellus) 1520.—Mr.]

Die höhere geistige Bedeutung an irgend einem Vorgange hervorzuheben, war wohl so wenig Pordenone's Sache als die der Schule überhaupt, allein er ist ganz besonders frisch und lebendig in der Auffassung des äussern Lebens und hat in der Carnation, zumal wo sie im Helldunkel erscheint, eine solche eigenthümliche warme Weichheit (morbidezza, Mürbheit) wie kein Anderer der Schule. - Sein Hauptwerk in Venedig (Akademie), S. Lorenzo Giustiniani von andern Heiligen und Ordens- o brüdern umgeben, hat wohl eine etwas gesuchte Dramatik; die Santa conversazione sieht trotz aller Blicke und Gesten danach aus, als wüssten die Leute nicht recht, was sie einander zu sagen haben; - eine Madonna mit Heiligen, ebenda No. 486, befriedigt als reines und sehr schönes Existenzbild viel mehr; - ebenda fünf schwebende Putten auf Wolken. - [Ein schönes Jugendwerk scheint mir ebenda Nr. 110. Madonna mit Heiligen, dem Cordeliaghi zugeschrieben. - Mr.] Ein herrliches Altarbild, S. Catharina mit S. Sebastian und S. Rochus, in f S. Giovanni Elemosinario (Cap. rechts vom Chor). [Leider sehr verdorben.] - Mehreres in S. Rocco. - In den Angeli zu Murano: das g Hochaltarbild (?). - Im Pal. Doria zu Rom: die Tochter des Herodes h mit ihrer Magd, ein herrliches, gut erhaltenes Halbfigurenbild; sie ist von der hohen venezianischen Schönheit, dabei klug und kalt, auch das Haupt des Täufers höchst edel venezianisch. [Ein Doppelgänger dieses Bildes, von der Hand des Scb. del Piombo oder gar Giorgione bei Mr. Th. Baring in London. Die Wiederholung in Pal. Doria möchte ich der malerischen Behandlung nach eher für ein Werk

des Romanino halten, welchem in guter Stunde so Ausgezeichnetes gelingen konnte. Ebendas. eine h. Familie mit Catharina, Frima maniera di Tiziano genannt, halte ich für eine Jugendarbet P.'s. — Mr.] — Im Pal. Pitti: eine Santa conversazione in Habfiguren, von höchster b Pracht und Harmonie der Farbe. — [Die Bilder in den Uffizien: ein c vorzügliches männliches Porträt, und eine improvisirte, in den Formen ziemlich stumpfe, aber gluthfarbige Bekehrung des Paulus (Breitbild) a sind zweifelbaft.]

[Pordenone's schönste Jugendwerke lernt man auf dem lohnene den Ausflug nach Friaul kennen. In Conegliano an einer Mauer der (zerstörten) Kirche S. Antonio, eine Heilige von 1514; die Madonna unter der Halle des Rathhauses zu Udine von 1516 noch von unvergleichlicher Schönheit, weltlich reizend, ohne gerade sinnlich zu sein; g ebendaselbst zwei Orgelflügel mit alleg. Figuren und Engeln. - In Casarsa Wandmalereien im Chor des Domes, mit dem P. eigenen Grundzug des Würdevollen, Ritterlichen und Vornehmen, und ein Altarbild auf die Wand gemalt. - In Spilimbergo 4 Orgelflügel in Leimfarbe mit h der Himmelfahrt der Jungfrau, die Anostel fast dem Rubens verwandt. und der Bekehrung Pauli, von 1524. - In seinem Geburtsort Pordenone ein schönes und strenges Jugendwerk, Madonna mit S. Christoph: S. Joseph u. die Familie des Stifters unter ihrem Mantel; im Dom, erste Cap. und ebendaselbst hinter dem Hauptaltar ein ungeheures aber sehr verdorbenes Werk; das Grossartigste aber, was P. geschaffen, ein Altark bild aus S. Gottardo, jetzt im Stadthaus daselbst, drei Heilige mit zwei musicirenden Engeln; man sieht, wie der eine dem andern den Ton angiebt. Ebenda ein von der Wand abgenommenes Fries mit einem Bauerntanz. - In der Hauptkirche zu Torre, einer Art Vor-1 stadt von Pordenone, eine schöne Madonna mit Heiligen.

m Auch Cremona besitzt im Dom, vorn am Eingang, eine reizend jugendliche Madonna mit dem schwarz gekleideten Stifter u. Heiligen. Leider ist auch eine rohe und hässliche Kreuzigung über dem Eingang des Domes sicher von P. — Schliesslich sei der schöne S. Georg zu a Pferde im Palast des Quirinals zu Rom erwähnt. — Mr.]

Giov. Antonio's Bruder oder Verwandter Bernardino Licinio da Pordenone scheint der Urheber mehrerer Familienbilder zu sein, welche einen Künstler (Bildhauer oder Maler? — vielleicht den Giov. Antonio'?) umgeben von seinen Angehörigen und Schülern darstellen; eines im Pal. Borchees zu Rom. (eines im Pal. Marifin') ein drittes in

England; das erstgenannte ein in jeder Beziehung ausgezeichnetes Vorbild dieser Gattung. [Ebendaselbst, venez. Schule genannt, Saal XI. No. 42, h. Familie mit Heiligen Mr. ] - Sein bestes Altarbild, eine thronende Madonna mit Heiligen, meist Mönehen, in den Frari, erste a Cap, links vom Chor; ohne besondern Adel des Gedankens oder des Ausdruckes ein Kleinod durch Farbenpracht und Lebensfülle; - auch ein Halbfigurenbild der Madonna mit 3 Heiligen, dem Stifter und dessen Gattin im Pal. Manfrin, ist behandelt wie der schönste und freiste Palma b Vecchio; ebenda eine heil. Familie im Freien mit einem betenden Mönch. (In Rom. Gal. Sciarra, No. 8, Salome mit ihrer Mutter und deni c geharnischten Henker, der das Haupt des Täufers hält, Gjorgione genannt. - Im Pal. Doria, S. V. Nr. 22, eine heilige Familie, mit An- d klängen an Paris Bordone. - In Pal. Balbi-Piovera zu Genua trägt eine e grosse h. Familie mit Stiftern den Namen Tizian; zwischen Bernardino und seinem Bruder schwankend, müchte ich es dem Erstern zusehreiben, dessen Meisterstück es neben dem Bild der Frari sein würde!

Von Giov. Ant. P. nicht zu trennen ist sein Schüler und Schwiegersohn *Pomponio Amalteo* (1505 bis nach 1553). Das Bedeutendste seiner zahllosen Werke die Ausmalung des Chors in S. Vito, von 1535, fast f wie Pordenone's eigene Arbeit; genreartig aufgefasste Darstellungen aus der Jugendgeschichte Christi und der Jungfrau.

Bei diesem Anlass erwähne ich einige Malereien im Friaul, welche totz der Abhängigkeit von Venedig dennoch im heimischen Boden wurzeln. Von den lätern: Domenico di Tumetio (da Tolmezzo), ein Bild von 1479, im Stil der Vivarini, in der Sacristei des Domes von g Udine. Besser ist Giov. di Martino da Udine, verschieden von den ben. Schüler Rafaels. (Altarbild im Dom zu Udine u. A.) — Pellegrino h da San Daniele (eigentlich) Martino da Udine; die Cap. S. Antonio di Padua zu S. Daniele ganz von ihm mit Geschichten ausgemalt. In der i Madonna di Strada bei S. Daniele eine schöne h. Jungfrau al freseo; ein k Hauptwerk in S. M. de' Battuti zu Cividale, Madonna mit Heiligen von 1529. Ein Jugendbild im Dom zu Udine: S. Joseph mit dem Christkind mud dem knabenhaften Johannes; Monastero maggiore zu Cividale ein nJohannes d. T., diese beiden von 1500 u. 1501. — Pellegrini's Schüler war Sebastiano Florigerio (Ak. zu Venedig. No. 389). — Girolamo da Udine cscheint als etwas geringerer Nachahmer Cima's; eine bez. Krönung

a der Jungfrau, im Vorzimmer des Stadthauses zu Udine. — Noch verdient Francesco Beccaruzzi aus Conegliano Erwähnung, dessen b grosses Altarbild in der Akademie zu Venedig: S. Franciscus mit Heiligen, an Tizian und Giac. Bassano erinnert. — Mr.]

Paris Bordone (1500-1570), zuerst Nachahmer des Giorgione, dann rückhaltlos des Tizian, ist in den Bildnissen bisweilen den c Grössten gleichzustellen. [Seine schwer zu schildernde, entschiedene Eigenart unterscheidet ihn von allen Vorbildern; weich, anmuthig und vornehm, fast immer würdig, nie streng und feierlich, schafft er bezaubernde Göttinnen, selten Heilige von innerem Ernst Seine Stärke liegt nicht im Nackten; seine pfirsichblüthenfarbigen schillernden Gewänder aber verbinden sich mit dem rosigen Fleischton und der kraus behandelten Landschaft von gesättigtem Grün zu bestechendster Gesammtwirkung. Im Porträt ist er ausgezeichnet. d Sein schönstes Bildniss in den Uffizien ist das eines jungen Mannes. e Nr. 607. Vortrefflich im Pal. Pitti die dicke "Amme des Hauses Medici". Nr. 109. (Die ihm daselbst zugeschriebene Ruhe auf der Flucht, Nr. 89, übrigens ein reizendes Bild, eher von Bonifazio.) - Mr.] f Im Pal. Brignole zu Genua das wunderbare Porträt eines bärtigen Mannes in schwarzem Kleid mit rothen Aermeln, an einem rothbezogenen Tisch, in der Hand einen Brief, hinten eine Balustrade; ebenda eine Frau in rosenfarbenem Unterkleid und goldstoffenem g Oberkleide 1). - Grössere Darstellungen heil. Scenen sind nicht h seine Sache; in dem Abendmahl zu S. Giovanni in Bragora (nach der ersten Cap. rechts) sehen die Geberden aus wie ein Abhub von Reminiscenzen aus den Werken besserer Meister: - das Paradies (in ı der Akademie) ist ein ganz schwaches Werk; - dagegen verdankt k man dem Bordone das am schönsten gemalte Ceremonienbild, welches überhaupt vorhanden sein mag (Akad. von Venedig): der Fischer, welcher dem Dogen in Gegenwart einer erlauchten Versammlung einen Ring überreicht, den ihm S. Marcus gegeben. Dieses Werk ist gleichsam die reifste, goldenste Frucht der mit Carpaccio's Historien

¹) Mehrere gute venezianische Porträts dieser goldenen mittlern Zelt der Schale, beiläufig gesagt, im Pal. Capponi zu Florenz,

(S. 830) beginnenden Darstellungsweise, auch in Beziehung auf die Prachtbauten, zwischen welchen die Thatsache vor sich geht.

Die grosse h. Familie im Pal. Brignole zu Genua ist sehr be- a deutend, doch arg misshandelt, wie leider auch in Turi Nr. 161 ein sehönes Weib mit Kirschen im Schooss, ein Eichkätzehen an der b Kette. — P. B's Vaterstadt Treviso besitzt ein Hauptwerk in der grossartigen Anbetung der Hirten im Dom, mit dem Zug der herannahenden drei Könige in der Ferne; in der Sammlung des Hospitals deine b. Familie, als Palma Vecchio aufgeführt. — In Venedig eine treffliche kleine Madonna mit Heiligen, in der Gal. Giovanelli. — Vier s Bilder in der Brera zu Mailand; in S. Celso daselbst eine ausgezeichnete f. h. Familie. — In Rom, Pal. Colonna, eine h. Familie mit der pracht-vollen Gestalt des h. Sebastian, eine, Bonifazio genannte, kleine h. Familienscene mit S. Anna und S. Hieronymus, von seiner schönsten Art. Endlich im Pal. Doria daselbst eins der charakteristischen Halbfürgenbilder, Mars mit Venus und Amor.

Von Paris B.'s einzigem Schüller, Francesco de Dominicis, eine durch die malerischen Trachten und die Ansicht des alten Doms in heteressante Prozession in der Sacristei des Domes zu Treviso. — Mr.]

Von Battista Franco, der auch in Rom nach Michelangelo studirt hatte, ist oben (S. 286, a) bei Anlass der decorativen Malerei, welcher er seinem Talente gemäss am ehesten angehört, die Rede gewesen.

In der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, als alle andern Schulen in den tiefsten Verfall gerathen waren, hielt sich die venezianische noch in einer bedeutenden Höhe durch die grüssere Vernunft der Besteller, durch die Unerschöpflichkeit des Naturalismus und durch die fortdauernde Praxis der Reizmittel des Colorites. Trotzdem macht sie jetzt einen wesentlich andern Eindruck. Wir versparen das Werk der ganzen Schule, die Ausmalnng des Dogenpalastes, auf das Ende und nennen hier zuerst die übrigen Werke der betreffenden Künstler.

Der erste, welcher der Schule eine neue Richtung gab, war Jacopo Tintoretto (eigentlich Robusti, 1512—1594). Früher Schüler
Tizians und von Hause aus schr reich begabt, scheint er ganz richtig
empfunden zu haben, woran es in Venedig fehlte, und drängte nun
auf eine mächtig bewegte, dramatische Historienmalerei hin. Er stu-

dirte Michelangelo, copirte auch bei künstlichem Licht nach Gypsabgüssen und Modellen, nicht um seine venezianische Formenbildung zu idealisiren, sondern um sie ganz frei und gelenk zu machen für iede Aufgabe und um ihr durch die wirksamsten Lichteffecte eine neue Bedeutung zu geben. Glücklicherweise blieb er dabei in seinem tiefsten Wesen Naturalist. Jene Verschleppung der Manieren der römischen Schule blieb wenigstens der guten Stadt Venedig erspart. Unter diesen Umständen büsste er bloss das venezianische Colorit in vielen seiner Werke ein, als welches mit der starkschattigen Modellirung an sich unverträglich ist, auch vielleicht bei Tintoretto technischen Neuerungen unterliegen musste. Man darf sich wohl wundern, dass in so vielen Fällen seine Farbe überhaupt gerettet, ja dass ein Helldunkel vorhanden ist. Manches freilich erscheint ganz entfärbt, dumpf, bleijg, - War er nun aber der Poet, welcher das Recht gehabt hätte zu seinen grossen Neuerungen? Es steckte in ihm neben vielem Grossen doch auch eine gewisse Roheit und Barbarei der Empfindung: selbst seine künstlerische Moralität schwankte oft, sodass er bis in die gewissenloseste Sudelei versinken konnte. Es fehlt ihm die höhere Gesetzlichkeit, die der Künstler, besonders bei Wagnissen und Neuerungen, sich selber geben muss. Bei seinen ungeheuren Unternehmungen, die an bemaltem Quadratinhalt vielleicht das Zehnfache von dem ausmachen, was die Frucht von Tizians hundertiährigem Leben ist, kommt man auf die Vermuthung, dass er dergleichen als Mindestfordernder accaparirt und grossentheils als Improvisator durchgeführt habe.

Es giebt von ihm zunächst treffliche Bildnisse, welche in Venedig a noch nicht sorglos gemalt werden durften. — [Im Palazzo Pitti: die Halbfigur eines alten Mannes im Pelzrock Nr. 65, von strahlender Schönheit, — ebendaselbst eine ausgezeichnete Kreuzigung, — Mr.] — Das con Amore gemalte des Jac. Sansovino und das ebenfalls sehr ausgezeichnete eines birtigen Mannes in rothem Staatskleid etc. in b den Uflzien; andere überall. [Prachtvoll das lebensgr. Bildniss eines ejungen Durazzo im gleichnamigen Palast zu Genua.] — Sodann sind überhaupt Werke seiner frühern Zeit durch den vollen tizianischen Goldton ebenso schätzenswerth als die irgend eines andern Nachfolgers des grossen Meisters; so das naive Bild: Vulean, Venus und Amor, im Pal Pitti, dessen Gleichen man in Venedig kaum finden wird. [Ebenso schön, mit Tizians goldenen Pinsel gemalt, eine Leinwand mit einem männlichen und drei wielb. Brustbildern, die sieh von einer

Engelsglorie abheben, im Pal. Colonna zu Rom. Dort auch ein a sitzender ältl. Mann mit Aussicht auf die Lagunen im Abendlicht, und ein stark nachgedunkelter Narciss an der Quelle. - Mr. Auch die Deckenstücke aus ovidischen Metarmorphosen in der Galerie von b Modena sind noch ziemlich farbenreich. In Venedig gehört am ehesten hieher das Wunder des heil. Marcus, der einen gemarterten c Sclaven aus den Händen der Heiden rettet (Akademie). Hier geht T. vielleicht zum erstenmal über alle bisherigen venezianischen Absichten hinaus; die Scene ist ungleich bewegter und confuser; der Künstler sucht Verkürzungen der schwierigsten Art auf und verräth z. B. in dem hässlich konfabwärts schwebenden Heiligen, dass alle höhere Auffassung ihm nichts gilt, sobald er seine äusserliche Meisterhaftigkeit an den Tag zu legen Anlass hat. (Rubens hat viel nach diesem Bilde studirt.) - Dann eine ebenfalls noch schön gemalte aber frivole Darstellung der Ehebrecherin, welcher man es ansieht, dass sie den gemeinen Christus nicht respectirt. (Ebenda.) - Ein anderes Werk der noch guten Palette: die Geschichten des wahren Kreuzes, 4 im rechten Querschiff von S. M. Mater Domini. - Auch die grosse Hochzeit von Cana in der Sacristei der Salute (kleineres Exemplar in e den Uffizien); ein stattliches Genrebild von häuslichem Charakter (nicht von fürstlichem wie bei Paolo Veronese), wobei wenigstens das Wunder und seine Wirkung löblicher Weise in den Vordergrund verlegt sind. - Von den 56 zum Theil colossalen Bildern, womit T. die f ganze Scuola di S. Rocco angefüllt hat, ist hauptsächlich die grosse Kreuzigung (in der sog, Sala dell' Albergo) noch schön gemalt und theilweise auch im Gedanken bedeutend. Hier lernt man denn auch die hochwichtige historische Stellung T.'s vollständig kennen; er zuerst gestaltet (besonders in der grossen obern Halle) die heilige Geschichte von Anfang bis zu Ende im Sinne des absoluten Naturalismus um, vielleicht mit dem Zwecke, unmittelbarer zu ergreifen und zu rühren. Für diese Absicht sucht er das Auge durch schöne Köpfe zu gewinnen; dagegen wird er nicht inne, wie der Missbrauch der Füllfiguren den wahren und grossen Eindruck aufhebt; er fällt in seinem Eifer der Verwirklichung auf die gemeinsten Züge, wie denn z. B. das Abendmahl kaum je niedriger aufgefasst worden ist; bei der Taufe im Jordan drückt Johannes dem Christus die Schulter herab; bei der Auferweckung des Lazarus sitzt Christus ganz bequem in der Ecke unten. Die meisten Bilder, mit Ausnahme der Sala dell'

Albergo, sind höchst nachlässig und schnell gemalt. In denienigen der untern Halle ist das Landschaftliche zu beachten; scharfe phantastische Lichter an den Rändern der Bäume und Berge. Einen ungeschickten Wetteifer mit Michelangelo findet man am ehesten in dem grossen mittlern Deckenbild der obern Halle, welches die eherne Schlange darstellt. - Mit den Gemälden dieser Schola gab T. den Ton an für die ganze monumentale Malerei Venedigs in den nächsten Jahrzehnten (von den 1560er Jahren an); er selber nahm noch Theil an der Ausschmückung der Capella del Rosario (links an S. Giov. e a Paolo), welche als Denkmal des Sieges von Lepanto errichtet wurde, hauptsächlich aber an derjenigen des Dogenpalastes. Den decorativen Werth dieser Arbeiten haben wir oben (S. 290, g) festzustellen gesucht. Wo sich einmal der ganze Styl so sehr von der Auffassung. die beim Fresco die allein mögliche ist, abgewandt hat, da bleibt in der That kein anderer Ausweg offen, als dieser. - Im Chor von S. b M. dell' Orto zwei Colossalbilder, die Anbetung des goldenen Kalbes und die letzten Dinge; roh und abgeschmackt. - Im linken Querc schiff von S. Trovaso ein Abendmahl, zum gemeinsten Schmaus entwürdigt. - Auf allen Altären von S. Giorgio maggiore Sudeleien. d welche dem T. zu ewiger Schmach gereichen.

Von seinen Schülern ist sein Sohn Domenico in seinem Naturalismus meist um einen Grad gewissenhafter. — Der Peruginer Antonio Vassilacchig ennant F. Alieses, brachte T.'s Styl in seine Heimath (10 c grosse Geschichten Christi an den Oberwänden des Hauptschiffes von S. Pietro de' Cassinensi in Perugia.) [Eher den Schülern des Paolo Veronesez zuzuzählen.]

Neben Tintoretto repräsentirt der grosse Paolo Veronese (eigentlich Caliari, 1528 — 1588) die schönere Seite der venezianischen Malerei.

Er war hervorgegangen aus der bereits von Venedig her berührten Schule seiner Vaterstadt, wo sich immer einige Localmaler, früher mit sehr bedeutenden (S. 823 u. 962), später wenigstens mit nicht zu verachtenden Leistungen (S. 979, s) hervorthaten. Von seinen nächsten Vorgängeren findet man in Verona eine Menge Werke. Von Torfibio's Schiller Giambattista del Moro z. B.: in S. Nazaro e Celso die Lunetten über den meisten Altären; in beiden Seitenschiffen von S. Stefano einfarbige Fresken aus der Legende des Heiligen. — Von

Domenico Ricci, gen. Brusasorci: ebenfalls in S. Stefano die schwa- a chen Kuppelmalereien und das Fresco über der rechten Seitenthür, der Heilige umgeben von den unschuldigen Kindlein, welche wie er als "Erstlinge des Marterthums" bezeichnet werden; zu S. M. in Or. b gano die Fresken der Cap. l. vom Chor; in S. Fermo die Lunette des 1. Alt. r., mit der Enthauptung eines heil. Bischofs. [Wer mit dem e Namen Domenico Br. einen Begriff verbinden und ihn achten lernen will, der versäume nicht, in Verona den Palast Ridolfo zu besuchen, wo Domenico an den Wänden des Hauptsaals den Aufzug "la Gran d Cavalcata" Carls V. und Clemens VII. in Bologna, von 22. Febr. 1530, vorgestellt hat und zwar auf eine Weise die an geistreicher Lebendigkeit nichts zu wünschen übrig lässt, von durchaus heller Färbung. - Mr.] - Von Paolo Farinato: sämmtliche, zum Theil ganz be- e deutende Fresken im Chor von S. Nazaro e Celso. — Von Paolo Caliari's nächstem Lehrer Antonio Badile: ein Bild in der Pinacoteca, s zwei Engel, die den todten Christus ins Grab senken, bez. 1556.) fein Jugendwerk in SS. Nazaro e Celso; in der Galerie zu Turin, g Nr. 85, eine vortreffliche Darstellung im Tempel, ein sehr belehren- h des Bild worin einerseits das Studium Caroto's, Gir. dai Libri's und Mocetto's zu Tage tritt, anderseits der Vorläufer P. Veronese's, namentlich in der Architektur, sich nicht verkennen lässt. - Mr.] Allein Paolo verdankt sein Bestes wesentlich dem Vorbilde Tizians und Venedigs überhaupt.

Paolo's Grösse liegt darin, dass er, den wahren Genius der venczianischen Schule erkennend, nicht eine bewegte Historienmalerei auf den anders gearteten Stamm zu pfropfen suchte wie Tintoretto, sondern die Existenzmalerei auf eine letzte, unübersteigliche Stufe hob und auch das Colorit diesem gewaltigen Problem gemäss zu steigern vermoehte.

Seine Charaktere sind nicht büber, erhabener als die der bessern Vorgänger, besitzen aber den Vorzug eines so frelen, unbefangenen, absichtslosen, lebensfrohen Daseins wie wohl bei keinem andern Maler der Welt 7). In den Sante Conversazioni befolgt er die Anordonung der spätern Worke Tizians, die Heiligen sind z. B. zwanglos

bern jene oft fast unförmliche Ueppigkeit zu geben? Auch der spätere Tirain ist nicht frei davon, und bei Paolo giebt es sogar höchst auffällende Bildnigen dieser Art. Lüsternheit zu erregen hat sich die Kunst oft hergegeben, alleiu dass man ge-

a um das Postament gruppirt, auf welchem die Madonna sitzt. Akad. b von Venedig; S. Francesco della vigna, 5. Cap. 1.) Das schönste dieser Bilder: S. Cornelius, S. Antonius Abbas und S. Cyprian nebst e einem Geistlichen und einem Pagen, findet sich in der Brera zu Mailand. - In den erzählenden Bildern geht der allgemeine venezianische Mangel an genügender Entwicklung der Figuren bis zur Unverständlichkeit; Haltung und Schritt aber haben oft etwas sonderbar Schwankendes fund für gewisse schräge, durch den Rahmen oder die Architektur abgeschnittene Halbfiguren muss Paolo eine eigene Vorliebe besessen haben.] Allein Paolo hat, wo er sich anstrengt, edlere dramatische Gedanken als die übrigen Schulgenossen. d wie man am besten in S. Sebastiano zu Venedig sieht, welche Kirche eine sehr grosse Anzahl Bilder von ihm, die trefflichsten und grössten e im Chor, enthält. Vollends sind die Hochaltarbilder von S. Giustina r zu Padua und von S. Giorgio in Braida zu Verona, mit den Martyrien der genannten Heiligen, Meisterwerke ersten Ranges; Paolo dämpft das Ereigniss so weit als möglich zum Existenzbild, mässigt sich im Pathos auf das Behutsamste, meidet die Excesse des Naturalismus, und behält auf diese Weise die nöthige Fassung um seine Farbe in sjegreicher Prachtfülle vortragen zu können. Mit seinen weltlichen 2 Bildern verhält es sich nicht anders; die berühmte "Familie des Darius" faus dem Pal. Pisani a. S. Polo an die National-Gallerie nach London verkauft] wirkt nur desshalb so ganz zwingend, weil das Pathos auf das Nothwendigste beschränkt, der Moment zu einer blossen demüthigen Präsentation gedämpft ist. - Er wählt vorzugsweise solche Ereignisse, die sich dem Ceremonienbilde nähern, wie die Anh betung der Könige (Brera zu Mailand), die Königin von Saba (mit den Zügen der Elisabeth von England, Uffizien, eine andere Darstellung k in der Galerie zu Turin); seine eigentlichen Cermonienbilder werden wir im Dogenpalast kennen lernen. - Die ganz schwachen erzählenden Bilder übergehen wir : es sind zumeist solche, in welchen auch die Farbe geringern Werth hat. (Ein unglückliches Roth hat z. B. oft alle Lasuren verzehrt.) Paolo wird zwar niemals roh wie Tintoretto, allein sehr nachlässig. - Die Geschichte der Judith (Pal Brignole in Genua) ist wenigstens noch ein prächtiges Farbenbild.

rade mit diesem Typus einem Durchschnittsgeschmack Genüge geleistet habe, bleibt räthschlaft. Rubens, der denselben auf seine Weise umdeutete, traf vielleicht sehon eher den Sinn seiner Leute.

Am berühmtesten sind Paolo's Gastmähler, dergleichen er vom kleinsten bis zum ganz colossalen Maasstab gemalt hat. Sie crscheinen als nothwendige höchste Frucht der Existenzmalerei, welche hier die letzten historischen Fesseln abschüttelt und nur noch einen Rest von Vorwand braucht, um in ungehemmtem Jubel alle Pracht und Herrlichkeit der Erde, vor Allem ein schönes und freies Menschengeschlecht im Vollgenuss seines Daseins zu feiern. Für Speisesäle von Fürsten hätte Paolo vielleicht Bacchanalien zu malen gehabt und dabei seine Unzulänglichkeit in der idealen Zeichnung und Composition sowie im Affect geoffenbart: indem er aber für Klosterrefectorien malte, ergab sich als sichere Basis irgend ein biblisches Bankett, dessen ceremoniellen Inhalt er durch die schönste Einzelbelebung aufheben konnte. Die prachtvollsten architektonischen Oertlichkeiten und Perspectiven bilden den Schauplatz, auf welchem sich die sitzende Gesellschaft und die bewegten Episoden in vollem Reichthum und doch ohne Gedränge ausbreiten können. Die besten und grössten dieser Bilder (im Louvre) sind vielleicht die ersten Gemälde der Welt in Betreff der sog, malerischen Haltung, in dem vollkommenen Wohlklang einer sonst überhaupt unerhörten Farbenscala 1): allein die Scala der zu Einem Ganzen vereinigten Existenzen ist im Grunde ein noch grüsseres Wunderwerk. Die heiligen Personen und die an sie geknüpften Ereignisse bleiben freilich Nebensache2).

Venedig besitzt noch Ein Hauptwerk dieser Art: das Gastmahl a des Levi nach Ev. Marc. 2, 14 und Luc. 5, 27 (Akademie). — Eine Hochzeit von Kana in der Brera zu Mailand. — Ebenda: Christus beim b Pharisäer; in letzterer Seene, nach Luc. 7, 36, tritt bisweilen das Gastmahl ganz zurück neben der Episode der Sünderin, welche Christi Filsse abtrocknet. So in dem prächtigen Bilde der Turiner Galerie. — Nach Paolo's Todo verwertheten seine Erben seine Motive zu ähnlichen Bildern; ein grosses, unangenehmes Gastmahl beim Pharisäer o in der Akademie zu Venedig. — Paolo selbst, als er einst das Abend-

b) Die sehr verschiedenen, zum Theil orientalischen Trachten sind nicht aus Rosantik angebracht, sondern um bei der J.ösung des ungeheuers Farbenprohiems freiere Hand zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) [Wie der Moister sich über die unheilige Auffassung der biblischem Gegenstände vor dem Tribunal des Santo Uffizio, welches an "Narren, betrunkenen Deutschen, Zwerzen und andern Albernheiten" Anstoss nahm, zu verantworten hatte nnd sich entrchaldigte ist ergötzlich zu lessen; s. Jahrb. f. Kunstwissenschaft, 1883.]

a mahl schilderte (S. Giuliano, Cap. links vom Chor), fiel fast in dieselbe Trivialität wie Tintoretto.

[Paolo's unmittelbare Schüler und Nachfolger verdienen nicht gam mit Stillschweigen übergangen zu werden. Ausser seinem Bruder Benedetto, seinen Söhnen Carletto und Gabriele traten in seine Fusstapfen Benfatto (gen. dal Friso) sein Neffe, sowie dessen Verwandter Maffeo Verona, besonders aber der viel bedeutundere Grabattista Zelotti und der treffliche Francesco Montemezzano, beide aus Verona; endlich Antonio Vassilacchi aus Perugia, s. oben S. 1006, e, und Gianantonio Fasolo aus Vicenza.— Mr.]

Während Paolo die Existenzmalerei bis zu ihren höchsten Consequenzen emporführte, konnten auch die niedrigern nicht ausbleiben. Das Genrebild, schon seit Giorgione durch das Novellenbild angekündigt, in zahlreichen einzelnen Versuchen bereits vorhanden, wird zu einer besondern Gattung durch Jacobo Bassano (eigentlich da Ponte, 1510-1592) und seine Söhne. Im Colorit sichtlich nach den besten Meistern gebildet obwohl sehr ungleich (vom Glühenden bis ins ganz Dumpfe), ergötzt diese Familie immer durch ihre bäurischen Idvilen in heimlicher Landschaft, welchen eine Parabel Christi, oder eine der vier Jahreszeiten oder ein Mythus u. dgl. weniger zum Inhalt als zum Vorwand dient. Die Schafheerden und die Geräthschaften, in welchen die Füsse der handelnden Personen fast durchgängig verloren gehen, sind oft meisterhaft gemalt. Vieles aber ist reine a Fabrikarbeit. In den Uffizien Einiges vom Bessern, auch das Familienconcert. - Zwei von den Söhnen, Leandro und Francesco, haben auch grosse Bilder heiligen Inhaltes gemalt, bisweilen naiv und rührend im Ausdruck, aber überhäuft, auf grelle Lichteffecte berechnet, b roh gczeichnet. (Grablegung, in den Uffizien; - Auferweckung des Lazarus, in der Akad. von Venedig; - Abendmahl, in S. M. Formosa, a rechtes Querschiff: - Predigt Johannes d.T. in S. Giacomo dall'Orio. rechtes Querschiff, - und Madonna mit Heiligen, ebenda beim 1. Alt l.; e - Marter der heil. Catharina, im Pal. Pitti; - Assunta, auf dem Hochaltar von S. Luigi de' Francesi in Rom. - Endlich in der Pi-" nacoteca von Vicenza; ein grosses halbrundes Präsentationsbild; S. Marcus und S. Laurentius empfehlen zwei knicende Beamte der Madonna; ein vorzügliches Werk, vielleicht von einem der Söhne.)

[Wer die Malerfamilie der da. Ponte gründlich kennen lernen und ihre Entwicklung verfolgen wollte, müsste ihre am Fusse der cadorischen Alpen gelegene Vaterstadt Bassano aufsuchen. Hier besitzt die städt. Sammlung ein grosses Altarbild des alten Francesco da a Ponte von 1509, mit schüner Landschaft; dem B. Montagna verwandt, dessen Schule er vermuthlich angehört. — Dann Jugendbilder seines Sohnes Jacopo, der den Namen Bassano zu Ehren brachte; ganz verschieden von den allgemein bekannten Arbeiten des Meisters, grosse bibl. Compositionen, ernst und würdig, am meisten den Bonifazio sich nähernd. — Ein Prachtbild aus J.'s reifster Zeit: die Ruhe auf der Flucht, bmit anbetenden Hirten in der Ambrosiana zu Mailand. — Mr.]

Das Ausleben der venezian. Schule reprisentirt Jacopo Palma Giorane (1544 bis um 1628). Ein gewissenloser Maler von grossem Talent. Was er konnte, zeigt seine Auferweckung des Lazarus in e der Abbazia (Cap. hinter der Sacristei). Seine übrigen Arbeiten, von welchen Venedig wimmelt, sind fast lauter Improvisationen. Wer sie durchgeht, wird neben den schnöden, von Tintoretto erborgten Manieren hie und da einen guten Gedanken und schöne Farbenpartien finden, aber als Ganzes lohnen sie diese Studium nicht. — Ungleich ehrlicher war Alessandro Varotari, gen. Padovanino (1590 bis 1650) auf das wahre Ziel der Kunst gerichtet, brachte es aber nicht über die Nachahmung Tizians und Paolo's hinaus und vermischte mit diesen Studien einen etwas leblosen Idealismus. Immerhin ist seine Hochzeit et von Kans (Akademie) ein höchst achtungswerthes und schönes Wert a.

Noch später stärkten sich einzelne Talente an dem Vorbild Paolo's und brachten zu guter Stunde sehr ansprechende Werke hervor. So Laszarini, Angeli, Fumiani, auch Tipolo (st. 1710), wenn er nicht schmiert. Von Fumiani (st. 1710) ist u. a. die ungeheure Deckenmalerei in S. Pantaleone merkwürdig, welche nicht mehr aus vielen einzeln eingerahnten Bildern, sondern aus Einer grossen Composition mit perspectivischer Anordnung in Pozzo's Art (S. 385) besteht, übrigens doch nicht al fresco, sondern auf aufgenagelten Tuchflächen gemalt ist; Thaten und Glorie S. Pantaleons enthaltend. — Pietro Liberi hängt in den Formen schon sehr von Pietro da Cortona ab. Sein Schüller war Carlo Lötti (st. 1698). — Von Piazzetta's Genrebildern wie von den Veduten der beiden Canadetti wird man das Beste

ausserhalb Venedigs und Italiens suchen müssen. (Die grosse Ansicht von Turin, von Canaletto's Neffen Bern. Bellotti, in der dortigen Galerie.) — Von dem brillauten Orbetto (eigentl. Altest. Turchi aus Verona) ist in öffentlichen Galerien und Kirchen nur Weniges vorhanden.

Wie die ülteste venezianische Malerei in der Marcuskirche, so hat sich die späteste, die der Nachfolger Tizians im Dog en pa last (Räume des zweiten Stockwerkes) verewigt. Die decorative Anordnung und Einrahmung wurde oben (S. 290) geschildert; hier handelt es sich wesentlich um die Frage: wie die Künstler ihr Gesammtthema: die Verherrlichung Venedigs, auffüssten.

Schon im Atrio quadrato empfängt uns Tintoretto mit einem iener Votivbilder (an der Decke), welche den Dogen mit Heiligen und Allegorien umgeben darstellen, wovon unten. - Die perspectivische Untensicht, welche wir fortan in den Deckenbildern aller Säle durchgeführt finden werden, ist selbst bei schwebenden Figuren in der Regel keine absolute sondern eine halbe, eine Art von Schiefsicht, Es liess sich schon fragen, ob an Decken überhaupt, ob vollends an flache Decken figürliche Darstellungen gehörten; ferner wenn es durchaus grosse reiche Compositionen sein sollten, ob nicht die gewöhnliche einfache Vorderansicht und die ideale, strenge Composition den Vorzug verdienten vor diesen künstlich verschobenen und illusionsmässig angeordneten Gruppen; die irdischen Ereignisse bleiben in solchen Deckenbildern doch unglaublich, und die himmlischen wollen überhaupt anders angeschaut sein als nach dem Maassstab der räumlichen (und obendrein für das Einzelne ganz naturalistischen) Wirklichmachung. Genug - innerhalb des Irrthums, welchen alle Maler des Dogenpalastes theilen, giebt es doch grosse Unterschiede, und Paolo wird uns stellenweise sehr zu vergnügen, selbst zu überzeugen wissen.

Sala delle quattro Porte. Tizians grosses, spätes, noch herrlich gemaltes Präsentationsbild, ein rechtes Denkmal der Gegeureformation; der Doge Ant. Grimani vor der in voller Glorie erscheinenden Fides knieend. — Die Schlachtenmaler dieses und anderer
Säle durften durch freie Phantasietrachten und Episoden aller Art das
Historische an ihrem Gegenstand völlig in den Schatten stellen. —
Die Ceremonienbilder, so wichtige Facta sie darstellen mögen, wie

z. B. die Verbindung mit Persien (Empfang der pers. Gesandten, von Carlo Caliari), sind dramatisch ganz gehaltlos. So auch der Empfang Heinrichs III., von Andrea Vicentino. Zu dieser Art von Auffassung gehört der heitere Fleiss eines Carpaceio, dem man um der Detailsebindet willen die Abweschneit aller höhern Dramatik gern zu Gute hält. — In Tintoretto's Deekenbild ergötzt die ceremoniöse Höflichkeit, mit welcher Jupiter die Venezia aus dem götterreichen Olymp zum adriatischen Meer herab führt.

Saladell'Antieollegio. Die vier mythologischen Wandhilder a Tintoretto's sind von seinen bestgemalten, aber freudlos gedacht, Tintoretto's sind von seinen bestgemalten, aber freudlos gedacht, Hassischin heden Bewegungen; man sehe, wie Venus zur Krönung der Ariadne herbeischwebt. — Jacobs Riickkehr nach Kanaan ist ein wiehtiges Haupt- und Urbild derjenigen Palette, aus welcher Jacobo Bassano und die Bassaniden jene Hunderte von ländlichen Seenen gemalt haben. — Paolo Veronese: der Raub der Europa, sehünster Beleg für die veneziauische Umdichtung des Mythologischen in eine theils pomphaft theils ammuthig sinnliche Wirklichkeit; das Vorgefühl der seltsamen Abreise, die eilige Toilette, wozu die Putten Blumen und Kränze bringen, bilden einen köstlichen Moment. — An der Deeke eine thronende Venezia Paolo's, al fresco, das einzige politische Bild dieses Saales, wo der venez. Staat sonst nur das Schönste verlanzt, das im Bereich seiner damaligen Klünstler lieert.

Sala del Collegio. Tintoretto's vier grosse Votivbilder von b Dogen, welche, meist steinalt, in ihrer halbbyzantinischen Amtstracht vor der Madonna oder Christus knieen und dabei von zahlreichen Heiligen empfohlen werden. Ihre streng ceremonielle Andacht würde besser in Mosaiken passen als in die oft sehr affeetvolle und bewegte heilige Gesellschaft, unter welche sieh hier und anderswo auch allegorische Personen handelnd misehen. Uebrigens ist sehon das Breitformat dem überirdischen Inhalt nicht günstig; die Visionen müssen zur ebenen Erde herabrücken. - Viel mehr Wärme zeigt an einem dankbarern Gegenstand (hintere Wand) Paolo Veronese; sein Sieger von Lepanto, Seb. Veniero, kommt in hastiger Begeisterung heran. um von seinen Begleitern S. Mareus, Venezia, Fides, S. Justina dem niederschwebenden Christus empfohlen zu werden. - Die sämmtlichen 11 Gemälde und 6 Chiaroseuri der Decke gehören vollends zu P.'s schönsten und frischesten Malereien; hier u. a. wieder eine thronende Venezia mit zwei andern Göttinnen, welche zeigen wie sieh P. bei der

Untensicht zu helfen wusste; er gewann seinen allerliebsten Fettköpfchen gerade diejenigen Reize der Bildung und des Helldunkels, welche sich nur hier offenbaren, ganz meisterlich ab.

- a Sala del Senato. Hier fahren Tintoretto und Palma Giov. mit ihren Votivbildern fort; u. a. eine auf Wolken niederschwebende Pietà von 2 Dogen angebetet. Das Aeusserste von Lächerlichkeit leistet Palma's Allegorie der Liga von Cambray; die Stierreiterin stellt das "verbündete Europa" vor. Noch ein Programm der Orthodoxie, von Tommaso Dolabella [Schüler des Aliense]: Doge und Procuratoren beten die Hostie an, die auf einem von Geistlichen und Armen umgebenen Altar steht. Tintoretto's Deckenbild zeigt, wie ihn Michelangelo irre gemacht hate; statt Paolo's Naivetät und Raumsinn ein wilstes Durcheinanderschweben. —
- b (Vorzimmer der Capelle: gute Bilder von Bonifazio und Tintoretto; über Tizians S. Christoph s. S. 985, h.)
- s Sala del Con sig lio de' Dieci. Grosse, friesartige Ceremonienbilder von Leandro Bassano, Marco Vecellio und dem Aliense, in dessen "Anbetung der Könige" Zug, Gepäck und Episoden zwei Drittheile des Raumes einnehmen. Viele sehr schöne Einzelheiten. — An der Decke fehlt das Mittelbild; ringsum die schön gemalten Allegorien, welche man durchweg dem Paolo zuschreiben möchte, von welchem doch nur der Alte mit dem reizenden jungen Weib herrührt; das Uebrige ist von dem wenig genannten Ponchino, gen. Bazzacco oder Bozzato. [Von diesem das Wenigste; Mehreres von Paolo selbst und im Uebrigen das Beste von dem häufig mit P. Veronese verwechselbn (immbattista Zelati. — Mr.]
- Sala della Bussola. Die Uebergaben von Brescia und Bergamo, mit guten Episoden, vom *Aliense.* In der Sala de' Cap i geringere allegorische Malereien.

Noch immer keine römische Geschichte, welche sonst in italienischen Rathspalästen so unvermeidlich ist? Es lag ein gerechter und grossartiger Stolz darin; dass man sie im Dogenpalast zu Venedig entbehren konnte.

Sala del maggior Consiglio. In den historischen Wandbildern wird der Moment (fast lauter Ceremonien und Schlachten) in der Regel durch Accessorien erstickt. Volksgewühl und Handgemenge, ohne irgend ein Liniengefühl und ohne rechte Naivetät vorgetragen, ermüden den Blick sehr bald. Auch der Kunstverderber

Federigo Zuccaro hat sich hier eingedrängt. - Tintoretto's colossales Paradies galt damals gewiss für schöner als Michelangelo's Weltgericht und ist jedenfalls viel mehr werth als die Kuppelmalerei des Domes von Florenz. Allein der Realismus dieser Gestalten ist mit ihrer vorausgesetzten Coexistenz im Raume ganz unverträglich; Alles ist dermassen angefüllt, dass auch die fernste Tiefe wieder eine ziemlich nahe Wand von Gesichtern zeigt. Um lauter Lebendiges zu geben, beschränkte T. die Wolken auf das Nothwendigste und liess seine Heiligen in einer Art schweben, baumeln, auf dem Mantel oder auf gar nichts lehnen und liegen, dass dem Beschauer in ihrem Namen schwindlich wird; die fliegenden Engel wirken wahrhaft wohlthätig daneben. Die Composition zerstreut sich in lauter Farben- und Lichtflecke, und nimmt nur in der Mitte einen bessern Anlauf. Aber die grosse Menge vorzüglicher Köpfe, meist auf dem hellen Grunde ihres Nimbus, geben diesem Werke immer einen hohen Werth. - Von den drei grossen Deckenbildern werden die des Tintoretto und Palma Giov. weit übertroffen von demjenigen des Paolo: Venezia, vom Ruhme gekrönt. Schon die Untensicht und die bauliche Perspective sind weit sorgfältiger gehandhabt; dann hat P. das Allegorische und Historische auf die obere Gruppe beschränkt, wo seine Wolkenexistenz in Linien und Farben ganz harmonisch mit der Architektur in Verbindung gebracht ist; auf der untern Balustrade sieht man nur schöne Frauen, weiter unten zwei wachthabende Reiter und Volk, als Zuschauer der himmlischen Ceremonie; höchst weislich sind zwei grosse Stücke Himmel frei gelassen, ein Athemschöpfen, das Tintoretto dem Beschauer nirgends gönnt; endlich hat Paolo seinem heitern Schönheitssinn einen wahren Festtag bereiten wollen, dessen Stimmung unfehlbar auf den Beschauer übergeht.

Sala dello Scrutinio. Nichts von Bedeutung als das Weltgericht des jüngern Palma, und auch dieses nur der Farbe halber.

Als Ganzes offenbar das Werk allmäliger, wechselnder Entschlüsse, bildet diese Decoration immerhin ein Unicum der Kunst. Ob der Geist, welcher uns daraus entgegenweht, ein vorherrschend wohlthuender ist, und ob die damalige Kunst im Namen der wunderbareu Inselstadt nicht eher eine andere Sprache hätte reden müssen, darüber mag die Empfindung eines Jeden entscheiden. Im Grossen und Ganzen war die Malerei, mit Ausnahme der venezianischen Schule, schon in kenntlicher Ausartung begriffen etwa vom Jahr 1530 an; ja es liesse sich behaupten, dass nach Rafaels Tode kein Kunstwerk mehr zu Stande gekommen, in welchem Form und Gegenstand ganz rein in einander aufgegangen wären; selbst die spätern Werke der grössten Meister imponiren eher durch alle andern Vorzüge als gerade durch diesen, wie schon oben mehrfach angedeutet wurde.

Die Schüler der grossen Meister traten nun in das verhängnissvolle Erbe derselben ein. Sie bekamen die Kunst unter früher nie
erhörten Bedingungen in die Hände; alle zünftige und locale Gebundenheit hatte aufgehört; jeder Grosse und jede Kirchenverwaltung
erlangten für ihre Gebäude einen monumentalen Schmuck von oft nngeheurem Umfang und in grossem Styl. Aufgaben, zu welchen
eben Rafael und Michelangelo nit Aufwand aller ihrer Kräfte hingereicht hatten, gelangten jetzt biswellen an den Ersten Besten, wurden auch wohl das Ziel, nach welchem Ehrgeiz und Intrigue um die
Wette rannten.

Den wahren Höhegrad des jetzt zur Mode gewordenen Kunst. sinnes sahen die klügern Künstler ihren Gönnern sehr hald ab. Sie bemerkten, dass die Herren vor Allem rasch und billig bedient sein wollten und richteten sich auf Schnelligkeit und die derselben angemessenen Preise ein. Sie sahen auch recht wohl, dass man an Michelangelo weniger das Grosse, als die phantastische Willkür und ganz bestimmte Aeusserlichkeiten bewunderte und machten ihm nun dieselben nach wo es passte und wo nicht. Ihre Malcrei wird eine Darstellung von Effekten ohne Ursachen, von Bewegungen und Muskelanstrengungen ohne Nothwendigkeit. Endlich richteten sie sich auf Das ein, was die meisten Leute von jeher in der Malerei vorzüglich geschätzt haben; auf Vieles, auf Glänzendes und auf Natürliches. Dem Vielen genügten sie durch Vollpfropfen der Gemälde mit Figuren, auch mit ganz müssigen und störenden; dem Glänzenden durch ein Colorit, das man is nicht nach dem ietzigen Zustande der meisten betreffenden Bilder beurtheilen darf, indem ehemals eine freundliche Farbe mit hell oder changeant aufgetragenen Lichtern neben der andern sass. Das Natürliche endlich wurde theils durch grundprosaische Auffassung und Wirklichmachung des Vorganges, theils durch ganz naturalistische Behandlung einzelner Theile erreicht, welche dann

neben dem übrigen Bombast beträchtlich absticht. — Der grösste Jammer aber ist, dass manche der betreffenden Künstler, sobald sie nur wollten oder durften, den echten Naturalismus und selbst ein harmonisches Colorit besassen, wie namentlich ihre Bildnisse beweisen.

Eine Zeitlang verlangte die Mode lauter Gegenstücke zum jüngsten Gericht, und es entstanden jene Gewimmel nackter (oder enggekleideter) Figuren, die in allen möglichen und numöglichen Stellungen auf einem Raum, der sie nicht zum dritten Theil beherbergen könnte, durcheinander stürzen. Gemässigt, räumlich denkbar und zum Theil edel ist von diesen Bildern am ehesten Daniel da Volterra's Kindermord (Uffizien in Florenz) zu nennen, und bei a Bronzino's "Christus in der Vorhölle" ') wird man wenigstens den b Müssiggang und die Ueberfille so vieler gewissenhaft studirter nackter Form beklagen; anderes der Art ist aber vollkommen unleidlich. zumal dnrch Vermischung mit Reminiscenzen aus dem jüngsten Gerichte selbst. - So insgemein die Stürze der Verdammten, die Hinrichtungen der 40 Märtyrer 2), die Marter des heil. Laurentius (grosses o Fresco Bronzino's im linken Seitenschiff von S. Lorenzo in Florenz). die Darstellungen der ehernen Schlange, u. A. m. Auch der Bild- n hauer Bandinelli concurrirte und liess Paradiesbilder nach seinen Entwürfen malen (Pal, Pitti).

In der Folge bekam die grosse und freche Improvisation historischer, sowohl biblischer als profaner Gegenstände einen wahren Schwing. Man malte Alles was verlangt wurde und versetzte das Historische mit Allegorie und Mythologie ohne alles Maass. Vosari (1612—1514), bei grosser Begabung beständig bemüht, dem Geschmack seiner Leute zuvorzukommen, in der Ausführung so sauber und ordentlich als man bei gewissenloser Schnellproduction sein kann, tritt wenigstens die einfachsten Gesetze der Kunst noch nicht geflissent-lich mit Füssen (Fresken in der Sala regia des Vaticans; Gastmahl des Ahasverus in der Akademie zu Arezzo; Abendunahl in S. Croce zu r Florenz, Cap. del Sagramento; andere Bilder in ders. Kirche, die unter

<sup>1)</sup> An dem Bilde desselben Inhaltes im Pal. Colonna zu Rom, we'ches ebenfalls dem B. zugeschrieben wird, müsste jedenfalls die Jahrzahl 1573 falsch sein, wenn sie sich darauf befindet. Es beruit erst auf dem Weltgericht. — Eher von Marc. Fennti!?

<sup>2)</sup> Ein Sujet, für weiches jener verlorene Carton des Perin del Vaga einen begetreten Wettelfer geweckt naben muss — in der Sacramentscapelle zu S. Filippo Neri in Flornz ein Bild der Art von Stradanus.

seiner Aufsicht ihre meisten jetzigen Altargemälde erhielt; Mehreres a in S. Maria Novella; sehr gedankenlos die zahllosen Malereien im b grossen Saale des Pal. vecchio). - Auch sein Genosse Francesco Salviati (1510-1563) hat bei aller öden Manier (Fresken der Sala e d'Udienza im Pal, vecchio) noch einen gewissen Schönheitssinn, der ihn vom Schlimmsten zurückhält. - Ganz im Argen liegen erst die Brider Zuccaro, Taddeo (1529-1569) und Federigo (st. 1609), indem sie den grössten systematischen Hochmuth mit einer bei ihrer Bildung wahrhaft gewissenlosen Formliederlichkeit verbinden. und bisweilen überraschend durch Züge grossen Talentes in ihren 4 Darstellungen der Zeitgeschichte (vordere Säle im Pal. Farnese zu e Rom; Sala regia des Vaticans; Schloss Caprarola mit der farnesischen Hausgeschichte) werden sie in ihren unergründlichen (weil literarisch g erarbeiteten) Allegorien (Casa Bartholdy in Rom, und Domkuppel zu Florenz) komisch bedauernswerth. - Ein anderer grosser Entrepreneur, hauptsächlich für Rom und Neapel, war in der spätern Zeit des XVI. Jahrh. der Cavaliere d'Arpino (eigentl. Giuseppe Cesari, geb. um 1560, st. 1640); nicht barock, aber mit einer seelenlosen allgemeinen Schönheit oder Elegans behaftet, die nur selten (Cap. Olgiati h in S. Prassede zu Rom; Zwickelbilder der Cap. Pauls V. in S. Maria maggiore) einer edlern Wärme Platz macht. - Die Mitstrebenden dieser vielbewunderten Meister haben vorztiglich in Rom eine un glaubliche Menge von Fresken hinterlassen. - Von dem ältern Tempesta und Roncalli dalle Pomarance rühren z. B. die vielen grässlichen Marterbilder in S. Stefano rotondo her, merkwiirdig als Beleg dessen. was die Kunst sich wieder von Tendenzgegenständen musste aufbürden lassen, seitdem sie sich selbst erniedrigt hatte. - Von Cireignani-Pomarancio, Paris Nogari, Baglioni, Baldassare Croce (die 2 grossen Seitenbilder in S. Susanna) enthält fast iede Kirche die alt genug ist, irgend etwas, das man nur sieht um es baldigst wieder zu vergessen. Denn was nicht empfunden ist, kann auch nicht nach-

und mit Mühe ein. Bisweilen entschädigt der mehr decorative Theil, z. B. Full- und Tragefiguren, den Sinn einigermaassen.
In Neapel ist einer der besten Manieristen dieser Zeit Simone 1 Papa d. jüng. (Fresken im Chor von S. Maria la nuova). Auch der stets rüstige, oft wliste Improvisator Belisario Corenzio (überally): der ältere Santafede (Deckenblid in S. Maria la nuova, andere

empfunden werden und prägt sich dem Gedächtniss nur äusserlich

Deckenbilder von ihm und der ganzen Schule besonders im Dom); a der jüngere Santafede (Auferstehung in der Capelle des Monte di Pietà. gegenüber der Assunta des Ippolito Borghese, beides Hauptbilder); b Imparato (Dom und S. M. la nuova) u. a. geben zusammen das Bild . einer zwar entarteten, aber von der michelangelesken Nachahmung nur wenig angesteckten Schule; es fehlt zwar im Componiren an Mässigung und im Ganzen an höherm Geist, allein auch die falsche Bravour fehlt, und die Verwilderung ist keine so unwürdige wie in Rom und anderwärts. Arpino, der eigentlich mit in diese Reihe gehört . machte sich es nur zu leicht. - Der einzige Michelangelist, Marco da Siena, kam von aussen. Seine Bilder im Museum sind a meist äusserst widrig; die angenehmern Seiten, namentlich ein brillantes Colorit, entwickelt er in dem "ungläubigen Thomas" (Dom, 2. Cap. e links) und in der Taufe Christi (S. Domenico maggiore, 4. Cap. r.), f Der ungläubige Thomas ist bez. "Marcus de Pino senensis faciebat 1573. Der Meister scheint sich nach Polidoro gebildet zu haben und ist zugleich mit Sicciolante da Sermoneta verwandt, doch derber. Es ist ein tüchtiges Bild. in der Färbung aber herrscht braun zu sehr vor als dass sie glänzend heissen könnte. - Mr.]

Ehe wir den Apennin überschreiten, ist es auch in Betreff der bis jetzt Genannten und einiger ihrer Zeitgenossen eine Forderung der Billigkeit, der guten und selbst sehr vorzüglichen Leistungen zu gedenken. Dieselben beginnen da wo der falsche Pompstyl aufhört.

Von der florentinichen Schule, hauptsächlich von den grossen Porträtmalern ') Bronzino und Pontorno ging fortwährend ein belebender Strahl nach dieser Richtung aus. Bildnisse Vasari's (sein Haus') in Arezzo; Uffizien und Akademie in Florenz) und der beiden z Zuccaro (Pal. Pitti und ein Zimmer in Cass Bartholdy zu Rom, wo

<sup>1)</sup> Bei diesem Anlass mag der bedeutenden Samminag von Ministurportitis in den gedacht wereien, weiche zu Eirorens Leils in den Uffisien (Sile rechts von der \*Tribuna) theils im Pal. Pitit (Durchgang zu den hintern Zimmern der Gaierle) immer mehrere zusammen eingerahmt sich vorfinden. Sie gebes eine reiche Überreicht dieser gensen Knantgettung für die Zeit von 1500 bis 1850. Es iassen sich Dentsche und venezianer des XVI. Jahrh. Auch dau-scheiden von der debel am meisten vertretenen Richtung des Bronzino und Scipione deuten. — Eine Leiten Samming nach im Pal, Gauskegt.

<sup>2)</sup> Jetzt Casa Montauti.

die sämmtlichen Mitglieder der Familie in Lunetten al fresco gemalt sind) sind in der Auffassung fast ganz naiv und in der Aufführung wahr. Dem Federigo gelingt auch auf dem idealen Gebiet etwa ein

- phantastisch schöner Wurf (der todte Christus, von fackelhaltenden Engeln beweint, im Pal. Borghese zu Rom), natürlich nur in schr bedingter Weise. Santi di Tito ist sogar als Historienmaler in dieser Zeit fast ohne Affectation, ja ein einfacher Mensch geblieben. (Mehrere
- b Altarblätter bes. in S. Croce zu Florenz; der Engelreigen über dem Hauptportal im Dom etc.; der 1. Altar in S. Marco rechts; Antheil an
- Hauptportai im Dometc.; der I. Altar in S. Marco rechts; Antheil an
   den Lunetten des grossen Klosterhofes bei S. Maria Novella etc.). Wir
- werden an diesen Namen wieder anknüpfen müssen bei der Herstellung der florentin. Malerschule, welche nach den bösen Jahrzehnten 1550– 1580 beginnt. Unter den Römern ist *Pasquale Cati* von Jesi (grosses
- Fresco in S. Lurenzo in Panisperna zu Rom) gewissermaassen ein naiver Michelangelist, (diesem Künstler, dessen angeführtes Frescobild doch in der Zeichnung gequält nnd von harter Färbung ist, sind die beiden Folgenden an Verdienst und an Bedeutung weit überlegen. — Mr.]
- t Siciolante da Sermoneta (Christi Geburt, in S. Maria della Pace zu 2 Rom; Taufe Chlodwigs, in S. Luigi, 4. Cap. rechts) ebenfalls inner-
- lich wahr und gemässigt. Dann arbeitete in Rom der aus obiger neapolitanischer Reihe stammende Scipione Gaetano, dem es in seiner Beschränktlieit immer ein solcher Ernst ist, dass eine Anzahl ganz vortrefflich naiver, wenn auch etwas harter Porträts zu Stande kamen
- h (vatican. Biblioth.; Pal. Colonna etc.). In idealen Gegenständen (heil. Familje, Pal. Borghese; Vermählung der heil. Catharina, Pal. Doria;
- i Familie, Pal. Borghese; Vermahlung der heil. Catharina, Pal. Doria; k Mariä Himmelfahrt, linkes Querschiff von S. Silvestro di Monte Ca
- vallo) ist er nach Vorzügen und Mängeln seiner heimischen Schule verwandt und erfreut durch ein saftiges Colorit. Sogar eine ganze Schule, diejenige von Siena, ist vorherrschend

wahr und lebendig geblieben; ein nobler Naturalismus, der seinen Anhalt an Andrea del Sarto und Sodoma sucht, beseelt die bessern I Werke eines Francesco Vauni (1565—1109; in S. Domenico zu Siens alles was in der Catharinencapelle nicht dem Sodoma angehört; in S.

- m. M. di Carignano zu Genua, Alt. r. neben d. Chor, die letzte Communion der heil. Magdalena, etc.), eines Arcangelo und Ventura Salimbeni G. Fresken im Chor des Domes von Siena mit den Geschiehten der heil.
- Catharina und eines heil. Bischofs; im Unterraum von S. Caterina
- o das 2. Bild, r.), eines Rutilio Manetti, u. A. m.

Viele der genannten Maler verschiedener Schulen waren mehr oder weniger influenzirt von einem merkwürdigen, meist abseits in seiner Heimath Urbino lebenden Meister, Federiao Baroccio (1528-Seine geschichtliche Bedeutung liegt darin, dass er die Auffassungsweise Correggio's, als dessen eigene parmesanische Schule sie aufgegeben hatte, bis zum Auftreten der Bologneser fast allein mit Eifer vertrat: freilich genügte seine Begabung dazu keinesweges ganz, und neben echtem Naturalismus und einer wahren Begeisterung für sinnliche Schönheit muss man sich mancherlei affectirte Mienen und Geberden, glasartige Farben, und ein hektisches Roth an den beleuchteten Stellen der Carnation gefallen lassen. Das schönste Bild, so ich von ihm kenne, ist der Crucifixus mit Engeln, S. Sebastian, Johannes und Maria, im Dom von Genua (Cap. rechts vom Chor); - das fleissigste und grösste die "Madonna als Fürsprecherin der Kinder und Armen", in den Uffizien Nr. 169, mit vortrefflichen b genreartigen Partien; - das "Noli me tangere" in der Gal. Corsini e zu Rom und (kleiner) in den Uffizien Nr. 212 hat ebenfalls noch eine a wahre Najvität. - Wogegen die meisten Bilder in der vatican. Galerie und die übrigen in den Uffizien zu den affectirtern gehören; in dem Porträt des Herzogs Francesco Maria II, von Urbino konnte gerade B. die kleinliche Hübschheit und den kriegerischen Aufputz gut wiedergeben. (Uffizien Nr. 1119.) - Grosse bewegte Kreuzabnahme im Dom von Perugia (rechts). - Die neuflorentinische Schule, von welcher g unten die Rede sein wird, schloss sich wesentlich an Baroccio an,

In Genua war der Manierismus schon bei den Schülern des Perin det Vaga in vollem Gange. Göv. Batt. Castello, Calvi, die jüngern Semini, auch der etwas bessere Lazaror Tavarone geriethen ob dem beständigen Fassadenmalen (S. 292) in eine wahre Verstockung; sie bilden einen ganz besonders ungeniessbaren Ableger der römischen Schule.—Hhen gegenüber stand der einsame Luca Cambiaso (1527—1550 oder 85) der aus eigenen Kräften, ohne Moretto und Paolo Veronese zu kennen, ein ähnliches Resultat erreichte: einen gemüthlich veredelten Naturalismus, der auch für den Ausdruck des höhern Seelenlebens ein würdiges Gefäss sein konnte. Sein Colorit ist meist harmonisch und klar, sein Helldunkel immer wirkungsreich, weil Licht und Schatten in breiten Massen vertheilt; erst in der spätern Zeit, da auch seine Naivität erlahmte, wird es dumpfer. Seine Madonna ist eine echte, liebenswürdige Genueserin ohne ideale Form, das Kind

immer naiv und schön bewegt, die Heiligen voll innigsten Ausdruckes; Altarbilder dieser Art sind in der Regel ein Stück Familienscene, heia terohne Muthwillen. (Dom von Genua: Altar des rechten Querschiffes: Madonna mit Heiligen; Cap. links von Chor: sechs Bilder; 3. Alt. r.: b S. Gothardus mit Aposteln und Donatoren. - Pal. Adorno: Madonna c im Freien sitzend mit 2 Heiligen. - Uffizien: Madonna als junge Mutter sich auf das Kind niederneigend.) - Seine ganze Kraft aber d hat C. zusammengenommen in der grossen Grablegung (S. M. di Carignano, Altar links unter der hintern linken Nebenkuppel). Ruhig, ohne alles wilde Pathos, ohne Heberfüllung, entwickelt sich der Moment in edeln, energischen Gestalten von tiefinnerlichem Ausdruck: eine frische Oase in der Epoche der Bravour und der Süsslichkeit. -In bewegten Scenen kann der Meister schon wegen des mangelnden Raumgefühls nicht genügen; zudem sind dieselben meist aus seiner e spätern Zeit. (Drei Bilder im Chor von S. Giorgio; - Transfiguration und Auferstehung in S. Bartolommeo degli Armeni.) - Seine mythologischen u. a. decorativen Malereien in den Hallen genuesischer r Paläste und in S. Matteo (die Putten an den Gewölben) stehen wenigstens um ein Beträchtliches höher als die Arbeiten der Schulgez nossen; zwei mytholog. Bilder im Pal. Borghese zu Rom. Von der schön gebauten Gruppe der Charitas (Berliner Museum) eine Copie von h der Hand des Capuccino im Pal. Brignole zu Genua. - Wer die edle Persönlichkeit des Mannes will kennen lernen, suche im Pal, Spinola (Str. nuova) das Doppelporträt auf, ju welchem er, das Bildniss seines Vaters malend, vor der Staffelei abgebildet ist.

Won den übrigen Oberitalienern sind die in diese Zeit fallenden 
k Mitglieder der Malerfamilie Campi von Cremona S. 998, Calisto Piazzavon Lodi S. 995 erwähnt worden. – Unter den Mailändern selbst 
ist der aus Bergamo gebürtige, in Rom durch liebevollstes Studium Rafaels gebildete Enea Sulmeggia, genannt Talpino, immer sorgfältig, nie manierit, bisweilen selbin und zart, meist aber zaghaft 
und kraftlos (Bilder in der Brera); — die drei ültern Procaccini 
daggen, Ercole geb. 1520, Camillo geb. 1546, Giudio Cesare geb. 1546, 
lüchst resolut, im Einzelnen brillant, im Ganzen wild überladen; sie 
bilden den Uebergang zu der mailändischen Schule des XVII. Jahrh., 
welche mit Ercole Procaccini dem Jüngern, Nuvolone und den beiden 
Crespi eine eigenthümliche Vollendung erreicht.

In Ferrara geht die ältere Schule in den Manierismus über mit

Bastianino (1532—55) einem schwachen Nachahmer des Michelangelo; Certosa, Querschiff rechts: die Krouserhühung; — Atenco: Madonna amit Heiligen, Verkündigung. — Von Dosso's Schültern gehört hierher: b Bastavolo (starb 1580); Bilder im Gesät, erster Altar rechts: Ver-e kündigung, erster Altar links: Crueiffixus. — Ausserdem der platte Nic. Rosellé; Altarbilder der Certosa. — Der begabteste, bisweilen dangenehm phantastische Manierist von Ferrara war aber Kaurselinen, von welchem in S. Benedette eine ganze Anzahl von Bildern und in e. S. Paolo die Fresken fast sätundlicher Gewölbe herrühren; in der I Halbkuppel des Chores eine grosse, interessante Himmelfahrt des Elias in einer Landschaft. In den Uffizien: ein vornehmes Kindbett, etwa der Elisabeth, in der Art des Fr. Franck und M. de Vos. Manches in eff Galeire von Modena.

In Bologna ist zunächst die sehr bedeutende Kunstübung merkwürdig, welche von Bagnacavallo und Innocenzo da Imola an quantitativ beträchtlich zunimmt. Erquickliches wird man freilich aus dieser Zeit wenig finden; doch ist den meisten der betreffenden Maler eine saubere Genauigkeit eigen, welche für iede Schule ein werthvolles Erbe heissen darf, weil sie eine gewisse Achtung der Kunst vor sich selber beweist. Es mag genügen, einige der bessern Bilder zu nennen. Von Lorenzo Sabbatini (st. 1577); in der vierten Kirche bei 1 S. Stefano (S. Pietro e Paolo genannt), links neben dem Chor: Madonna mit Heiligen. - Von Bart. Passerotti (st. 1592); in S. Giacomo maggiore, fünfter Altar rechts: thronende Madonna mit fünf Heiligen k und Donator. -- Von Prospero Fontana (1512-1597): in S. Salvatore das Bild der dritten Cap, rechts; in der Pinacoteca eine gute Grab- 1 legung; in S. Giac. magg., sechster Altar rechts, die Wohlthätigkeit m des hell. Alexius. - Von seiner Tochter Lavinia ein Bild in der Sacristei von S. Lucia. - Von Dionigi Calvaert aus Antwerpen (starb n 1619); ai Servi, vierter Altar rechts, grosses Paradies. - Von Bart. . Cesi (1556-1629); Bilder hinten im Chor von S. Domenico, und in S. . Giacomo magg., erster Altar links im Chorumgang. - Von den Genannten, sowie von Sammachini, Naldini u. A. Bilder in der Pinacoteca. (Ueber Laureti vgl. S. 978.) - Sie alle überragt der schon r ala Baumeister (S. 346) genannte Pellegrino Tibaldi (1527-1591), welchen die Caracci als den wahren Repräsentanten des Ueberganges von den grossen Meistern auf ihre Epoche anerkannten. Er ist einer von den Wenigen, welche dem emsigen Naturstudium treu blieben

und die Formen nicht aus zweiter Hand produciren wollten; seize Fresken im untern Saal der Universität enthalten u. a. jene viet nackten, auf bekränzten Balustraden sitzenden Füllfiguren, deren Trefflichkeit neben den mythologischen Hauptbildern wunderbar absticht; — das grosse Fresco in S. Giacomo maggiore aber (Cap. am rechten Querschiff) ist auch in der Verwirklichung eines bedeutenden symbolischen Gedankens ("Viele sind berufen, Wenige auserwählet") beinahe grossartig zu nennen; von den Fresken in der Remigiuse appelle zu S. Luigi de' Francesi in Rom (vierte Capelle rechts) gehört ihm, ausser den drei kleineren schon manierirten Deckenbildern, das grosse Wandgemälde rechts mit Chlodwigs Taufe, welches durch den guten Styl der Figuren, die schöne Architektur und den Goldton der Färbung sehr wohlthuend wirkt. Die Wandbilder mit Chlodwigs Heerzug und Eidschwur sind von Sermoneta und Giac. del Conte.

Für Ravenna ist *Luca Longhi* zu nennen, der bisweilen noch in der Art der bolognesischen Nachahmer Rafaels (S. 951) an die beste Zeit erinnert, öfter aber sich in's Süsse und Schwache neigt. (Refeetorium der Camaldulenser in Ravenna: grosse Hochzeit von Cana.)

-----

Seit den 1580er Jahren beginnt der Manierismus einem neuen, bestimmten Styl zu weichen, der schon als geschichtliche Erscheinung ein hohes Interesse hat. Der Geist der Gegenreformation, welcher damals den weiträumigen, prachtvollen Kirchentvpus des Barockstyles hervorbrachte, verlangt zugleich von der Malerei eine möglichst auf regende, eindringliche Behandlung der heiligen Gegenstände; einen höchsten Ausdruck himmlischer Herrlichkeit und frommen Sehnens danach, verbunden mit populärer Begreiflichkeit und lockendem Formenreiz. Bei Anlass der Sculptur, welche 50 Jahre später den Bahnen der Malerei folgte, wurden vorläufig (S. 691) die wesentlichen Mittel dieser modernen Kunst hervorgehoben: der Naturalismus in den Formen sowohl als in der ganzen Auffassung des Geschehenden (Wirklichkeit) und die Anwendung des Affectes um jeden Preis. Auf diesen ihren geistigen Inhalt hin werden wir im Folgenden die Malerei von den Caracci bis auf Mengs und Batoni zu prüfen haben und zwar als ein - wenn auch vielgestaltiges - Ganzes. Wo die Kunst

so in die Breite geht wie hier, wire eine Einzelcharakteristik der Maler die Sache eines umfangreichen Buches; wir müssen uns damit begüngen, die wichtigern unter den Tausenden in einer vorläufigen Uebersicht zu nennen. Nicht eine Anleitung zur speciellen Kennerschaft sondern die Feststellung anregender Gesichtspunkte für diese Periode überhaupt muss unser Zweck sein. In den auf die Uebersicht folgenden fragmentarischen Bemerkungen wird wenigstens jedes Hauptwerk bei irgend einem Anlass vorkommen, allerdings oft in beschränkendem Sinn, in nachtheiliger Parallele mit den Werken der goldene Zeit. Dass diess nicht geschieht um Missachtung zu erwecken, oder gar um von der Betrachtung der betreffenden Werke abzulenken, wird man beim Durchlesen des Ganzen inne werden. Irgend eine systematische oder gar eine sachliche Vollständigkeit ist hier nicht zu verlangen.

Die Anfänger der neuen Richtung sind theile E klektik er, theils nat ur alisten im besondern Sinne. — Die Beseitigung der unwahren Formen und der conventionellen Ausdrucksweisen schien dieser 
doppelten Anstrengung zu bedürfen; eines Zurückgehens auf die 
Principien der grossen Meister der goldenen Zeit und einer völligen 
Hingebung an die äussere Erscheinung. Der E klekticis mus enthält 
einen innern Widerspruch, wenn man ihn so auffässt, als sollten die 
besondern Eigenthfümlichkeiten eines Michelangelo, Rafael, Tizian, 
Correggio in Einem Werke vereinigt werden; schon das Verfolgen und 
Nachahmen der Eigenthfümlichkeiten eines Juselner grosser Meister hatte 
ja eben die Manieren hervorgerufen, denen man entfliehen wollte. 
Allein im Sinne eines allseitigen Studiums aufgefässt war er höchst 
nothwendig.

In der neuen Schule von Bo log na ist denn auch die Aneignung der Principien der grossen Vorgänger fast von Anfang an eine harmonische und verständige. Es giebt Bider derselben, welche in der Art des Paolo Veronese, des Tizian gemalt sind, und von Correggio ist sie mit sammt vielen abgeleiteten Schulen dauernd abhängig, allein dieses Verhältniss erstreckt sich nur ausnahmsweise bis in die vollständige Reminiscenz und sinkt nie bis zur seelenlosen Ausbeutung.

Die Stifter waren Lodovico Caracci (1555-1619) und seine Neffen Annibale (1560-1609) und Agostino (1558-1601), der letztere mehr durch seine Kupferstiche als durch Gemälde einflussreich. Annibale ist es vorzüglich, durch welchen der neue Styl seine Herrschaft über Italien gewann.

Unter ihren Schüllern ist der gewissenhafteste Domenichino (eigentlich Domenico Zamplieri, 1581-1641), der am Höchsten begabte Guido Reni (1574-1642); ausserdem Francesco Albani (1578-1680); der freche Giov. Lanfranco (1581-1675); Giac. Canedone (1571-1660); Alessandro Tiarini (1577-1659); der Landschaftemaler Gian. Franc Gründlit un.

Schüler des Albani: Gio. Battista Mola; Pierfrancesco Mola; Carlo Cignani; Andrea Sacchi, welcher nach der Mitte des XVII. Jahrh. die letzte römische Schule gründete und u. a. den Carlo Maratta (1625—1713) zum Schüler hatte.

Schüler des Guido Reni: Simone Cantarini gen. Simone da Pesaro; Giov. Andrea Sirani und dessen Tochter Elisabetta Sirani; Gessi; Canuti: Canacci in. A.

Nur kurze Zeit war Guercino (Giov. Francesco Barbieri, geb 1590 zu Cento, wo noch bedeutende Malerelen von ihms sind, at. 1660) in der Schule der Caraccei gewesen; er versobmolz später ihre Principion mit denjenigen der Naturalisten. — Unter seinen Schüllern sind Mehrere des Namens Gennari, darunter Benedetto der bedeutendste. (Gal. von Modens.)

Bei einem andern Schiller der Caracci, Lionello Spada (1576 bis 1621), hat die naturalistische Art im engern Sinn die Oberhand (Gal. von Parma und Modena); — Bhnilch bei Bartol. Schedone oder Schidone von Modena (st. jung 1615), der sich Anfangs besonders nach c Correggio gebildet hatte. (Gal. von Parma.)

Ein mittelbarer Schüler der Caracci, vermuthlich durch Domenichino, ist Sassoferrato (eigentlich Giov. Battista Salvi, 1605—1685), ein Eklektiker in ganz anderm Sinne als alle Hebrigen.

Mit Cignami und Pasinelli geht die bolognesische Schule in das allgemeine Niveau hintiber, welches gegen 1700 die ganze Malerei umfasst.

Von den andern Schulen Italiens ist keine ganz unberührt geblieben von der bolognesischen Einwirkung, so sehr man sich z. B. in Florenz dagegen wehrte. Zu den eklektischen Schulen wird zunächst gerechnet: die mailändische. Aus der Famille der Irocaccini gehört hieher Ercole der Jüngere; aus ihrer Schule: Giov. Batt. Crespi, gen. Cerano; dessen Sohn Daniele Crespi; (wichtige Werke in der Certosa bei Pavia) Pamiko Nivclone aus Cremona u. A.

In Ferrara malte Carlo Bonone (1569—1632), ausschliesslich angeregt von den Caracci. Wir werden ihn kennen lernen als eine der schönstgestimmten Seelen jener Zeit.

Sodann die florentinische Schule, welche zum Thell von ihrer einem bessern Zeit her einem hühern Zug gerettet hatte (Santi di Tito, S. 1020), auch mit Bewussteeln auf Vorgänger wie A. del Sarto zurückging und dann einen bedeutenden neuen Anstoss durch Baroccio erhielt. — Ihre Richtung ist eine wesentlich andere als die der übrigen gleichzeitigen Schulen; in der Composition ist sie principloser und oft überfullt, in den Farben saftig glänzend und bunt, obwold die Bessern bisweilen eine sehr bedeutende Harmonie erreichen; ihre Hauptabsicht geht auf sinnliche Schönheit; dagegen bleibt ihr der Affect fast völlig fremd. Da wir desshalb ihre Werke nur ausmahnsweise wieder werden zu nennen haben, so mögen hier bei jedem Maler die wichtigsten Kirchenbilder gleich mit angeführt werden; von den übrigen, in den florentlnischen Galerien, wird man das Werthvollste leicht finden.

Alessandro Allori (1535-1607), der Neffe Bronzino's, noch halb Manierist, (In S. Spirito, ganz hinten; die Ehebrecherin; in der a Sacristei: ein Heiliger Kranke heilend; - Chor der Annunziata, erste b Nische links: Maria Geburt, 1602: - S. Niccolò, rechts vom Portal: c Opfer Abrahams). - Ebenso Bernardino Poccetti (1542-1612), welther S. 288 als Decorator genannt worden ist. Er war nebst Santi di Tito ein Hauptunternehmer jener Lunettenfresken in den florentinlschen Klosterhöfen, meist legendarischen Inhaltes. (Chiostro von d S. Marco; - erster Hof rechts bel den Camaldulensern agli Angeli; - e erster Hof links bei der Annunzlata, theilweise von ihm: - Chiostro grande, der hinterste links, bei S. Maria Novella, theilweise von ihm; g - grössere Wandfresken im Hof der Confraternita di S. Pietro Mar- h tire). Aufgaben, an welchen auch die unten zu nennenden oft Theil nahmen und sich bildeten. Verglichen mit den Malereien der bologn. Chiostri (z. B. S. Francesco oder ai Servi in Bol.), welche so ungleich 1 besser componirt, so viel unbefangener und meisterhafter gezeichnet

sind, behaupten sie doch einen gewissen Vorzug durch das Gemüthliche und Affectlose, sowie durch den grössern Reichthum der Individualisirung. - (Wobei immer die drei schönen Lunettenbilder Doa menichin's in der äussern Halle von S. Onofrio zu Rom als das Treffb lichste auszunehmen sein werden.) - Ausserdem von P. ausgemalt c ein ganzer Saal im ehem. Palazzo Capponi. - In S. Felicità, erster d Altar links, die Assunta. - Jac. Ligozzi: Hauptantheil an den Lu-· netten im Chiostro von Ognissanti: -S. Croce, Cap. Salviati, links am f linken Querschiff: Marter des heil. Laurentius; - S. M. Novella, sechster Altar rechts, Erweckung eines Kindes. - Jac. (Chimenti) da Empoli (1554-1640), in der Erzählung nirgends bedeutend, wie g die Malereien im vordern Saal des Pal, Buonarroti beweisen, ist im Individualisiren der edelste und würdigste dieser Schule. Hauptbild h im rechten Querschiff von S. Domenico zu Pistoja: S. Carlo Borromeo als Wunderthäter, umgeben von Mitgliedern des Hauses Rospigliosi; 1 - Mehreres im Chor des Domes von Pisa; - S. Lucia de' magnoli in k Florenz, zweiter Altar links: Mad, mit Heiligen: - Annunziata, Chor, dritte Nische rechts. U. s. w. - Lodovico Cardi, gen. Cigoli (1559 bis 1613), der beste Colorist und Zeichner der Schule, dessen Werke denn auch grösstentheils in die florentinischen Galerien übergegangen sind. 1 - Von den Altären in S. Croce gehört ihm der sechste rechts, Christi Einzug in Jerusalem, und die Trinität am Eingang ins linke Querschiff. - Von seinem Schüler Ant. Biliverti u. a. die grosse Vermähm lung der heil. Catharina sammt Seitenbildern, im Chor der Annunziata, 2. Nische r. - Andere Schüler wie Domenico Cresti, gen. Passignano, Gregorio Pagani etc. sind in den Galerien besser repräsentirt. -Francesco Currado (1570-1661); sein Hauptwerk hinten im Chor von n S. Frediano, Madonna mit vielen Engeln und knieenden Heiligen; ausserdem in S. Giovannino: Franz Xavers Predigt in Indien. - Von Cristofano Allori (1577-1621) wird man in den Kirchen vergebens etwas suchen, das seiner berühmten Judith (Pal. Pitti) am Werthe gleichkäme. - Matteo Rosselli (1578-1650) hat in der Annunziata p die Fresken der ersten Cap. rechts und einen Theil der Lunetten im Chiostro gemalt; - in SS, Michele e Gaetano: dritte Cap. rechts, und r das linke Seitenbild in der zweiten Cap, links; seine gefälligsten Arbeiten im Pal. Pitti etc .- Von den Schülern Matteo's bringt Francesco Furini mit der raffinirt weichen Modellirung des Nackten ein neues

Interesse in die Schule: - Giovanni (Manozzi) da San Giovanni (1590

bis 1636) aber wird, offenbar unter bolognesischer Einwirkung), zumal seines Altersgenossen Guercino, der entschlossenste, liebenswürdigste Improvisator der ganzen Schule, der im Besitz einer reichen Palette und einer blühenden Phantasie den Mangel höherer Elemente vollständig vergessen machen kann. Von seinen in diesen Grenzen ganz bedeutenden Fresken wird noch mehrmals die Rede sein. (Allegorien im grossen untern Saal des Pal. Pitti; Versuchung Christi im Refec- a torium der Badia bei Fiesole: halbzerstörte Allegorie an der Fronte b eines Hauses gegenüber von Porta Romana; Geschichte des heil. An- e dreas in S. Crocc, 2. Cap. r. vom Chor; in Ognissanti die Malereien a der Kuppel und Antheil an den Lunetten des Chiostro; im Gange des linken Hofes bei S. Maria Nuova die kleine Frescofigur einer Cha- e ritas: - in Rom die Halbkuppel von SS. Quattro.) - Endlich Carlo e Dolci (1616-1686) ebenfalls aus dieser Schule, welcher den von den Uebrigen versäumten Affect in mehrern hundert Darstellungen voll Ekstase wieder einbringt, wovon unten. (Er und alle Vorhergehenden sind sehr stark vertreten in der Gal. Corsini zu Florenz.)

Die Schule von Siena hat in dieser Zeit den Rutilio Manetti (1572-1639), dessen herrliche Ruhe auf der Flucht, über dem Hochaltar von S. Pietro in Castelvecchio zu Siena, alles Uebrige aufwiegen h möchte. Am ehesten dem Gnercino zu verzeichen.

Ein mittelbarer Schüler des Cigoli war Pietro (Berettini) da Cortona (1596—1669), mit welchem die Verflachung des Eklekticismus, die Entweihung der Malerei überhaupt zur hurtigen und gefälligen Decoration eintritt.

Der moderne Naturalismus im engern Sinne beginnt auf die grellste Weise mit Michelangelo Amerighi da Cararaoggio (1569—1609), der einen grossen Einfluss auf Rom und Neapel ausühte. Seine Freude besteht darin, dem Beschauer zu beweisen, dass es bei all eln heiligen Ereignissen der Urzeit eigentlich ganz so ordinir zugegangen sei wie auf den Gassen der stüdlichen Städte gegen Ende des XVI. Jahrh.; er chrt gar nichts als die Leidenschaft, für deren wahrhaft vuleanische Aufüsseung er ein grosses Talent besass. Und diese Leidenschaft, in lauter gemeinen energischen Charakteren ausgedrückt, bisweilen höchst ergreifend, bildet dann den Grundton seiner eigenen Schule sowohl (Valentia, Simon Vonet, wozu noch

als Nachfolger Carlo Saraceni von Venedig zu rechnen ist), als

Schule von Neapel. Hier ist der Valencianer Giuseppe Ribera gen. lo Spagnoletto (geb. 1593, versehwunden 1656) der geistige Nacholger Caravaggio's im vollsten Sinne des Wortes, wenn auch in seinem Colorit, wie bei seinem Meister in noch hüherem Grad, noch frührer Studien nach Correggio und den Venezianern nachklingen. Neben ihm war ausser dem gen. Corenzio auch Gior. Batt. Caracciolo thätig, welcher sich mehr dem Styl der Caracci ansehloss; der grosse Schüler des letztern, Massimo Stansioni (1585—1656), nahm zugleich auch von Ribera so viel an als mit seiner eigenen Richtung verträglich war. (Sein bedeutendster Schüler: Domen. Finoglia.)

Mittelbare neap. Nachfolger Caravagglo's: Mattia Preti, gen. il Cavalier Calabrese (1613-1699), Andrea Vaccaro u. A. m.

Schüler Spagnoletto's: der Schlachtenmaler Aniello Falcone und der in allen Gatungen thätige Salvatore Rosa (1615—1673), descasses Schüler der Landschaftsmaler Bartol. Torregiame, der Historienmaler Micco Spadaro, u. A. — Ein Nachfolger Sp.'s ist auch der bedeutendste sicilian. Maler Pietro Novelli, gen. Morrealese. (Dame und a Page, Pal. Colonna zu Rom.) — Schüller des Sp., mehr aber des Pietro da Cortona war der in seiner Art grosse Schnellmaler Luca Giordams (1632—1705). Von ihm an tritt die Verflachung der nesp. Malerei ein, welche dann mit Giac. del Po, Solimena (st. 1747), Conca (st. 1764), Franc. di Mura, Bonito u. A. in blosse Decorationsmalerei ausmündet.

In Rom, wo sich alle Richtungen kreuzten, kamen 1600—1650 einige Nebengattungen besonders zu Kräften. Ausser der Landschaftmalerei (von welcher unten) ist besonders die Genre- und Schlachtenmalerei bedeutend repräsentirt durch einen Schüler des Arpino und später des in diesem Fach besonders zu Rom geschützten Niederländers Prier von Laar, gen. Bamboccio, nämlich Mickelangelo Cerquozsi (1602—1660), dessen beste Arbeiten sich im Auslande befinden. Sein Schüler war der Jesuit Jacques Courtois, genannt Bourguignon (1621—1671). — Als Blumenmaler trat Mario de' Fiori (st. 1673), als Architekturmaler Gio. Paolo Panini (st. 1764) auf.

Seit der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts ist Rom zugleich der Hauptsitz der von Pietro da Cortona abgeleiteten, bloss noch decorirenden Schnellmalerei, gegen welche Saschi und Maratta (Seite 1026) eine nur schwache Reaction bilden. Hier wirkten u. a. Gianfranc. Romanelli (st. 1652), Giro Ferri (st. 1689), Filippo Lauri (st. 1694', auch der Florentiner Bened. Luti (st. 1724), der Pater Posso (S. 385) u. a. m.

In Genus schwankt der Styl je nach den Einwirkungen. Gio. Batt. Paggi (1554-1627) erinnert an die damaligen Florentiner (S. Pietro in Banchi, 1, Alt. l. Anbetung der Hirten; Dom. 2, Cap. l. Verkündigung); - Domenico Fiasella, gen, Sarzana (st. 1669) gleicht mehr dem Guercino; - Bernardo Strossi, gen. il Capuccino Genovese (1581-1644), fist unter den Nachfolgern des Caravaggio einer der Bedeutendsten, namentlich trefflich im Porträt, - Mr.]; - Benedette Castiglione (1616-1670) ein frecher Cortonist, [der zuweilen van Dyck nachzuahmen suchte, besonders aber als Thiermaler Erfolge erzielte. Man sieht von ihm in Genua Ausgezeichnetes, z. B. beim Marchese b Giorgio Doria die lebensgrosse Figur eines Schäfers und einer Schäferin, wo die letztere mit schelmischem Ausdruck fragt, ob die Liebeserklärung ihr gelte, - Mr.]; - Valerio Castello ebenfalls, doch in der Farbe warmer; - Deferrari scheint nach Van Dyck studirt zu haben. - Nur der jung verstorbene Pellegro Piola (1607-1630) hat einen eigenthümlichen schönen Naturalismus entwickelt. (Bilder im Pal. Brignole; Puttenfries im Pal. Adorno.)

Die Niederländer, Deutschen, Spanier und Franzosen'), von welchen Italien viele und zum Theil bedeutende Werke besitzt, werden im Folgenden wonöthig an der betreffenden Stelle mit genannt werden.

<sup>1)</sup> Nubera (1571—1640); Fan Dyck (1595—1641); Rembrandt (1668—1669); Hondroot (1692—1662); Eduction (1874—1676); You for Fan. Drugslyd bas, Am, der sog, Ramberbrueghel (1688—1615); Paul Bril (1544—1620); eine grosse Anzahl niederlindischer Genremaler fast mr. in den Uffalen reprisentitt. — Fetaguege (1599—1689); Merillo (1618—1689). — Nic. Poussia (1594—1695); Falentin (1600—1632). Andere bei Gelegenheit Et Benenso.

Innerhalb der Malerei zweier Jahrhunderte (1580 bis um 1780) giebt es natürlich sehr grosse Unterschiede der Richtung, um der so unendlich verschiedenen Begabung der Einzelnen nicht zu gedenken. Ehe von dem Gemeinsamen die Rede sein darf, welches die ganze grosse Periode charakterisirt, muss zunächst auf die Unterschiede in Zeichnung, Formenauffassung und Colorit hingedeutet werden.

Die bolognesische Schule begann als Reaction der Gründlichkeit gegenüber vom Manierismus, als Selbsterwerb gegenüber vom einseitigen Entlehnen. Ihre Zeichnungsstudien waren sehr bedeutend; bei Annibale Caracci findet man ausserdem ein vielseitiges Interesse für alles Charakteristische, wie er denn eine Anzahl von Genrefiguren a in Lebensgrösse gemalt hat. (Pal. Colonna in Rom: der Linsenesser; b Uffizien: der Mann mit dem Affen; eine grosse Reihe von Genrefiguren in Kupferstichen etc.) Gleichwohl begniigt sich die Schule bald mit einer gewissen Allgemeinheit der Körperbildung und der Gewandungen, und zwar ist der Durchschnitt, der sich dabei ergiebt, weder ein ganz schöner noch ein hoher; er ist abstrahirt von Correggio, nur ohne das unerreichbare Lebensgefühl, auch von dem tippig schweren Paolo Veronese, nur ohne dessen Alles versöhnende Farbe. e umständlichsten Beleg gewähren die Fresken der Galerie im Pal. Farnese zu Rom, von Annibale und seinen Schülern. Bei wie vielen dieser Junonen, Aphroditen, Dianen u. s. w. würde man wünschen. dass sie lebendig würden? Selbst die höchst vortrefflichen sitzenden Actfiguren sind doch von keiner hohen Bildung. So fruchtbar die Schule an frischen Bewegungsmotiven ist, so fehlt ihr doch im Eina zelnen das Schönlebendige - Albani's mythologische Fresken in einem Saal des Pal, Verospi (jetzt Torlonia, neben Pal, Chigi) in Rom. der bedeutendste Nachklang der farnesischen Galerie, haben im Detail viel Anmuthiges, aber dasselbe Allgemeine.

Wie verschieden ist Guido Reni nicht nur je nach der Lebenszeit, sondern bisweilen in einem und demselben Werke. Von allen modernen Malern nihlert er sich bisweilen am Meisten der hohen und i freien Schönheit und seine Aurora (Casino des Pal. Rospigliosi) ist wohl Alles in Allem gerechnet das vollkommenste Gemülde dieser beiden letzten Jahrhunderte; allein die Horen sind in der Bildung von böchst ungleichem Werthe und mit sammt dem Apoll jener einzigen wunderbaren Gestalt der Morgengöttin nieht zu vergleichen. Der be-

rühmte S. Michael in der Concezione zu Rom (1. Cap. r.) bleibt in a Charakter und Stellung unendlich tief unter Rafaels Bild (Louvre). In den weiblichen Köpfen hat sich Guido sehr oft nach Antiken, namentlich nach den Niobiden gerichtet, in den weiblichen Körpern aber nicht selten einer buhlerischen Ueppigkeit gehuldigt. (Man sehe die Hände seiner Cleopatra im Pal. Pitti, oder die weiblichen Charaktere b in dem Bilde des Elieser, ebenda.) - Auch Domenichino, mit seinem grossen Schönheitssinn, hat sich jener bolognesischen Formenallgemeinheit nicht entziehen können. Er ist am ehesten frei davon in den beiden herrlichen Wandfresken der Cäcilieneapelle (die 2. r.) in e S. Luigi de' Francesi zu Rom, auch in mehrern der Frescolistorien zu Grottaferrata (Cap. des heil. Nilus). - In seinen Engeln bleibt er a sehr sichtbar von Correggio abhängig, wie man z. B. aus dem grossen Bilde der Brera zu Mailand (Madonna mit Heiligen) sieht. - Bei e Guercino muss man einige köstliche Gestalten der edelsten Bildung (die ihm zu Gebote stand) ausscheiden von den Schöpfungen des energischen Naturalisten; so das Bild der Hagar (Brera zu Mailand), o die Vermählung der heil. Catharina (Gal. zu Modena), auch die g Cleopatra (Pal. Brignole zu Genua), sowie auch die heil. Nonne mit h den Chorknaben (Gal. von Turin). - Sassoferrato, stets gewissenhaft. erscheint auch in diesen Beziehungen von Rafael inspirirt, doch nicht abhängig.

Bei Caracaggio und den Neapolitanern steht Zeichnung und Modellirung durchgängig um eine beträchtliche Stufe tiefer, da sie steh auf ganz andere Wirkungsmittel glauben verlassen zu dürfen. So gemein überdiess ihre Pormen sind, so wenig kann man doch im einzelnen Fall darauf bauen, dass sie wirklich aus dem Leben gegriffen seien; in ihrer Gemeinheit sind sie nur zu oft auch allgemein. Der gewissenhaften Bilder sind in dieser Schule überhaupt wenige. Von Luca Giordono abwärts fällt die Zeichnung der neap. Schule dem liederlichsten Extemporiren anheim. Luca selbst hält sich noch durch angeborene Amuth in einer gewissen Höhe.

Bel Pietro da Cortona ist es nicht schwer, eine durchgehende Gleelejültigkeit gegen die wahre Formendarstellung zu erkennen, so wie der Ausdruck seiner Köpfe zum Erschrecken leer wird. Man ahnt auf einmal, dass der sittliche Halt, welchen die Caracci (zu ihrer ewigen Ehre) der Kunst zurückgegeben, von Neuem tief erschüttert ist. Wenn ein Künstler von dieser Begabung das Beste so offen-

kundig Preis gab, so war nur ein noch weiteres Sinken zu erwarten. Der letzte grosse Zeiehner, Carlo Maratta, war durch seine Nachamung des Guido Reni zu befangen, durch seinen Mangel an individueller Wärme zu machtlos, um auch nur sieh selber auf die Länge

- a dem Verderben zu entziehen. (Einzelne Apostelfiguren in den obern
- b Zimmern des Pal. Barberini zu Rom; Assunta mit den vier Kirehenlehrern, in S. M. del Popolo, 2. Cap. r.) Unmittelbar auf ihn folgen noch ein paar Maler, die in der Formengebung nahezu so gewissenhaft sind als er: man lernt sie z. B. in Pal. Corsini zu Rom kennen.
- die Muratori, Ghezzi, Zoboli, Luti, auch den angenehmsten der Cor-
- d tonisten: Donato Creti; ganze Kirchen, wie S. Gregorio, SS.

  Apostoli sind wieder mit leidlich gewissenhaften Altarbildern eines
- Aposton sind wieder imt iedinen gewissennatten Artariouern eine Luti, Costanzi, Gauli u. A. gefüllt (von Gauli das Deckenfreseo im Gesü, von Costanzi das in S. Gregorio); — ja die höchste Blüthe der römischen Mosaiktechnik, welche gewissermaassen nur neben
  - einer gründlichen Oelmalerei denkbar seheint, fällt gerade in die ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrh. (Altarbilder in S. Peter, mosaicirt unter der Leitung der Cristofami.) Allein diese späte, meblokale als allgemeine Besserung ist das rein äusserliche Resultat
- akademischen Fleisses: ein neuer geistiger Gehalt, eine tiefere Anschauung der darzustellenden Gegenstände war damit nicht mehr verbunden. Den Gipfelpunkt dieser Art von Besserung bezeichnet g dann Pompeo Butoni (1708—1781; Hauptbild: Sturz Simons des
- g dam Tompeo Botton (1705-1715; Inalpoint: Statz Simios des Magiers, in S. M. degli Angeli, Hauptschiff, links), bei welchem auch das individuelle Gefühl wieder etwas erwärmt; sein deutscher Zeitgenosse Anton Raphael Mengs (1728-1779) aber ist doch vielleicht der einzige, bei welchem wieder die Anfänge einer tiefern idealen Ansehauung wahrzunehmen sind, von welcher aus auch die Einzelformen wieder ein hüheres und edleres Leben gewinnen. Sein Deckenfresco
- wieder ein höheres und edleres Leben gewinnen. Sein Deckenfresco h in S. Eusebio zu Rom ist nach so vielen Ekstasen eines verwilderten Affectes wieder die erste ganz feierliche und würdige; seine Gewölbe-
- 1 malereien in der Stanza de' Papiri der vatieanischen Bibliothek geben wieder eine Vorahnung des wahrhaft monumentalen Styles; in dem
- k Parnass an der Decke des Hauptsaales der Villa Albani wagte er mehr als er durfte, und doch wird man auch hier wenigstens diehi storische Thatsache nicht bestreiten, dass er zuerst nicht bloss die naturalistische Auffassung im Grossen, sondern auch die conventienelle Formenbildung im Einzelnen durch Besseres und Edleres ver-

drängt hat. Allerdings vermochte er diess nur durch einen neuen Eklekticismus, und man bemerkt wohl die Anstrengung, mit welcher er die rafaelische Einfachheit mit Correggio's Süssigkeit zu vereinigen suchte. Dass er aber bereits festen Boden unter den Püssen hatte, beweisen z. B. seine wenigen Porträts (Uffizien: sein eigenes; Brera: a das des Sängers Annibali; in der Pinacoteca von Bologna, dasjenige b (lemens XIII.). Sie sind grossartiger, wahrer, anspruchsloser als alle ital. Porträts des Jahrhunderts.

Nic. Poussin hatte keinen sichtbaren Einfluss auf die italienische Historienmalcrei geübt.

Im Colorit waren die Venezianer und Correggio die Vorbilder der ganzen Periode; später wirken auch Rubens und van Dyck, die geistigen Haupterben Tizians und Paolo's, hie und da ein; Salvator Rosa ist sogar von Rembrandt berührt worden.

Die Caracci haben kein Oelgemälde hinterlassen, welches den rechten festlichen Glanz und die klare Tiefe eines guten Venezianers hätte. Die Schatten sind in der Regel dumpf, die Carnation oft schmutzig bräunlich. Ich halte die Fresken im Pal, Farnese bei weitem für die grösste Farbenleistung des Annibale. Mit einer ganz o meisterhaften Freiheit hat er unter dem Einfluss von Michelangelo's Gewölbemalereien der Sistina (S. 884) seine Darstellung einzutheilen gewusst in Historien und decorirende Bestandtheile; letztere theils steinfarbene Atlanten, theils jene trefflichen sitzenden Actfiguren, theils Putten, Masken, Fruchtschnüre, bronzefarbene Medaillons etc. Nur bei einer solchen Abstufung nach Gegenständen war die grosse harmonische Farbenwirkung zu erzielen, welche das Ganze trotz einzelner roherer Partien hervorbringt. Alle bessern Maler des XVII. Jahrh, haben hier für ähnliche Aufgaben gelernt; die geringern copirten wenigstens. In Bologna hatten die Caracci z. B. in den Fresken d des Pal. Magnani (Fries des grossen Saales) einfachere, aber in ihrer Art nicht minder treffliche decorirende Figuren angebracht (sitzende steinfarbene Atlanten, genockt von naturfarbenen Putten, begleitet von ie 2 bronzefarbenen Nebenfiguren halber Grösse); Arbeiten welche in Styl und Colorit viel trefflicher sind als die Historien, denen sie zur Einfassung dienen. Noch die spätesten Nachfolger brachten bisweilen in dieser Gattung Ausgezeichnetes hervor, wie z. B. Cignani's berühmte acht Putten, je zwei mit einem Medaillon, über den

durch Stiche bekannt.)

a Thiren im Hauptschiff von S. Miechele in Boseo. Selbst den blossen Decoratoren (Colonna, in S. Bartolommeo a Porta Ravegnana, und b in S. Domenico, Cap. del Rosario, links; — Franceschini, in Corpus Domini; — Cansuti, in S. Miechele in Boseo, Zimmer des Legaten etc.) e geben solehe Vorbilder bisweilen eine Haltung die andern Schulen weniger eigen ist. — Leider sind die vielleicht besteolorirten Fresken des Ledovico und seiner Schule, in der achtseitig en Halle welche einen kleinen Hof dieses Klosters umgiebt, auf klägliche Weise zu Grunde gegangen; man kann die Ueberreste ohne Schmerz nicht ansehen. (Die Compositionen, zum Theil ebenfalls sehr bedeutend, sied

Domenichino ist in der Farbe sehr ungleich; von seinen Fresken e möehten in dieser Beziehung wohl diejenigen in S. Andrea della Valle Zu Rom, auch sonst Hauptwerke, den Vorzug haben (die Pendentifs mit den Evangelisten; das Chorgewölbe mit den Geschiehten des Andreas und allegor. Figuren; — ihr Verdienst wird am besten klar durch den Vergleich mit den untern Malereien der Chorwände, vom Calabrese).

Der grösste Colorist der Schule war, wenn er wollte, Guido Reni.

t Seine Einzelfigur des S. Andrea Corsini (Pinae. von Bologna) möchein der Delicatesse der Töne unfübertroffen sein; vielleicht erreicht noch hie und da ein Bild seiner silbertönigen Maniera seconda eine ähnliche Vollendung, etwa z. B. eine seiner Actfiguren des S. Sebastian (wovon die schöuste ebenda, andere a. m. O.); seine beste Actfigur im Goldton ist (ebenda) der siegreiche Simson, (Copie in der Galerie von Turin) ein Bild venezianiseher Freudigkeit. (Zu vergleichen mit dem von hell. Frauen gepflegten S. Sebastian seines Schillers Simone da Pesaro, im Pal. Colonna zu Röm.) Von seinen Freasken wird die Aurora um der Haltung willen auf das Höelste bewundert; die grösste Farbenwirkung übt aber wohl die Glorie des S. b Dominicus (in der Halbkuppel der Capelle des Heiligen zu S. Domenie oin Bologna).

Guercino ist in seinen Farben bisweilen venezianisch klar bis in alle Tiefen, oft aber endet er auch mit einem dumpfen Braun. Das 1 grosse Bild der heil. Petronilla (Gal. des Capitols, s. u. bei den Sante 1 Conversazioni), vorzüglich aber der Tod der Dido (Pal. Spada in Rom) zeigen seine Palette von der kräftigsten Seite; die oben (S. 1033, e) genannten Gemälde sind auch in der Farbe edler gemässigt. Von den

Fresken sind diejenigen im Casino der Villa Ludovisi (Aurora im Erd- a geschoss, Fama im Obergeschoss) vorzüglich energisch in der Farbe, ebenso die Propheten und Sibyllen in der Kuppel des Domes von Piacenza, nebst den Allegorien in den Pendentifs.

Unter den Naturalisten ist der frühste, Caravaggio, von welchem auch Guerein mittelbar lernte, immer einer der besten Coloristen. Freilich schliesst das scharfe Kellerlicht, in welches er und viele Nachfolger ihre Scenen zu versetzen lieben, jenen unendlichen Reichthum von schönen Lokaltönen aus, welche nur bei der Mitwirkung der Tageshelle denk bar sind; ausserdem ist es bezeichnend, dass trotz aller Vorliebe für das geschlossene Licht die Naturalisten so wenig auf die Poesic des Helldunkels eingingen '). Caravaggio's Geschichten des S. Matthäus in S. Luigi de' Francesi zu Rom (letzte Cap. l.) sind e freilich so aufgestellt, dass sich kaum über die Farbenwirkung urtheilen lässt, mögen auch überdiess stark nachgedunkelt sein; doch ist so viel (auch aus seinen andern Werken) sicher, dass er mit Absicht auf den Eindruck des Grellen und Unbeimlichen ausging und dass die Reflexlosig keit hiezu ein wesentliches Mittel ist. Bei Rembrandt dagegen herrscht, trotz allem Abenteuerlichen in Figuren und Trachten, ein tröstlicher, heimlicher Klang vor, weil das Sonnenlicht theils unmittelbar, theils mit dem Goldduft der Reflexe die ganze Räumlichk eit erhellt und wohnbar macht.

Von Caravaggio's Schülern sind die Nichtneapolitaner Carlo Saraceni und Valentin 2) die farbigsten, auch sonst ziemlich gewissen-

b) [Indeas ist bier zu erinnern an seine Jugendwerke, welche hell in der Harmonie, vorherzschend goligtelt, bas Studium der Veneriamer (des Giorginos) verrarden; so das berühnte Bild; die Spieler, im Pal, Setarra; eine Judith mit der Mangld, sonst in der Samming Searpa in la Motta bei Trevitos, (Jetta in England), so die herriche Lautenspielerin im Pal, Liechtenstein in Wien. Hierher gehört auch noch, wiewohl vielleicht etwas spiere, die Beckehrung Faul in lebensgroasen Figuren im Pal Balbi-Plovera zu Genun, — ein merkwitzdiges Beispiel seiner geflissentlichen Wahl eines Ferabenen und ideaien Gegenstandes, den er dann so recht con Amore ins Triviale ind Gemeine herunterzieht. Dabel ist aber das Bild in materischer Bezichung ein Meisterwerk. Das Heidunkel ist sicht künstlerisch gefühlt und vor verführerziehem Reiz, die Schatten vollkommen durchsichtig, die Zelchnung scharf, die Ausführung höchst gewissenhaft und bestechend echtin. — Mr.;

<sup>2) [</sup>Er heisst nicht Moyse, welches wahrscheinlich nur die italienische Umbildung "Mosih" aus dem franz.: Monsienr ist. — Mr.]

a haft. (Von Saraceni: Geschichten des heil. Benno in der Anima zu b Rom, 1. Cap. r., und 1. Cap. 1.; Tod der Maria in S. M. della Scala, clinks; [vor seiner liebenswürdigen, farbenhellen Ruhe auf der Flucht, im Pal. Doria zu Rom, 1. Gal. Nr. 32, s. u. wird man sich lebhaft au den Anfang des malerischen Naturalismus in der modernen deutschen d Kunst gemahnt fühlen.]—von Valentin: Joseph als Traumdeuter, Pal. 6 Borghese; Enthauptung des Täufers, Pal. Sciarra; Judith im Pal.

r Manfrin zu Venedig.)

Spagnoletto wird oft hart, und grell, trotz seiner venezianischen g Erimerungen. So schon in seinem abscheulichen Bacchus vom Jahr 1626 (Museum von Neapel); sein heil. Schastian (ebenda) ist merkuftigd als spiktestes mit Liebe gemaltes Bild, vom Jahr 1651. Am meisten venezianisch erscheint mir seine geringe Figur des heil. Hienronymus (Uffizien, Tribuna).— Stanzioni ist um ein Bedeutendes milder und weicher; von den Uebrigen hat Saleator Rosa, wenn er will, das wärmste Licht und das klarste Helldunkel (Verschwörung i des Catilina, Pal. Pitti, Igerade dieses Bild, schwach, flau und mit geistlosen Köpfen ist wohl eine Wiederholung von der Hand des Nīckolò Cassana nach dem Original in der Cass Martelli zu Florenz;—
Mr.) sonst aber oft etwas Fahles und Dumpfes. Bei Calabrese und mehrern Andern muss man sich mit einer hüchst äusserlichen Farben-bravour begrüßen.

Pietro da Cortona ist ein so bedeutender Colorist als man es ohne allen Ernst der sachlichen Auffassung sein kann. Seine Farbe ist man gestatte uns das fade Wort - in hohem Grade freundlich; in den grossen, mehr decorativ als ernstlich gemeinten Gewölbemalereien hat er zuerst sich genau nach demjenigen Eindruck gerichtet, welchen das vom Gedanken verlassene, müssig irrende Auge am meisten wünscht. Vorherrschend ein heller Ton, eine sonnige Luft, bequeme Bewegung der Figuren im lichten Raum, ein oberflächlich angenehmes 1 Helldunkel zumal in der Carnation. Deckengemälde der Chiesa Nuova in Rom (in der Sacristei die Engel mit Marterwerkzeugen); m Gewölbe des colossalen Hauptsaales im Pal. Barberini; ein Saal im n Pal. Pamfili auf Piazza Navona (?); Anzahl von Plafonds im Pal. Pitti o (S. 393, d); Wandfresken in einem der Säle daselbst, wo seine halbe Gründlichkeit widriger erscheint als seine sonstige ganze Flüchtigkeit. Unter den Staffeleibildern giebt etwa die Geburt der Maria n (Pal. Corsini) den günstigsten Begriff von seinem Colorit.

Von ihm und von Paolo Veronese geht dann das Colorit des Luca Giordano aus, welcher sich darin vermöge seines unzerstörbaren Temperamentes doch bisweilen zu einer wahren Freudigkeit erhebt. Im Tesoro zu S. Martino in Neapel hat er die Geschichten der Judith . und der ehernen Schlange binnen 48 Stunden an das Gewölbe gemalt: sein S. Franz Xaver der die Wilden tauft (Museum) ist in 3 Tagen b vollendet, - Beides so, dass an dieser Palette noch immer Einiges zu beneiden bleibt. Auch seine übrigen Bilder (wovon im Museum eine Auswahl), ohne einen wirklich sichern Contour, ohne irgend welche Wahl in Formen oder Motiven, üben doch wesentlich durch eine gewisse liederliche Anspruchslosigkeit (neben den Prätensionen eines Salvator und Consorten), durch den ganzen angenehmen Schein des Lebens einen grossen Reiz aus. - Seine Nachfolger, im besten Falle brillante Decoratoren mit blühendem Colorit: Solimena: Fresken der Sacristeien von S. Paolo und von S. Domenico maggiore; c grosse Geschichte des Heliodor innen über dem Portal des Gesù a nuovo: - Luigi Garzi: Fresken an Decke und Frontwand von S. e Caterina a Formello; - Conca: grosses Mittelbild der Decke von S. r Chiara. David vor der Bundeslade tanzend: - Franc. de Mura: grosses Deckengemälde in S. Severino ; - Bonito: kleineres Decken- g bild in S. Chiara, u. s. w. - Beim Verkommen der Localschulen in h ganz Italien reisten vorzüglich diese Neapolitaner als Virtuosen der Schnellmalerei herum und drangen auch in Toscana ein, nachdem schon vorher Salvator Rosa daselbst einen grossen Theil seines Lebens zugebracht hatte. So hat z. B. Conca im Hospital della Scala zu i Siena die Chornische mit der Geschichte des Teiches von Bethesda ganz stattlich ausgemalt; der Calabrese bedeckte Chor und Kuppel k des Carmine zu Modena mit seinen Improvisationen etc.

Von den Römern hat Sacchi ein kräftigeres und gründlicheres Colorit als Cortona (die Messe des heil. Gregor, und S. Romuald mit 1 seinen Mönchen, vatican. Galerie; Tod der S. Anna, in S. Carlo a' m Catinari, Altar linka). Maratta mit aller Sorgalt ist hierin auffallend matt; einzelne Köpfe, wie etwa "la Pittura" im Pal. Corsini, gerathen n ihm am ehesten ganz lebendig und schün; seine Madonna mit dem schläfenden Kind, im Pal. Doria, ist auch in der Farbe der reprodu- o eitre Guido.—

Von den Florentinern ist der schon (S. 1028) genannte Furini unermüdlich bemüht, das Fleisch seiner weiblichen Acte immer müra ber und weicher darzustellen (Pal. Pitti: Schöpfung der Eva; Pal. b Capponi: David und Abigail; Pal. Corsini: Actfiguren und Mythologisches).

Die spätern Venezianer (S. 1011) sind im besten Falle die Ausbeuter Paolo's; Tiepolo besleissigt sich dabei eines hellen Silbertons

Man wird vielleicht nach längerer Beobachtung mit uns der Ansicht sein, dass die grössten Meisterwerke des Colorites, welche Italien aus dieser ganzen Periode besitzt, ein paar Bilder von Rubens, van Dyck und Murillo sind. Den Rubens kann man in Italien von seiner frühesten Zeit, d. h. von seinem dortigen Aufenthalt an verfolgen. c Die 3 grossen Bilder im Chor der Chiesa Nuova zu Rom (Madonnenbild von Engeln umgeben, und zwei colossale Gemälde mit je 3 Heiligen) zeigen wie seine eigenthümliche Charakteristik und sein Colorit sich loszuringen beginnen von den verschiedenen Manieren die ihn uma gaben; auch in der Beschneidung auf dem Hochaltar von S. Ambrogio zu Genua kämpft er noch mit Auffassung und Farbe der Caracci; e schon fast ganz er selbst tritt uns entgegen in dem S. Sebastian, welchem die Engel die Pfeile aus den Wunden ziehen (Pal. Corsini in ( Rom), und in der idvllisch naiven Auffindung des Romulus und Remus (Gal. des Capitols); beide Bilder mit gelblichen Fleischtönen; - die g 12 Halbfiguren von Aposteln (Casino Rospigliosi) glaube ich für echte Werke schon aus seiner beinah vollendeten Zeit halten zu dürfen. b Dann das Reifste und Herrlichste; die Allegorie des Krieges (Pal. Pitti), wo Farben, Formen und Moment untrennbar als eins empfunden sind; [die eine heil. Familie (mit der geflochtenen Wiege) ebends ist auffallend gläsern in der Farbe und sehwach im Ton und wohl sicher eine Copie nach dem ausgezeichneten Original welches der i Marchese Giacomo Spinola zu Genua besitzt. - Zwei hervorragende k Bilder sind dagegen im Pal. Adorno zu Genua: Hercules mit den Aepfeln der Hesperiden und Dejanira mit einer Alten, die das Nessushemd hält. Ein herrliches Bild ist noch trotz Einzelnem das stören konnte, Mars mit Venus und Amor im Pal. Brignole-Sale. - Mr.l: m endlich das grosse Meisterwerk auf dem Hauptaltar links in S. Ambrogio ebenda: S. Ignatius, der durch seine Fürbitte eine Besessene heilt, in Auffassung, Form und Farbe von einem feinblütigen, nobeln Naturalismus, der die Neapolitaner unendlich überragt; in dem Heiligen ist z. B. noch der spanische Edelmann dargestellt; sein Ausdruck wird mächtig gehoben durch das kluge, gleichgültige Wesen der ihn umgebenden Priester und Chorknaben. — Die beiden grossen a Bilder im Niobesaal der Uffzien, die Schlacht von Ivry und Heinrichs IV Einzug in Paris, möchten als ganz eigenhändige Improvisationen der besten Zeit einen bestimmten Vorzug laben vor den meisten Bildern der Galerie de Marie de Médicis im Louvre; sie zeigen uns den Prometheus des Colorites gleichsam mitten in der Gluth des Schaffens. [Die Galerie zu Turin besitzt unter allerlei Zweifelhaften b. (heil. Familie; Copie des Bildes der chernen Schlange) eine kostbar sehfen Skize zu der Apotheose Heinrichs IV., etwas kleiner als die in München und wahrscheinlich auch etwas verschieden von dieser. — In der Sacristei von S. Maria Zobenigo zu Venedig, bestaubt und everkannt, ein unzweifelhaft ächte heil. Familie. — Mr.]

Spätere Werke: Pal. Pitti: Nymphen im Walde von Satyrn über- der raseht; die zweite heil. Familie, vielleieht Copie. — Brera in Mailandi: odas Abendmahl, [ein ganz äichtes Bild von vortrofflicher Färbung, kräftig, ja sogar etwas derb. Gegenstand und nächtliche Beleuchtung wirken nicht bestechend. — Ein vorzügliches Altarbild, sieher zum grössten Theil von R.'s Hand ist die Himmelfahrt der Jungfrau im Pal. Colonna zu Rom. — Pal. Manfrin in Venedig: Schulcopie des Bildes von S. Bavo in Gent. — Alle übrigen Atelierbilder, die sieh zu Dutzenden anführen liessen, sind der Erwälnung nicht werth. — Mr.]

Unter den Porträts sind Juwolen ersten Ranges: Eine Dame in mittlern Jahren, von niehtsnutzigem Ausdruck, mit dem Gebetbuch r (Uffizien); ein vornehmer selwarzgekleideter Herr mit Krause und goldener Kette (ebenda); [Beiden noch überlegen: das Selbstporträt g des Meisters mit dem grossen Hut, in der Malersammlung ebenda. — Das Bild der sog. vier Juristen, Pal. Pitti, hat etwas Räthselhaftes, hindem Einiges (in den Nebensachen und an H. Grotius' Kopf) ausgezeichnet, Anderes (besonders der Kopf von Rubens' Bruder) sehr schwach, ja roh ist. Der Meister mag das Bild unvollendet gelassen haben. — Echt und früh in der noch harten und glatten Weise des Meisters, dabei von ungemein warmem Fleischton ist der sog. Beichtvater des Rubens, von seltsam mürrischem oder geringschätzigem Ausdruck, Pal. Doriazo zu Genua, ist ein ausgezeichnetes Bild des R.; kattend wirkt nur die zweimaliee Vergrösserung der Leinwand. —

Ebenda ein schönes Brustbild eines Ritters vom gold. Vliesse (rund).

— Mr.] — Ueber viele andere Bildnisse wage ich nicht zu urtheilen.

Van Duck ist in Italien noch reicher vertreten als Rubens: an's Unglaubliche gränzt namentlich die Zahl der von ihm zumeist in Genua hinterlassenen Bildnisse. - Ausser der echten aber früh in Italien a gemalten Grablegung im Pal. Borghese zu Rom, Saal XV. Nr. 7, [mit der sehr koketten aber reizenden Magdalena und der auffallend schwachen Madonna, ausgezeichnet durch kräftige Färbung und schönes Licht) hat er fast nichts von idealem Inhalt in Italien hinterlassen b als ein paar Köpfe; so die aufwärtsblickende Madonna (im Pal. Pitti). deren ungemeine Schönheit vielleicht eine Anregung von Guido her verräth. [Zwei ächte heil. Familien, eine grössere und eine kleinere c besitzt Pal, Balbi Piovera zu Genua. - Weitaus das Schönste aber d ist die heil. Familie von 5 Halbfiguren in der Galerie zu Turin, Nr. 247, offenbar von Tizian eingegeben, von strahlender Färbung: endlich e der Christus mit den beiden Pharisäern (Pal. Brignole), eine blosse neue Redaction des tizianischen Cristo della moneta, der Christuskopf r leer, die Köpfe der Alten dagegen ausgezeichnet. Auch die Brera besitzt eine lebensgrosse Madonna mit S. Antonius, ein keineswegs unbedeutendes Bild, und die Accademia S. Luca zu Rom eine ursprünglich vortreffliche, leider aber sehr verdorbene heil. Familie mit zwei musicirenden Engeln.

In Bezug auf van Dyck's Potrikis steht Turin obenan. Der Prinz Thomas von Savoyen, auf einem Schimmel ist eins der grossartigsten Bildnisse die je gemalt worden sind; die drei Kinder Carls I. gehören zu dem Ausgezeichnetsten, vortrefflich auch eine Clara Eugenia in Klostertracht (Kr. 300). — In Genna besitzen auch nach Ausscheidung des Unächten und der Nachahmungen') die Paläste des alten Adels der Republik überraschend viel Werke seiner Hand, leider viele davon unwiderbringlich verdorben; so auch zum grossen Theil die kost-baren Porträts des Pal. Brignole-Sale, deren vorzüglichste sind; ein junger Mann in spanischer Tracht mit einer gewundenen Säule; Geronima Sale Brignole, mit einem Tüchterlein; das Reiterbild des Ant. Giulio Brignole, mit dem Hut in der Rechten grüssend, seine Gemahin eine Rose in der Rechten. (Die beiden Frauenbildnisse besonders

<sup>1) [</sup>Den Namen van Dyck tragen Bilder von Giov, Bern. Carbone, Bened. Castigtione, Michele Fiammingo, Cornelis Wasi, Giov. Rosa, Giov. Andr. Ferrari u. A. - Mr.]

misshandelt.) — Im Pal. Filippo Durazzo (Str. Balbi) drei ächte Bildnisse in einem Saal, darunter das Schünste, das Genua tiberhaupt besitzt: die sitzende Dame in weisser Seide, mit zwei Kindern in Blau
und Gold; das vortreffliche Bild der drei rasch vorwärtskommenden
kinder mit einem Hündehen; endlich ein weiss gekleideter Junge an
einem Stuhl mit Papagei, Aeffehen und Frichten (die Nebendinge
augenscheinlich von Fr. Snyders). — Im Pal. Balbi hervorzuheben a
eine junge Frau von sonderbar schnippischem Aussehen mit rothem
Haar, darin eine weisse Feder steckt. — Bei Marchese Giorgio Doria
das schüne, wiewohl unfertige Bildniss einer "Braut" in kirschrothem
Sammtrock, Hintergrund Garten; und das elegante Kniestitck einer
jungen Dame mit Fächer in Schwarz. — Die Familie Cattaneo besitzt b
gar in einem ihrer Paliste (Casa Casaretto) nicht weniger als acht
ächte Bildnisse van Dycks, nur sämmtlich um der Rahmen willen
etwas vererössert.

In der Brera: Kniestück einer blonden jungen Engländerin, vor- ctrefflich. — Mr.]

Im Pal. Pitti: Cardinal Bentivoglio, ganze Figur, sitzend, höchst a vornehm elegant, ein Wunderwerk der Malerei: fleider mit ungenügend impastirtem, sehr braun gewordenem Hintergrund]; - die Brustbilder Carls I. und Henriettens von Frankreich, blosse Wiederholungen, doch schön und eigenhändig. - Uffizien: eine vornehme Dame, aus e der spätern, blassern Palette; das Reiterbild Carls V., durch schöne und gar nicht aufdringliche Symbolik in eine historisch-ideale Höhe gehoben. Doch sieht man dem Kopf an, dass der Künstler nicht die Natur vor Augen gehabt hat. - Ebenda: Gürtelbild des Joh. v. Montfort. Wohl sicher ächt, aber schmutzig und unansehnlich. - Mr.] -Im Pal. Colonna zu Rom: Das Reiterbild des Don Carlo Colonna, wo f sich die Symbolik schon unpassender geltend macht; und Lucretia Tornacelli-Colonna in ganzer Figur. [Beide unbedeutend. Besser, wenn auch etwas zahm. Maria von Medicis mit zwei Rosen in der Hand, im Pal. Borghese; endlich in der Sammlung des Capitols das g prachtvolle Doppelbildniss des Dichters Thomas Killegrew und des Henry Carew (Halbfiguren). - Mr.]

Zahlreiche Porträts von andern vortrefflichen Niederländern (Franz Hals? Mirevelt?) pflegen in den Galerien auf diese beiden Namen vertheilt zu werden; (Pal. Doria in Rom, II. Gal. Nr. 37, u. a. a. 0.) [sowie auch wiederum diese Meister: Hals, Mirevelt, Ravestyn, can

der Helst, D. Mytens, Grebber, Cornelis Jansens van Keulen etc., untereinander verweehselt werden. — Mr.]

Werke von Snyders, Jordaens u. a. Schülern kommen einzeln in den Uffizien und in der Turiner Galerie vor. Wir bleiben einstweilen bei den Porträts stehen, vom Genre und Landschaft wird beiläufig unten die Rede sein.

Von Rembrandt ist schr eeht und wunderwürdig in Farbe und a Licht: sein eigenes gemeines Gesicht (Pal. Pitti, zwischen dem Ehepaar Doni von Rafael); auch der aller Rabbiner (ebenda) [aus seiner b allerletzten Zeit]; — in den Uffizien (Malerbildnisse) hat das Bildniss im Hauskleid den Vorzug vor der dieken Halbfigur mit Barett und Kette; — welche eine blosse Wiederholung eines der beiden treffe lichen Greisenporträts im Museum von Neapel ist. [Auch die Brera elichen Greisenporträts im Museum von Neapel ist. [Auch die Brera besitzt ein weibliches Brustbild in der bekannten frühen Weise des Rembrandt, bez. mit Namen und dem Jahre 1632. (In Turin ist nicht ein einziger echter R.)] — Von einem seiner Nachfolger, Gerbrand and ne Eckhont, ist Same's Opferung, im Pal. Doria zu Rom, II. Gal. Nr. 26. [Unverkennbar von Jan Lieens. — Mr.]

- d Dem Mirecelt wird im Museum von Neapel das Kniestilek eines jungen Rathsherrn, und ein Brustbild, beide vorzüglich, zugeschrieben. Dem j. Pourbus im Pal. Pitti das (eher holländische) Porträt e eines jungen Mannes, und in den Uffizien der vortreffliche Kopf des Bildhauers Francavilla (S. 686.) Im Pal. Pitti, von Peter Lels (Peter van der Fues): Cromwell, unendlich tief und wahr aufgefasst, nach der geistigen, wie nach der rohen Seite, mit einem Zuge der Bekümmerniss (jedoch dabei etwas flau in der Zeichnung und kraftlos im Ton. Mr.]; die andern Porträts des Lely, im Niobesaal der Uffizien, reichen nicht an dieses Werk.
- h Es genügt z. B. ein Bliek auf die Malersammlung in den Uffizien um sich die volle Superiorität der Niederländer klar zu machen. Die Italiener des XVII. Jahrh. suchen in ihren Porträts vorzugsweise einen bestimmten Geist, eine bestimmte Thatkraft auszudrücken und fallen dabei in das Grelle und Prätentiöse; die Niederländer (hier freilich nur geringere Exemplare) geben das volle Dasein, auch die Stunde und ihre Stimmung; durch Farbe und Licht erheben sie auch das Porträt zu einem der Phänomene des Weltganzen. (Die Frazosen von Lebrum an interessiren in dieser Sammlung durch ihren

lockern und doch so gutartigen und anständigen physiognomischen Ausdruck.)

Ein Flamänder, Sustermans von Antwerpen (1597-1681), hat sein Leben in Florenz zugebracht und hier jene Menge ganz vortrefflicher Porträts geschaffen, welche oft genug an Van Dyck (noch mehr aber an Velazquez] streifen. (Viele Bildnisse der Herrscherfamilie; a einmal auch die Grossherzogin Victoria mit dem Erbprinzen, dargestellt als h. Jungfrau mit dem Christuskinde; ein Dänenprinz u.A., b im Pal. Pitti; - andere, u. a. Galilei, in den Uffizien; - dann in den c Pal. Corsini und Guadagni etc.) Von ihm und auch wohl von Rembrandt mögen dann die in Florenz gemalten Bildnisse Salvator's inspirirt sein; so im Pal. Pitti: sein eigenes, und die Kniefigur eines a Geharnischten, welche ohne Rembrandt nicht entstanden wäre. -Auch andere Italiener bekennen sich im Porträt fast offen zu ausländischen Vorbildern; Cristofani Allori (in dem Bildnisse eines Canoni- e cus, Pal, Capponi in Florenz) zu dem des Velazquez; der Venezianer Tib. Tinelli zu dem des Van Dyck oder Murillo. (Uffizien: Porträt e eines geistvollen Bonvivants mit einem Lorbeerzweig; Pal. Pitti; ein ältlicher Nobile (von etwas kraftlosem und verwässertem Fleischton, g dennoch unzweifelhaft ein eigenhändiges Porträt des Van Dyck! -Mr.]; Akademie von Venedig: das Bild des Malers?) - Am ehesten h wird man bei den ersten Bolognesen eine eigene Auffassung finden; Bildnisse Domenichino's (Uffizien; Pal. Spada zu Rom) und Guercino's 1 (Gal. von Modena), haben eine freie, historische Würde. - Die sog. k Cenci, vorgeblich von Guido, im Pal, Barberini, ist immer ein hübsches, 1 durch das Geheimnissvolle reizendes Köpfehen. [Ueber dies Bild ist viel gefabelt worden. Thatsache ist, dass der Kopf, wie er noch jetzt dort hängt, ganz die geistreich schreibende Pinselführung des Guido aufweist. - Mr.] - Ein Jiinglingsbildniss von Carlo Dolci (Pal. Pitti) m gehört zu seinen besten Arbeiten: (vortrefflich und ungemein liebenswürdig ist auch Dolci's eigenes Bildniss im Alter von 58 Jahren in der Sammlung der Uffizien. - Mr.]; - ebenso bei Sacchi das Priesterporträt in der Gal. Borghese. - Das edle, wahrhaft historische Por- n trät Poussin's (Casino Rospigliosi) müchte indess all diesen letzt- o genannten vorzuziehen sein. [Copie nach dem Original im Louvre. - Mr.1

Die grossen Spanier, deren Colorit und Auffassung ebenso von Tizian berührt wurden, wie diess bei den Flamändern der Fall war

(aber weniger von Paolo als diese) sind in Italien nur durch einzelne a zerstreute Werke repräsentirt. Murillo's Madonna im Pal. Corsini zu Rom ist nicht nur höchst einfach liebenswürdig in den Charakteren der Mutter und des Kindes, sondern (bei theilweis sehr grosser Flüchtigkeit) ein Wunder der Farbe. Die beiden Madonnen im Pal. Pitti ι erreichen diese Wonne des Tones nicht; die eine absiehtlichere (das Kind mit dem Rosenkranz spielend) ist auch in der Malerei weniger lebendig. Von Velazquez nur Porträts: in den Uffizien sein eigenes e fast etwas gesucht nobel, und das gewaltige Reiterbild Philipps IV. sammt Knappen und Allegorien, in offener Landschaft, mit unglaublicher Beherrschung des Tones und der Farbe gemalt; - im Pal. d Pitti: ein Herr von leidenschaftlichen Zügen, die lange aristokratische e Hand am Degengefäss; - im Pal. Doria zu Rom: Innocenz X. sitzend; vielleicht das beste Papstporträt des Jahrhunderts. [Die Sammlung des Capitols zu Rom besitzt, viel zu wenig beachtet, einen wahren Sehatz in dem Brustbild cines jungen Mannes mit Schnurr- und Knebelbart, ernst, wunderbar lebendig und modellirt wie mit dem Hauch. Des Velazquez ganze Grösse als Bildnissmaler leuchtet aus diesem einfachen Kopfe, dem Werke seiner jungen Jahre. - Weniger schlagend, aber, wie mir scheint, doch auch echt, ist das weibliehe Bildniss in Parma, wiewohl es gewisse Härten hat, schwarz nebeu hellen Lichtern. Die Hand aber mit den drei Ringen, die das weisse Sacktuch hält, ist uncrreichar in der malerischen Behandlung und der strahlenden t Helle des Farbentons. - Mr.] (Den Murillo's und Velazquez in der Gal. von Parma ist kaum zu trauen; von den beiden in Turin am ehesten g dem Brustbilde Philipps IV. - Eine Pieta von Sanchez Coello in S. Giorgio zu Genua, erster Altar links vom Chor.)

In allen Anfgaben idealer Art ist diese moderne Malerei von den höchsten Zielen ausgesellossen, weil sie zu unnittelbar darstellen und überzeugen will, während sie doch, als Kind einer späten Culturepoche, nicht mehr in der blossen Unmittelbarkeit (Naivität) erhaben sein kann. Ihr Naturalismus michte alles Seiende und Gesehehende als solches handgreiflich machen; er betrachtet diess als Vorbedingung jeglicher Wirkung, ohne auf den innern Sinn des Beschauers zu rechnen, welcher Anregungen ganz anderer Art zu beachten gewohnt ist.

Sehon die Wirklichkeit der Bewegung im Raum, wie man sie bei Correggio vorfand und adoptirte, machte die Kunst gleichgültig gegen alle höhere Anordnung, gegen das Einfach-Grosse im Bau und Gegensatz der Gruppen und Einzelgestalten. Am meisten Architektonisches hat vermöge seines Schönheitssinnes Guido Reni gerettet. Seine grandiose Madonna della Pietà (Pinae, von Bologna) verdankt dem a symmetrischen Bau der untern wie der obern Gruppe ihre gewaltigste Wirkung: ähnlich verhält es sich (ebenda) mit dem Bilde des Gekreuzigt en und seiner Angehörigen; die edle und grossartige Behandlung, der sehöne Ausdruck allein würden nicht genügen, um diesen Werken ihre ganz ausnahmsweise Stellung zu sichern. (Ein anderer Crucifixus Guido's, ohne die Angehörigen, aber ebenfalls von b erster Bedeutung, in der Gal. von Modena.) Die Assunta in München. die Dreieinigkeit auf dem Hochaltar von S. Trinità de' pellegrini in c Rom geben hiezu weitere Belege; selbst das flüchtige Werk der Maniera seconda: die Charitas (Pinac, von Bologna). - Lodorico Caracci's a Transfiguration (ebenda) und Himmelfahrt Christi (Hochaltar von e S. Cristina zu Bologna) werden nur durch dieses architektonische f Element recht geniessbar: Annibale's Madonna in einer Nische, an deren Postament Johannes der Ev. und Catharina lehnen, verdankt ebendemselben (nebst der energischen Malerei) eine grosse Wirkung trotz der allgemeinen und wenig edlen Formen; denselben Lebensgehalt zeigt das ähnliche grosse Bild des Guercino im Pal. Brignole zu g Genua. (Derselbe Guercino geht in einem schön gemalten Bilde -S. Vincenzo zu Modena, zweite Cap, rechts - an dem Richtigen vor- h bei; sein segnender Gott-Vater, Halbfigur, in der Galerie von Turin, scheint von Guido's Trinität inspirirt zu sein.) Ja auch die in Bewegung gerathene Symmetrie, das Processionelle, kurz Alles, was das in dieser Schule so oft zur Confusion führende Pathos dämpft, kann hier von höchst erwijnschter Wirkung sein; hieher gehören die beiden Riesenbilder des Lod, Caracci in der Gal, von Parma (chemals i Seitenbilder einer Assunta), hauptsächlich die Grabtragung der Maria, wo der Ritus, beherrscht von dem meisterlich verkürzten Leichnam, das subjective Pathos vollkommen zurückdrängt. Auch Domenichino, dessen Composition so überaus ungleich ist, hat in scinem - Tod der heil. Cäcilia" (S. Luigi in Rom, zweite Cap. rechts) k ein herrliches Beispiel strenger und doch schön aufgehobener Symmetrie geliefert. Von den beiden Bildern der letzten Communion

a des heil. Hieronymus (Agostino Caracci: Pinae. von Bologna; b Domenichino: Gal. des Vatieans) hat dasjenige des Domenichino schon darin einen Hauptvorzug, dass die beiden Gruppen (die des Priesters und die des Heiligen) dem Totalwerth nach wie auf der Goldwage gegen einander abgewogen sind, sodass Bewegung und Ruhe, Ornat und freie Gewandung, Geben und Empfangen etc. sieh gegenseitig aufheben; ausserdem ist die Gestalt des Heiligen in die Pietät und Andacht der Seinigen wie gebettet und doch für den Anblick ganz freigehalten. Der grösste Verehrer D.'s, Nic. Poussin, geht dann wieder zu weit, sodass seine Gruppen oft absiehtlich construirt ere seheinen. (Ruhe auf der Flucht, Akad. von Venedig.) [Copie, und vielleicht nicht ganz genaue. - Mr.] - Bisweilen überraschen die Mailander, so verwildert sonst ihre Composition ist, durch eine a gross gefühlte symmetrische Anordnung. Man sehe in der Brera das grosse Bild des Cerano-Crespi (Madonna del Rosario); im Pal. Brige nole zu Genua den von Engeln gen Himmel getragenen S. Carlo, von einem der Procaccini, ein ergreifendes Bild, so naturalistisch die Anstrengung der Engel gegeben sein mag; in der Galerie von Turin die von S. Franciscus und S. Carlo angebetete Madonna, bezeichnender Weise als Statue dargestellt, von Giul. Ces. Procaccini. - Sassoferrato r befolgte in seiner sehönen Madonna del Rosario (S. Sabina zu Rom, Cap. reehts vom Chor) mit vollem Bewusstsein die alte strenge Anordnung.

Weit die Meisten aber erkennen die höhern Liniengesetze nur in besehrünktem Maasse an, die Naturalisten fast gar nicht. Selbst den besten Bolognesen ist eine prächtige Aetfigur (womöglich kunstreich verkürzt) im Vordergrunde bisweilen so viel werth als der ganze übrige Inhalt des Bildes; einige suchen dergleichen geflissentlich auf g(Schidone's S. Sebastian, dessen Wunden von Zigeunern beschaut werden, im Museum von Neapel); die Naturalisten begehren vollends in nichts als den leidensehaftlichen Moment. Caravaggio's Grable gung (Gal. des Vatieans), immer eines der wichtigsten und gründlichsten Bilder der ganzen Richtung, ist der Einheit und Gowalt des Ausdruckes zu Liebe als Gruppe ganz einseitig gebaut. Wie roh aber C. componiren (und empfinden) konnte, wenn ihm am Ausdruck nichts i lag, zeigt die Bekehrung des Paulus (S. M. del Popolo in Rom, erste Cap, links vom Chor), wo das Pferd beinahe das Bild ausfüllt. Spag-nolctio's Hauptbild, die Kreuz ab nahm e im Tesor von S. Martino

zu Neapel ist in den Linien unangenehm, was man allerdings über der Farbe und dem ergreifenden, obwohl auf keine Weise verklärten Schmerz übersehen kann.

Dieses Gebiet des Ausdruckes und Affectes, welchem die moderne Malerei so vieles opfert, müssen wir nun nach Inhalt und Grenzen zu durchforsehen suchen. Wir beginnen mit den erzählenden Bildern beiligen (biblischen oder legendarischen) Inhaltes, ohne uns dochstreng an irgend eine Eintheilung halten zu dürfen. — Auch die Altarbilder gewinnen schon seit Tizian (S.990) gerne einen erzählenden Inhalt; jetzt ist vollends Alles willkommen, was auf irgend eine Weise erzeriefen kann.

Man sight in S. Bartolommeo a Porta ravegnana zu Bologna (vierter a Altar rechts) eines der prächtigsten Bilder des Albani: die Verkündigung; Gabriel, eine schöne Gestalt, fliegt der Jungfrau leidenschaftlich zu. (Man vergleiche das colossale Fresco des Lod. b Caracci über dem Chor von S. Pietro in Bologna.) - Die Geburt Christi, das Presepio, früher immer naiv dargestellt, war durch Correggio's heilige Nacht zu einem Gegenstand des aufs Höchste gesteigerten Ausdruckes und des Lichteffeetes geworden. (Welchen letztern man z. B. in zweien der bessern Bilder des Honthorst. Uffizien. e nach Kräften reproducirt findet.) Wie völlig missverstand nun z. B. Tiarini in einem sonst trefflichen Bilde (S. Salvatore zu Bologna, a Querschiff links) den stillen, idvllischen Sinn der Scene! Er malt sie höchst colossal und lässt den Joseph ganz declamatorisch auf die Maria hindeuten, damit der Beschauer aufmerksam werde. - Gleichgültiger werden insgemein behandelt die Anbetungen der Hirten und der Könige, u. a. von Cavedone (S. Paolo in Bologna, dritte Cap. e rechts) der bei aller Tüchtigkeit sehr das Ordinäre herauszukehren pflegt. Eine Anbetung der Hirten von Sassoferrato (Mus. von Neapel) f giebt gerade das Gemüthliche, das vorzugsweise sein Element ist; im Jahr hundert des Pathos eine vereinzelte Erscheinung. - Von den Geschichten der heil. Anverwandten werden jetzt vorzugsweise nur die pathetischen, besonders die Sterbebetten behandelt: der Tod der heil. Anna (von Sacchi, in S. Carlo ai Catinari zu Rom, Altar g inks), der Tod des heil. Josephs (von Lotti, in der Annunziata zu h Florenz, Cap. Feroni, die zweite links; - von Franceschini, in Corpus 1

Domini zu Bologna, erste Cap. links). Caravaggio dagegen, der oft a mit Absicht das Heilige alltäglich darstellte, malt (in einem Bilde des Pal. Spada zu Rom) zwei hässliche Nätherinnen, womit die Erziehung b der Jungfrau durch S. Anna gemeint ist, im Pal. Corsini: \_eine Entwöhnung des Bambino" in seiner derbsten Art. - Bei den Kindbetten e (Lod. Caracci: Geburt des Johannes, Pinac, von Bologna, spätes resolutes Hauptbild) mochte man, wenn auch unbewusst, den Nachtheil empfinden, in welchem man sich z. B. gegen die Zeit eines Ghirlandajo befand: damals war die Grundauffassung ideal, das Einzelne individuell, jetzt die Grundauffassung prosaisch, die Einzelform allgemein. - Besonders einflussreich müssen die nur unscheinbaren Bilder des d Agostino und Lodovico in S. Bartolommeo di Reno zu Bologna, 1, Cap l., Anbetung der Hirten, Beschneidung und Darstellung, gewesen sein.) - Unter den Jugendgeschichten Christi, die nunmehr in sentimentaler Absicht bedeutend ausgesponnen wurden, behauptet die Ruhe auf der Flucht immer den ersten Rang, und hier giebt Correggio's Madonna della scodella (S. 967, d) wesentlich den Ton an. e Eine schöne kleine Skizze des Annibale im Pal. Pitti zeigt diess z. B. deutlich: auch das betreffende unter Bonone's trefflichen Frescof bildern im Chor von S. Maria in Vado zu Ferrara. U. a. m. Saraceni trifft noch einmal den wahren idyllischen Inhalt, wenn auch in barocker g Art. (Bild im Pal. Doria zu Rom 1. Gal. Nr. 32: Mutter und Kind schlummern, ein Engel spielt Violine und Joseph hält das Notenblatt.) Bei den meisten aber wird die Scene zu einer grossen Engeleour im Walde; so schon in dem oben (S. 1029, b) erwähnten Prachtbilde des Rutilio Manetti; vollends aber ist es ergützlich zu sehen, was ein später Neapolitaner daraus gemacht hat. (Bild des Giac. del Po. im h rechten Querschiff von S. Teresa zu Neapel oberhalb des Museums.) Die Scene ereignet sich auf einer Nilinsel; Joseph wacht auf, es ist eben himmlische Audienz; die Madonna spricht mit einem Engel, der einen Nachen anbietet und überlässt inzwischen das Kind der Bewunderung und Anbetung zahlreicher Engel verschiedenen Ranges; die ältern darunter meistern die jüngern u. s. w. - In andern Scenen des Jugendlebens Christi ist Sassoferrato allein fast immer naiv sammt

1 seiner Sentimentalität; eine heil. Familie im Pal. Doria zu Rom; Josephs Tischlerwerkstatt, wo der Christusknabe die Späne kehrt, im h Museum von Neapel. Bei den Bolognesen wird bisweilen auf eine nicht ganz gesunde Weise die Handlung des Christus auf das Christus-

kind übertragen, wie z. B. in einem Bilde des Cignami (S. Lucia zu Bologna, dritter Altar links), wo das Bambino vor den Knieen der a Mutter stehend den Johannes und die heil. Teresa mit Kränzen belohnt. Bei Albani (Mad. di Galliera zu Bologna, zweiter Altar links) bist eine Vorahnung der Passion so ausgedrückt, dass das Christuskind affectvoll emporblickt nach den mit den Marterinstrumenten (wie mit Spielzeng) herumschwebenden Putten; unterhalb der Stufen Maria und Joseph, ganz oben Gott-Vater, bekümmert und gefasst. — Von den zahllosen Josephsbildern ein gutes von Guercino (S. Giov. in monte zu Bologna, dritte Cap. rechts); das Kind hält dem Pflege- evater eine Rose zum Riechen hin.

Eine Scene wie Christus unter den Schriftgelehrten (S. 915, Anm.) muss bei der naturalistischen Auffassung noch viel bedenklicher werden, als sie schon an sich ist. Salvator Rosa (Museum von Neapel) a malt nm den hülflosen Knaben herum das brutalste Volk. - Einzelne Bilder der Tanfe und der Versuchung werden unten genannt werden. Die Wunder Christi werden fast ganz verdrängt durch die Wunder der Heiligen; an der Hochzeit von Kana wird gerade das Wunder am wenigsten hervorgehoben: (angenehmes grosses Genrebild dieses o Inhaltes, von Bonone, Ateneo zu Ferrara.) - Die Vertreibung der Käufer und Verkäufer aus dem Tempel hat z. B. Guercino in einem gleichgültigen Bilde geschildert (Pal. Brignole zu Genua); lehrreicher f ist es, in der grossen Frescodarstellung dieser Scene, welche Luca Giordano a' Gerolomini (S. Filippo) zu Neapel über dem Portal g gemalt hat, zu sehen mit welchem Wohlgefallen der Neapolitaner eine solche Execution darstellt. - Von den Auferweckungen des Lazarus ist die des Caravaggio (Pal. Brignole zu Genua) immer eine der be- h deutendsten Leistungen des gemeinern Naturalismus. - Das Abendmahl fällt gleich unwürdig aus, ob es als Genrebild oder als Affectscene behandelt werde. Ersteres ist z. B. der Fall in dem grossen Bilde des Aless, Allori (Akad, zu Florenz), welches eine ganz schön 1 gemalte, lebendige "Scene nach Tische" heissen kann. Bei Domenico Piola (S. Stefano in Genna, Anbau links) fehlt es nicht an Pathos k aller Art, allein das "Unus vestrum" geht unter in einem gesuchten Lichteffect und in den Zuthaten (Bettler, Aufwärter, Kinder, auch ein niederschwebender Reigen von Putten). - Im Chor von S. Martino zu Neapel sind ausser der grossen Geburt Christi von Guido vier 1 colossale Bilder dieser Gattung zu finden, deren zum Theil berühmte

Urheber doch hier nicht auf ihrer rechten Höhe erscheinen: Ribera. die Communion der Apostel; - Caracciolo, die Fusswaschung; -Stanzioni, figurenreiches Abendmahl; - Erben des Paolo Veronese, Einsetzung der Eucharistie. (So Galanti, dem ich beim Erlöschen meiner Erinnerungen folgen muss), [bei Murray: die Eucharistie von Carlo Cagliaril. - Von den Passionsscenen (abgesehen von einzelnen Figuren, wie das Eccehomo, der Crucifixus) ist es hauptsächlich der Moment des Affectes im vorzugsweisen Sinne, welcher nun tausendmal dargestellt wird: die Pieta, der vom Kreuz abgenommene Leichnam, umgeben von Maria, Johannes, Magdalena und Andern. Die Vorbilder Tizian's und Correggio's berechtigten und reizten hier zur höchsten Steigerung des Ausdruckes. Wie bei der Scene unter dem Kreuze, so wird nun auch hier, dem Wirklichkeitsprincip gemäss, die Madonna fast immer ohnmächtig, d. h. der sittliche Inhalt muss mit einem pathologischen theilen. Wo dieser Zug ausgeschlossen ist, wie z. B. in den Bildern, welche nur die Madonna mit dem Leichnam auf a den Knieen darstellen (Lod. Caracci: im Pal. Corsini zu Rom: Annib bale; im Pal. Doria und im Museum von Neapel), da ist auch der Eine druck viel reiner. - Die bedeutendste iener vollständigern Darstellungen ist wohl die schon wegen ihrer Anordnung (S. 1047) erd wähnte Mad. della Pietà des Guido (Pinacoteca von Bologna); leider hatte er den Muth nicht, diese Scene, wie Rafael seine Transfiguration. in einen bestimmten obern, auf einen zweiten Augenpunkt berechneten Raum zu versetzen (etwa auf einen Hügel), sondern brachte sie als auf einer über den knieenden Heiligen hängenden Tapete gemalt. als Bild im Bilde an . bloss um raum-wirklich zu bleiben. - Herrlich f ist dann (noch in ihrem Ruin) die Pieta des Stanzioni über dem Portal von S. Martino zu Neapel; den seelenvollsten Bildern des Van Dyck gleich zu achten; auch in der edlen Haltung und Verkürzung des Leichnams alle Neapolitaner, zumal den Spagnoletto (S. 1048, k) übertreffend. - Luca Giordano (Bild im Museum), der sich hier beg müht, innig zu sein, umgiebt wenigstens die Leiche nicht mit caravaggesken Zigeunern, sondern mit gutmüthigen alten Marinari. h Von den Grabtragungen wurde die des Caravaggio schon erwähnt; ein Bild des Annibale in der Galerie zu Parma ist aus der Zeit. da er dem Correggio völlig zu eigen gehörte. - Von den Scenen nach der Auferstehung hat z. B. Guercino den Thomas gemalt, welcher nicht bloss Christi Wunde berührt, sondern ein paar Finger hineinschiebt

(Gal. des Vaticans). Man frigt sich, wer die Beschauer sein mochten, die an einer so rohen Verdeutlichung und an so unedeln Charakteren Gefallen fanden. Allein man kann noch viel gemeiner sein. Der a Capuccino Genorese hat dasselbe Pactum (Pal. Brignole) so aufgefasst, als witrde über eine Wette entschieden. — Die Himmelfahrt Christi wird fast ganz durch diejenige der Maria ersetzt, wovon unten.

Aus dem Leben der Heiligen wird zunächst das Affectreiche und Bewegte nach Kräften hervorgehoben '). Ein Hauptbild dieser Art ist die Belebung eines Knaben durch S. Dominicus, von Tiarini (Cap. b des Heiligen, in S. Domenico zu Bologna, rechts); dasselbe ist angefullt mit allen Graden der Verehrung und Anbetung. Gegenüber links das Hauptwerk des Lionello Spada: S. Dominicus, der die ketzerischen Bücher verbrennt, ein äusserlich leidenschaftliches Thun, dessen Entwicklung in Gruppen und Farben das Beste ist, was einem so entschlossenen Naturalisten gelingen mag. Allein geschichtliche Seenen dieser Art nehmen nur einen geringen Raum ein neben den beiden Hauptgegenständen dieser Zeit; welche oft genug auf Einem Bilde vereinigt sind: den Martyrien und den himmlischen Glorien.

Für die Martyrien, welche zur Manieristenzeit (S. 1018, 1) sich von Neuem entschieden in der Kunst festgesetzt hatten, besass man ein grelles Prücedens von Correggio (S. 988, b). Alle Maler wetteifern nun, nachdrücklich zu sein im Grässlichen. Der einzige Guido hat in a seinem bet hlehe mit is chen Kinder mord (Pinac. von Bologna) Maass zu halten gewusst, das eigentliche Abschlachten nicht dargestellt, in den Henkern Härte, aber keine bestialische Wildheit personificirt, die Grimasse des Schreiens gedämpft, ja durch eine schüne wahrhaft architektonische Anordnung und durch edel gebildete Formen das Grässliche zum Tragischen erhoben; er hat diese Wirkung hervorgebracht ohne Zuthat einer himmlischen Glorie, ohne den verdächtigen Contrast des ekstatischen Schmachtens zu den Gräueln; sein Werk ist denn auch wohl die vollkommenste pathetische Composition des Jahrhunderts. (Die Kreuzigung Petri, in der vatiean.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Quelle solcher Inspirationen für die ganze Schule waren hauptsächlich jene jetzt erloschenen Fresken bei S. Micchele in Bosco zu Bologna S. 1036; d.

a Galerie, scheint unfreiwillig gemalt.) - Aber schon der sonst mild und schön gesinnte Domenichino, welch ein Schlächter ie nach Umständen! Anzufangen von seinem frühen Fresco der Marter des heil.

b Andreas (in der mittlern der 3 Capellen neben S. Gregorio in Rom); war es Wahl oder glücklicherer Zufall, dass sein Mitschüler Guido (gegenüber) den Gang zum Richtplatz darstellen und jenen herrlichen Moment treffen durfte, da der Heilige von fern das Kreuz erblickt und mitten im Zuge niederkniet? - Domenichino dagegen malt die eigentliche Marterbank und bedarf, um diese und ähnliche Scenen geniessbar zu machen, jener Zuschauer, zumal Frauen und Kinder, welche ihre Herkunft aus Rafaels Heliodor, Messe von Bolsena, Schenkung Roms, Tod des Ananias, Opfer zu Lystra etc. (S. 940) nur wenig verläugnen; von Domenichino aus verbreiten sich diese Motive dann e liber die meisten Werke der Nachfolger. In seiner Marter S. Sebastians (Chor von S. M. degli Angeli zu Rom, rechts) lässt er sogar Reiter gegen diese Zuschauer einsprengen und zersplittert damit das ganze a Interesse. Vom Widrigsten, überdiess unangenehm gemalt, sind seine Marterbilder in der Pinacoteca zu Bologna; in der Marter der heil. Agnes stimmt die Erdolchung auf dem Holzstoss sammt Zuthaten unsäglich roh zu all dem Geigen, Blasen und Harfnen der Engelgruppe oben; - die Marter des S. Pietro Martire ist nur eine neue Redaction der tizianischen; - die Stiftung des Rosenkranzes gestehe ich gar nicht verstanden zu haben; unter den weiblichen Charakteren und Engeln macht sich hier das nette, soubrettenhafte Köpfchen mit dem

rothen Näschen, welches dem D. eigen ist, ganz besonders geltend .-Solche Beispiele mussten schon in Bologna selbst Nachfolge finden. e Von Canuti, einem sehr tüchtigen Schüler Guido's, ist in S. Cristina (4. Altar r.) die Misshandlung der Heiligen durch ihren Vater - man sehe wie - gemalt. Auch Maratta, sonst Guido's treuer Verehrer. holt sich in solchen Fällen doch lieber seine Inspiration aus Domenichir no's S. Sebastian (Marter des heil. Blasius in S. M. di Carignano zu Genua,

1. Alt. r.). - Guercino ist in Martyrien erträglicher als man erwarten g sollte. (Gal. von Modena; Marter des heil. Petrus, Hauptbild; h Dom von Ferrara, Querschiff rechts: Marter des heil. Laurentius,

sehr der Restauration würdig.) - Ven dem Florentiner Cigoli sieht ı man in den Uffizien eine mit grosser Virtuosität gemalte Marter des heil. Stephanus, der bereits mit Steinen geworfen und mit Fusstritten

misshandelt wird, in Gegenwart pharisäisch ruhiger Zuschauer. -

Carlo Dolci's heil. Apollonia (Pal. Corsini in Rom) begnügt sich da- a mit, uns die Zange mit einem der ausgerissenen Zähne auf 'das Niedlichste zu präsentiren.

Wahrhaft abscheulich sind in solchen Fällen die eigentlichen Naturalisten. Caraenagio selber zeigt uns in einem einzigen Kopfe sehon die ganze falsche Rechnung des Naturalismus; es ist seine Medusa in den Uffizien gemeint. Stets begierig nach einem Ausdruck bes Augenblickes und schon desshahg leichgültig gegen den tiefern immanenten Ausdruck (den er in der Grablegung gar wohl erreicht), malt er einen weiblichen Kopf im Moment der Enthauptung; könnte derselbe aber z. B. beim Ausreissen eines Zahnes nicht eben so aussehen? — Nothwendiger Weise erregt das Grässliche, wie diese Schule es auffasst, mehr Ekel als tiefes Bangen.

Zuweilen sucht er durch naturwahre Darstellung des unterlaufenen Blutes Grauen zu erregen; seine Marter des heil. Matthäus (S. o Luigi in Rom, letzte (Zap. I.) wirkt durch die Zuthaten fast lächerlich. Sein Schüler Valentin hat zu viel Geist, um ihm auf diesen Bahnen zu folgen; in seiner Enthauptung des Täufers (Pal Sciarra zu Rom) a tritt ein physiognomisches Interesse an die Stelle des Grüsslichen. (Dieselbe Scene, das beste Bild des Honthorst in S. M. della Scala zu Rom, rechts, lässt doch ziemlich gleichgültig.) Andere dagegen emalen so crud als möglich. Sujets wie der Mord Abels (von Spada, im Museum von Neapel), von der Elis. Sirani, Galerie von Turin, das opfer Isaask (von Honthorst, im Pal. Sciarra zu Rom) werden jetzt ganz henkermässig behandelt, vorzüglich aber die Heldenthat der Judith, wofür eine gewisse Artemisia Gentüsschi eine Art Privilegium besass 9 (Uffläsier; Pal. Pitti; Pal. Sciarra); auch der h

<sup>1) [</sup>Letremis Gemitzeski, die Tochter des treffishen Orazio Gentileschi, mit dem sie jahreian hochgebrt und besonders durch hier Bildnisse beliebt am 10f Karis I. von England lebte, vereilent zieht jenes wegwerfende Epitheton. Allerdings ist die Wahl des Gegenstandes sonfilande, doch begreift sieh, dass die Hofselmata der Wittev von Betabilen filtr ein Weib etwas Bestehendes hatte. Dreimal indem wir die Vorstellung zillein in Foreran, einmai in den Uffziren, zweimal im Faz, Pftit, wo anch die "reizende Gestalt einer Maris Magdalena. Das ganze Jahrbandert hat übrigens weils pervorgebracht, was sich in sergefüliger mit überwoller Ausführung, in kizere Fächnigung und in bestechendem Hollunkei mit dem Weiken der Artemials messen könnte. Durch dieselben Elgenschaften glüsst anch die iebensgrunch, berühmt Verkündigung des Orazio G. in der Galerie zu Turin. Dagegen ist allerdings das Verdienst der Composition bei "Peitien sehr ergierun und die Charkaters sind vorzeierend annelde."

a. Cavaliere Calabress leistete das Mögliche (Mus. von Neapel). Andere legendarische Marterscenen übergehen wir. Durch einen sondernbaren Zufall war gerade die erste grosse römische Bestellung, welbe che Nic. Poussin erhielt, die Marter des heil. Eras mus, welchem die Därme aus dem Leib gewunden werden. (Für S. Peter gemalt, jetzt in der Galerie des Vaticans.) Er brachte ein Werk zu Stande, welches in Betreff des Kunstgehaltes zu den trefflichsten des Jahrhunderts gehört. (Kleine eigenhändige Wiederholung (oder wohl cher noch die Originalskizze des Meisters — Mr.] im Pal. Sciarra.)

Während nun um der vermeintlich ergreifenden Wirklichkeit willen nach dieser Seite hin alle Schranken übersprungen werden, zeigen sich dieselben Maler (die ja zum Theil Cavaliere hiessen!) bemüht, in heilige Vorgänge den guten Ton und die bemessenen Formen der damaligen Gesellschaft hineinzubringen. (Vgl. Parmegianino S. 972. c. d.) Namentlich werden jetzt die Engel dazu erzogen, eine noble Dienerschaft vorzustellen, den Hof der heiligen Personen zu bilden. c Im Refectorium der Badia bei Fiesole wird man nicht ohne Heiterkeit betrachten, wie Christus nach der Versuchung von den Engeln bedient wird; doch sieht dergleichen bei Giov. da S. Giovanni, der das Fresco malte, immer naiv aus. Schon vicl wohlerzogener sind die Engel in d der grossen Taufe Christi von Albani (Pinac, von Bologna); man erinnert sich bei ihrer Dienstfertigkeit unwillkürlich, wie auf mittelalterlichen Bildern die kleiderhaltenden Engel noch Zeit und Stimmung zur Anbetung übrig haben. Putten als Lakaien, ausserhalb der Scene e wartend, sieht man auf einer "Vermählung der heil. Catharina" von Tiarini (ebenda); ausser der genannten Heiligen wohnen auch S. Margaretha und S. Barbara der Ceremonie bei; der gute Joseph schwatzt inzwischen draussen im Vordergrunde mit den drei kleinen Dienstboten, welche das Rad der Catharina, den Drachen der Margaretha und das Thürmchen der Barbara zu hüten haben. - Ein gewisses Ceremoniell war schon in den venezianischen Empfehlungsbildern (S. 1013) üblich. Jetzt kommen aber Dinge vor, wie z. B. ein f Condolenzbesuch sämmtlicher Apostel bei der trauernden Madonna; Petrus als Wortführer kniet und wischt sich mit dem Schnupftuch die Thränen ab (gemalt von Lod. Caracci als Deckenbild der Sacristei von S. Pietro zu Bologna). Oder S. Dominicus stellt den heil. Franciscus dem heil. Carmeliter Thomas vor, wobei ganz die bößiche Neu- sier herrseht, die in solehen Fällen am Platze ist (Lod. Caracci, in der Pinac.). Wie ganz anders giebt das XV.Jahrh. ein solehes Zusammentreffen von Heiligen! (S. 591, b.) In Aless. Allor's Krönung Mariä (agli Angeli, Camaldulenser, in Florenz, Hochaltar) küsst Maria dem b Sohne ganz ergeben die rechte Hand. — Auch S. Antonius von Pada bekömmt das Kind gar nicht immer auf die Arme, sondern es wird ihm nur zum Handkuss hingereicht (Bild des Lod. Caracci, Pinac. e von Bologna).

Wir wenden uns nun zu denjenigen Bildern, in welchen der Seelenausdruck vor dem erzählenden Element den Vorrang hat, um dann zur Behandlungsweise des Ueberirdischen überzugehen.

Der Ausdruck sehnsüchtiger Inbrunst, ekstatischer Andacht, des Verlorenseins in Wonne und Hingebung war von den grossen Meistern der goldenen Zeit auf wenige, seltene Gelegenheiten verspart worden. Zwar macht bereits Perugino recht eigentlich Geschäfte damit, allein Rafael malte nur Einen Christus wie der in der Transfiguration, nur Eine hell. Geöliat, Tzian nur Eine Assunta wie die in der Akademie von Venedig. Jetzt dagegen wird dieser Ausdruck ein Hauptbestandtheil desjenigen Affectes, ohne welchen die Malerei überhaupt nicht mehr glaubt bestehen zu können.

Zu einer endlosen Masse vermehren sich nunmehr jene einzelnen Halbfig uren, welche von den frühern Schulen in versehiedener Absicht, z. B. in Venedig als schöne Daseinsbilder waren gemalt worden. Jetzt liegt ihr Hauptwerth darin, dass man jenen gesteigerten Ausdruck ohne weitere Motivirung darin anbringen kann. Die Schnsuchtshalbfigur bildet fortan eine stehende Gattung. (Ein früheres vereinzeltes Beispiel bei gewissen Nachfolgern Lionardo's S. 882, a.) Zunächst wird jetzt statt eines schlichten Christuskopfes durchgängig der Dorngekrönte, das Eece ho mo gemalt. (Pal. Corsini in Rom, 4 von Guido, Guercino und C. Dolci; — Pinae. in Bologna, die vortreffeliche Kreidezeichnung Guido's; Galerie von Turin: vorzügliches Eccerhonov on Guercino.) Das Motiv, wie man es gab, stammt wesentlich von Correggio, allein die Reproduction ist bisweilen frei, erhaben und tiefsinnig zu nennen. Unter den Madonnen werden die Bilder der Mater dolorosa zahlreicher. Die vielen Halbfiguren von Sibyllen,

deren treffliehste von Guercino, Domenichino in und ausserhalb Italiens zerstreut sind, haben meist den Ausdruck des Emporsehnens (S. 941, c). Für Propheten und Heilige aller Art gab es eigene Werkstätten; in sehr verschiedener Weise und doch der Absieht nach eng verwandt arbeiteten besonders Spagnoletto und Carlo Dolci dergleiehen. Den a erstern möge man in den Galerien von Parma und Neapel verfolgen, b den letztern im Pal. Pitti, in den Uffizien, und besonders im Pal. Corsini zu Florenz, wo man auch seinen Nachahmer Onorio Marinari kennen lernt. Ueber Dolei's Süsslichkeit, seiner conventionellen Andacht mit Kopfhängen und Augenverdrehen, seinen schwarzen Sehatten und geleekten Liehtpartien, der übereleganten Haltung der Hände etc. darf man doch einen bedeutenden angeborenen Schönheitssinn nicht vergessen, auch den Fleiss und Schmelz der Ausc führung nieht. - Von den Neapolitanern hat Andrea Vaccaro (Mus. von Neapel) in solehen Bildern am meisten Ernst und Würde, wie er sich denn selbst in seinem Kindermord (ebenda) zu mässigen weiss. a (Sein bestes Bild sonst der Gekreuzigte mit Angehörigen, in Trinità de' Pellegrini.)

Ob heilige oder profane Personen dargestellt werden, ändert im Ganzen nicht viel. Die Lucretien, Cleopatren, auch die Judith, e wo sie ekstatisch aufwärts schaut (Guercino, im Pal. Spada zu Rom), t der siegreiche David in ähnlichem Moment (Gennari, Pal. Pitti), ja g selbst der sieh erstechende Cato (Guercino, Pal. Brignole in Genua), u. dgl. m. zeigen nur andere Nuaneen desselben Ausdruckes.

u. dgl. m. zeigen nur andere Nuaneen desselben Ausdruekes.
Auch ganze oder fast ganze Figuren in Einzeldarstellung
werden sehr häufig, eben diesem Ausdruek zu Liebe. An ihrer
Spitze steht S. Sebastian; die besten Bilder glaube ich (S. 1036, r)
h sehon genannt zu haben (wozu noeh der Guercino, Pal. Pitti, zu
rechnen sein mag). Dann betende Heilige in Ueberfluss; der reuige
l Petrus (man vgl. Guercino, im Mus. v. Neapel — hier mit dem Schnupft tuch! — Guido und C. Dolci, beide im Pal. Pitti; Pierfranc. Mola
i im Pal. Corsini zu Rom) auf allen Stufen des Jammers; — blässende
Magdalenen aller Art, von der heftigsten Betheurung bis zur ruhigen
m Beschaulichkeit (Cristofano Allori, im Pal. Pitti; Domenico Feti, in
der Akad. von Venedig; Guercino, in der vatiean. Galerie, motivirt
die Rührung der M. dadurch, dass zwei Engel ihr die Nägel vom
Kreuz vorweisen müssen); — S. Franz im Gebet (besonders niedrigen
C Charakters bei Gigoli, Pal. Pitti und Uffizien). — Bei Darstellung der

Mönchsandacht hat der Carthäuserorden einen ganz merkwürdigen Vorzug einfacherer Innigkeit (S. 699, b). Was in Le Sueur's Geschichten des heil. Bruno (Louvre) am Meisten ergreift, findet sich auch in italienischen Carthäuserbildern wieder. Die Ereignisse sind nicht günstiger noch ungünstiger für die malerische Behandlung als dieienigen anderer Orden; es ist dieselbe Art von Visionen, Castejungen, Thätigkeiten (besonders Schreiben), Gebeten, Wunderwirkungen durch Geberde, bis auf den Tod auf dem harten Lager oder unter Mörderhänden. Allein die tiefe und stille Seelenandacht, mag sie den Blick nach oben wenden oder demtithig sinnend auf die Brust senken, vergisst hier die Welt und den Beschauer mehr als irgendwo. Man wird in allen Certosen Italiens dieses Gefühl haben; am schönsten vielleicht bei Stanzioni (in S. Martino zu Neapel, Cap. a di S. Brunone. die 2. l., mit Geschichten und Apotheose des Heiligen; womit seine "Fürbitte des S. Emidio" in Trinità de' Pellegrini, sowie b das Bild seines Schülers Finoglia im Museum zu vergleichen ist: S. Bruno, der die Ordensregel empfängt). Auch Guercino's Madonna mit den beiden betenden Carthäusern (Pinac, von Bologna) ist eines e seiner liebenswürdigsten Werke. Die vollkommene Weltentsagung giebt dem Orden in der That einen ganz eigenen Typus. Uebrigens mögen auch die weissen Gewänder dieser Ordensleute eine ruhige. feierliche Haltung fast gebieterisch verlangt haben. Mehrere zusammen, in heftiger Bewegung, gäben gar kein Bild mehr. 1) Desshalb verhält sich auch S. Romuald mit seinen Camaldulensern auf dem schönen Bilde des Sacchi (Gal. des Vaticans) ganz eben so ruhig. 4

Neben dieser immer schönen und gemässigten Andacht entsteht aber eine eigentliche Ekstasenmalerei; eine (lorie oben, unten der oder die Heilige, der Ohnmacht nahe, ringsum Engel als Helfer und Zuschauer. Die Legende des hell. Franz enthält einen in der Kunst berechtigten, desshalb auch von jeher dargestellten Moment, welcher die hüchste ekstatische Aufregung voraussetzt: den Empfang der Wundmale. Schmerz und Entzücken und Hingebung so in Eins flies-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [Diess hat doch z. B. der treffliche Carpaccio dargestellt in der Geschichte des h. Blieronymus, vor dessen Löwen die Ordensbrüder voll Entsetzen fliehen (Senola di <sup>a</sup> S. Giorgio in Venedig), damit freilich auch eine rein komische Wirkung erreicht. — Mr.]

sen zu lassen, dazu war die Malerei des XVII. Jahrh. vorzüglich fähig. a (Bild Guercino's, alle Stimmate zu Ferrara, Hauptaltar; ein anderes b in S. M. di Carignano zu Genua, links vom Portal.) Allein dass man auch bei andern Heiligen nicht mehr mit der guten und wahren Andacht zufrieden war, bei der Darstellung der Verzücktheit aber keinen höheren Moment mehr kannte als das Ohnmächtigwerden (vgl. S. 1052), - das musste zur widrigen Lüge führen. Ein sehr gut gee maltes Bild dieser Art mag statt aller genannt werden; die Ohnmacht des S. Stanislas, im Gesù zu Ferrara, 2. Alt. r., von dem späten Bologneser Giuseppe Maria Crespi gen, lo Spagnuolo, [einem Künstler, der in dem gesunden Naturalismus und dem rein malerischen Gefühl Verwandtschaft mit den grossen Spaniern zeigt. - Mr.] - Nur Eins fehlt, um die Entweihung zu vollenden; ein lüsterner Ausdruck in den Engeln: Lanfranco, der gemalte Bernini (S. 708, c), sorgt auch dafür. a (Ekstase der S. Margherita da Cortona, Pal. Pitti.) Das Jahrhundert war in diesen Sachen ganz verblendet. Ein schönes Bild des Cavedone o (in der Pinac. v. Bologna), Madonna auf Wolken, das Kind den unten knieenden Heiligen zeigend, enthält zweierlei Ausdruck; in dem heiligen Schmid (S. Eligius?) die conventionelle Inbrunst, in S. Petronius aber, mit seinen drei Chorknaben, eine ruhige rituelle Andacht; wie ungleich ergreifender die letztere auf uns wirkt - ahnte es der Meister oder nicht?

Auch die Madonna wird jetzt dann mit der grössten Vorliebe dargestellt, wenn sie nicht mehr bloss Object der Anbetung ist, son-· dern selber die überirdische Sehnsucht, den heiligen Schmerz empfindet. Jener schöne Kopf des Van Dyck (S. 1042, b) beweist es allein schon; die Assunten und Schmerzensmütter repräsentiren fast durchgängig ein höheres Wesen als die blosse Mutter des Bambino, welche eben doch dem Naturalismus anheimfällt, ohne dabei immer naiv zu sein, wie in jenen herrlichen Bildern Murillo's. Es giebt gute, in Correggio's Art gemeinte Mütter und heilige Familien von den Caracci. zumal Annibale. - Von Guercino kommen einzelne Madonnen mit edel-matronalem Ausdruck vor. Guido ist sehr ungleich; eine vorr zügliche Madonna mit dem schlafenden Kind im Quirinal; eine gute g frühe heil. Familie im Pal. Spinola, Str. nuova zu Genua; aber eine h seiner wichtigsten Madonnen, die er als besonderes Bild (Galerie zu i Turin. Copie in der Brera zu Mailand, eine Nachahmung von Elis. Sirani im Pal. Corsini zu Rom) und dann als Bestandtheil des grossen

Bildes vom Pestgelübde (Pinac. zu Bologna) behandelt hat, sieht unleidlich prätentiös aus, als liesse sie das Kind für Geld sehen. Ueberhaupt wird die Mutter in dieser Epoche nur zu oft eine missmuthige Custodin des Kindes (Ovalbild des Maratta im Pal, Corsini zu Rom); b sie hat oft etwas zu schelten, sodass Musikputten u. dgl. Dienerschaft nur ganz schüchtern mit einer abgemessenen Ergebenheit ihre Befehle empfangen und der kleine Johannes sich kaum recht herbeiwagt. Das vornehme, zurückhaltende Wesen, das hier den heiligen Personen zugetraut wird (vgl. S. 1056) findet seine Parallele in damaligen Ansichten über den geistlichen Stand (Ranke, Päpste, III. 120). - Nicht umsonst fühlt man sich immer wieder von Sassoferrato gefesselt, dessen milde, schöne, gewissenhaft gemalte Madonnen ohne Ausnahme ein Mutterherz haben, worüber man den Mangel an Grossartigkeit und an höherm Leben vergisst. (Beispielc a. m. O., bes. Pal. Borghese e in Rom, VI. Nr. 18; Brera zu Mailand; Galerie zu Turin; in S. Sabina d zu Rom, Cap. rechts vom Chor, das einzige grössere Altarbild: Ma- e donna del Rosario, von trefflichster Ausführung; - in den Uffizien i und im Pal. Doria zu Rom, III. Nr. 9, betende Madonnen ohne Kind, g demüthig abwärts schauend, ohne die Verhimmelung, durch welche sich z. B. Carlo Dolci von Sassoferrato gründlich unterscheidet.) -Unter den Madonnen der Naturalisten wird eines der oben (S. 1031, c) erwähnten Bilder des Pellegro Piola zum Besten und Liebenswürdigsten gehören; Caravaggio dagegen überträgt auch diese einfache Aufgabe in seine beliebte Zigeunerwelt (grosse heil, Familie im Pal. Borghese, V. Nr. 26). Achnlich Schidone (Pal. Pallavicini zu Genua). Ma- 1 ratta's Madonnen sind wiederum der Nachhall des Guido.

Die Santa Conversazione (Madonna mit Heiligen) muss sich un, wie schon bei den spätern Venezianern, irgend einem Affect und Moment bequemen, indem Madonna und das Kind zu einem der Heiligen in eine besondere Beziehung treten, wobei sich dann auch die Uebrigen irgendwie betheiligen. Unzählige Male geschah diess z. B. unter Correggio's Aegide mit dem bedenklichen Sujet der Vermählung der heil. Catharina. Aber noch häufiger wird Mutter und Kind aus der Erdenräumlichkeit hinaus in die Wolken versetzt und mit Engeln ungeben; es beginnt das Zeitalter der Glorien und Visionen, ohne welche zuletzt kaum mehr ein Altarbild zu Stande kömnt. Das

Vorbild ist dabei nicht eine Madonna von Foligno, sondern direct oder indirect die Domkuppel von Parma mit der illusionären Untensicht, der Wolkenwirklichkeit, den Engelschaaren. Dieser Art sind mehrere . Hauptbilder der Pinacoteca von Bologna, wie z. B. Guido's schon erwähntes Bild des Pestgelübdes, in dessen unterer Hälfte sieben Heilige knieen, zum Theil von dem bedeutendsten Ausdruck, der ihm zu b Gebote steht; - Guercino's Einkleidung des S. Wilhelm von Aquitanien e theilt mit seinem "Begräbniss der heil, Petronilla" (Gal. d. Capitols) den Uebelstand, dass die himmlische Gruppe ausser Verbindung mit der irdischen bleibt und doch zu nahe auf dieselbe drückt; aber auch die breite, meisterlich energische Behandlung ist in beiden Bildern dieselbe. (Auch wieder ein Beleg für die Vertauschung der Santa Conversazione gegen ein momentanes Geschehen; eigentlich mussten nur der heil. Bischof Felix, S. Wilhelm, S. Philipp und S. Jacob mit der Madonna auf Einem Bilde vereinigt werden.) - Luca Giordano ist bei einem solchen Anlass von seinem unzerstörbaren Temperament a richtig geführt worden; seine Madonna del Rosario (Mus. v. Neapel) schwebt unter einem von Engeln getragenen Baldachin auf Wolken einher, während vorn S. Dominicus, S. Chiara u. a. Andächtige verehrend ihrer harren; diese Uebertragung der Glorie in eine himmlische Procession war echt volksthümlich neapolitanisch und das Eine zelne ist auch dansch gegeben. (Ein anderes grosses Bild von Luca in der Brera zu Mailand.) - Ins Massslose geht z. B. die Doppelvision t des Ercole Gennari (Pinac. v. Bol.); Madonna erscheint auf Wolken dem ebenfalls auf Wolken über stürmischem Meer schwebenden S. Niccolò von Bari. Auch der Contrast der Glorien mit Martyrien (s. oben), so poetisch er sich anlässt, hat etwas künstlerisch Unechtes. Aber das Ueberirdische kommt selbst in die einsame Klosterzelle.

in das Dascin eines einzelnen heiligen Menschen hereingeschwebt. Hier, in geschlossenen Räumen, ist die örtliche Wirklichmachung in der Regel sehr störend. Es würde wie Spott klingen, wenn wir selbst die besten derartigen Bilder von dieser Seite prüfen und namentlich das Benehmen der hier ganz ungenirten Engel-näher schildern wollg ten. Clinac. v. Bologna: S. Anton v. Padua, dem Bambino den Fussh klüssend, von Elisabetta Sirani; — S. Giacomo magg. zu Bologna, 4. Alt. r.: Christus erscheint dem Giovanni das S. Pacondo, von Caredone.) Wenn ein herberer Naturalist wie z. B. Sphynoletto das Visionitier ganz wegflisst, so Kömmt wenigstens ein harmlosse Genre-

bild zu Stande; sein S. Stanislas Kostka (Pal. Borghese) ist ein ein- a facher Junger Seminarist, dem man ein Kind auf den Arm gelegt hat, und der nun ganz gutmüthig aufmerkt wie es ihn am Kragen fasst.

Die auf Wolken schwebende Madonna ist in dieser Zeit kaum mehr zu unterscheiden von der Assunta, der gen Himmel fahrenden Maria. (Wie deutlich hatte noch Tizian die Assunta als solehe bezieichnet!) Auch jetzt werden übrigens gewisse Bilder ausdrücklich als Himmelfahrten gemalt. So das colossale Bild Guido's in S. Amborgio zu Genua (Hauptaltar rechts), eines derjenigen Meisterwerke, welche kalt lassen. Von den Assunten des Agostino und Annibale ofcarzeci in der Pinac. zu Bologns ist die erstere, bedeutendere wieder ein rechtes Beispiel der räumlichen Verwirklichung des Uebersinnlichen; das "Aufwärts" ist durch schiefes Liegen auf einer sehönen Engelgruppe veranschaulieht; glicklicher Weise giebt auch noch der Kopf den schönen Eindruck der sich in Wonne auflösenden Schnsucht.

— Die unten am Grabe versammelten Apostel erheben sich selten zu ingend einer reinen Begeisterung.

Einzelne Altarbilder sind auch ganz mit der Glorie angefüllt. In a 8. Paolo zu Bologna (2. Cap. r.) sieht man eines der trefflieh genalten Bilder des Lod. Caracci, sil Paradiso\*; merkwürdig als vollständiges Specimen jener Engelconcerte, durch welche die Schule sich von ihrem Aln Correggio wider Willen unterscheidet. Seine Engel haben selten Zeit zum Musieiren. — Ein eigenthimilehes Glorienbild des Bonone steht in S. Benedetto zu Ferrara auf d. 3. Alt. links; der Auferstan- e dene wird von neun auf Wolken um ihn gruppirten benedietinischen Heiligen verchrt, geküsst, angebetet, bestaunt; die Santa Conversatione wird zur gemeinschaftliehen ekstatischen Verklärung (Paral-leile: Fiesole's Freseo in S. Marco, S. 73g. c.).

Kuppi allem aber sind die Glorien der Hauptgegenstand für die Kuppi und Gewölbemalereien (S. 33, fg.). Correggio's ge-fährliches und unerreiehbares Vorbild wird Anfangs ernst genommen. Es ist unmöglich, einer Arbeit die Achtung zu versagen wie z. B. den Fresken des Lodorico Caracci an dem Bogen vor der Chornische des fowes von Piacenna; diese jubelnden Engel, welche Bücher halten

gebracht wird.

und Blumen streuen, haben ein grandioses Leben und einen fast ganz a echten monumentalen Styl. Domenichino's 4 Evangelisten an den Pendentifs der Kuppel von S. Andrea della Valle zu Rom sind zum Theil grossartiger als irgend eine Pendentifgestalt in Parma: und b wenn er mit den allegorischen, noch sehr schön gezeichneten Figuren der Pendentifs von S. Carlo a' Catinari gleichgültig lässt, wenn er in e den auffallend geringern Pendentifs des Tesoro im Dom von Neapel Allegorisches, Historisches und Ueberweltliches auf anstössige Weise mischt, so geben wir dort der Allegorie als solcher, hier der gedrückten Stimmung des arg misshandelten Meisters die Schuld. - Guido d bringt in seinem (sehr übermalten) Engelconcert bei S. Gregorio in Rom (von den 3 Capellen daneben diejenige rechts) wenigstens einen ganz naiven und heitern Eindruck hervor durch die schönen jugendlichen Gestalten ohne Pathos. In der Glorie des heil, Dominicus (Halbe kuppel der Cap, des Heiligen in S. Domenico zu Bologna) richten zwar die musicirenden Engel einen conventionellen Blick nach oben. Christus und Maria sind im Ausdruck des Empfangens ganz unbedeutend, allein höchst grandios schwebt der Heilige, dessen schwarzer Mantel von Putten ausgespannt wird. - Zu diesen frühen, mit höherer Anstrengung gemalten Glorien gehört auch Bonone's schöne Halbkuppel f in S. Maria in Vado zu Ferrara, anbetende Patriarchen und Propheten. - Unter den Neapolitanern ist Stanzioni der gewissenhafteste; an der Flachkuppel der Cap. des heil, Brung zu S. Marting in Neapel (die 2, 1,) ist trotz der allzu gründlich gehandhabten Untensicht das anbetende Aufwärtsschweben des Heiligen, die Wolke von Putten, das Concert der erwachsenen Engel ungemein schön und stylvoll gegeben; - an der Flachkuppel der 2. Cap. r. dagegen hat St. der Auffassung seiner Schule seinen vollen Zoll entrichtet in einem Gegenstande, der über den Horizont derselben ging: Christus in der Vorhölle. - Ausserdem ist hier ein Maler zu beachten, bei welchem man sonst nicht gewohnt h ist, Besseres in dieser Gattung zu suchen: der Calabrese. Im Querschiff von S. Pietro a Majella hat er in flachen Deckenbildern die Geschichten Papst Cölestins V. und der heil. Catharina von Alexandrien gemalt, diessmal nicht bloss mit äusserlicher Energie, sondern mit Geist und Besonnenheit; beinahe würdevoll wird sein Naturalismus in dem Bilde, wo die Leiche der Catharina von fackeltragenden. blumenstreuenden, singenden Engeln auf Wolken nach dem Sina;

Allein nur zu bald gestaltet sich die Gewölbemalerei zum Tummelplatz aller Gewissenlosigkeit. In Erwägung, dass selten Jemand die physischen Kräfte habe, ein Deckenbild genau und lange zu prüfen und dass man doch nur für den Gesammteffect einigen Dank ernte. reducirte man sich auf denjenigen Styl, von welchem bei Anlass des Pietro da Cortona (S. 1038) die Rede gewesen ist. Den Uebergang macht der gewissenlose Lanfranco, zunächst indem er den Domenichino bestahl (Pendentifs der Kuppel im Gesu nuovo zu Neapel, a auch die in SS. Apostoli daselbst, wo auch all die gleichgültigen, un- b wahren Malereien der Decke und der bessere "Teich von Bethesda" über dem Portal von L. sind), dann durch zuerst schüchterneres, bald frecheres Improvisiren (Gewölbe und Wandlunetten in S. Martino da- c selbst: Kuppel in S. Andrea della Valle zu Rom). Wie er sonst das 4 Uebersinnliche anzupacken gewohnt war, zeigt z. B. sein S. Hierony- e mus mit dem Engel (Mus. v. Neapel). Die Nachfolger bekamen nun nicht bloss Kuppeln, sondern Kirchengewölbe aller Art mit Glorien, Paradiesen, Assunten, Visionen zu füllen; ausser den schwebenden, in allen Graden der Untensicht gegebenen Gruppen und Gestalten setzt sich am Rande ringsum ein Volk von andern Gruppen an, welches auf Balustraden, Absätzen u. s. w. steht; für diese schuf Pozzo (S. 385) jene neue Räumlichkeit in Gestalt prächtiger perspectivischer Hallen. Wo bleibt nun das wahrhaft Ueberirdische? Mit einer unglaublichen Oberflächlichkeit sieht man dem Correggio das Aeusserlichste seiner Schwebeexistenz, seiner Leidenschaft, seiner Ekstasen, namentlich seine Wolken und Verkürzungen ab und combinirt daraus jene tausende von brillanten Schein- und Schaumscenen, deren illusionäre Wirkung dann noch durch die oben (S. 385, c. 386) geschilderten kümmerlichen Hülfsmittel gesteigert und gesichert werden soll. Wer möchte in diesem Himmel wohnen? wer glaubt an diese Seligkeit? wem giebt sie eine höhere Stimmung? welche dieser Gestalten ist auch nur so ausgeführt, dass wir ein Interesse an ihrem Himmelsdasein haben könnten? Wie lungern die meisten auf ihren Wolken herum, wie lässig lehnen sie davon herab.

Ausser den bei obigem Anlass angeführten Arbeiten des Pozzo u. A. sind noch am ehesten folgende zu nennen. Gauli: das grosse f Fresco im Hauptschiff des Gesu in Rom, mit besonders flink gehandhabten Farben und Verkürzungen: der Maler will mit allen Mitteln glauben machen, dass seine Heerschaaren aus dem Empyreum durch 69

a den Rahmen herabschwebten gegen den Hochaltar hin. (Oelskizze im Pal. Spada.) - In Genua die brillantesten: Gio. Batt. Carlone (Fresken b von S. Siro etc.), und Carlo Baratta (S. M. della Pace, Querschiff r., Assumption der heil, Anna). - In Venedig: der hellfarbige Gio. Batt. Tiepolo, der die Untensicht vielleicht am weitesten treibt, sodass Fusssohlen und Nasenlöcher die charakteristischen Theile seiner Gestalten sind; fan dessen geistreicher Lebendigkeit iedoch iedes malerisch gebildete Auge seine Freude haben wird. (Sieg des Glaubens c an der Decke von S. M. della Pietà, an der Riva; Glorie des heil. Doa minicus in SS. Giov. e Paolo, letzte Cap. r.; dasselbe in S. M. del Roe sario; Deckengemälde der Scuola del Carmine; dann - wahrscheinlich das Schönste was Tiepolo je gemalt, - die Decke des grossen r Saals im Pal. Labbia; die Altarbilder in der Chiesa della Fava, in g S. Aluise, in S. Paolo u. A.) - Auch der zuweilen sehr erträgliche Manierist Giov. Batt. Piazzetta verdient Erwähnung (Glorie des heil. h Dominicus in SS. Giovanni e Paolo, letzte Cap. r.) - In einzelnen Köpfen und Brustbildern ist P. sogar sehr ansprechend durch die wirkungsreiche Vertheilung der Licht- und Schattenmassen. - Mr.]

Wie zuerst Mengs mit seinem einsamen Protest dieser wuchernden Ausartung gegenüberstand, ist oben (S. 1034) erwähnt worden. Die vollständige Reaction von Seiten eines neuclassischen Styles, den wir nicht mehr zu schildern unternehmen, tritt ein mit Andrea Appiani.

I Fresken in S. Maria presso S. Celso in Mailand.)

Die profane Malerei ist in Zeiten eines allverbreiteten Naturalismus von der heiligen kaum zu scheiden. Vollends die Geschichten des alten Testamentes, z. B. in den vielen Bildern von halben und ganzen Figuren, welche aus Guereino's Werkstatt hervorgingen, werden von den profanen Historien im Styl nicht abweichen. Es glebt z. B. gerade von Guercino ausser den gleichgültigen Historien auch einige vortreffliche wie die oben (S. 1033) gepannten, oder wie sein z., Salomo mit der Königin von Saba "S. Croce in Piacenza, Querschiff r.).

— Geschichten wie die der Susanna, oder der Frau des Potiphar mit Joseph (grosse Bilder des Bülverti im Pal. Barberini zu Rom und in den Uffizien), oder des Loth und seiner Töchter. Situationen wie die der Judith nehmen von der Bibel nicht mehr als den Vorwand her. Die Susanna des Cöpuccino in Pal. Spinola, Str. nuowa, zu Genna-)

Die schönste Judith ist ohne allen Zweifel die des Cristofano Allori . (Pal. Pitti, kleines Ex. im Pal. Corsini zu Florenz, sehr ruinirtes Ex. b im Pal. Connestabile zu Perugia); freilich eine Buhlerin, bei welcher e es zweifelhaft bleibt, ob sie irgend einer Leidenschaft des Herzens fähig ist, mit schwimmenden Augenlidern, schwellenden Lippen und einem bestimmten Fett, wozu der prächtige Aufputz vorzüglich gut stimmt. Edler ist wohl bisweilen Guido's Judith (z. B. im Pal. Adorno a zu Genua); auch die des Guercin (S. 1058); bei beiden hie und da mit dem Ausdruck sehnsüchtigen Dankes. - Auch die Tochter des Herodes ist als Gegenstand am besten hier zu nennen. (Kalt und pomphaft, von Guido, Pal. Corsini in Rom.) Bei Domenichino sind alt- . testamentliche Historien im Ganzen das allerschwächste. Vier Ovale al fresco, in S. Silvestro a Monte Cavallo zu Rom. 1. Querschiff: (im f r. Querschiff sieht man das fleissige Hauptbild eines seiner wenigen Schüler, Ant. Barbalunga, Gottvater in einer Glorie, unten zwei g Heilige); - im Casino Rospigliosi; das Paradics, und der Triumph h Davids (?); - Pal. Barberini: der Sündenfall, aus lauter Reminiscen- 1 zen bestehend. - David mit Goliaths Haupt, das Gegenstück zur Judith, unzählige Male, am gemeinsten von Domenico Feti, der ihn auf dem Haupte sitzen lässt (Pal. Manfrin in Venedig). Die Parabeln des neuen Testamentes, welche durch edle Be-

Die Parabein des neuen Testamentes, welche durch dels Behandlung gar wohl einen biblischen Typus erhalten Können, ermangeln in dieser Zeit durchgängig einer solchen Weihe, ohne doch durch genrehaften Reiz (wie z. B. bei Teniers) oder durch Miniaturpracht (wie z. B. Etsheimer's "werlorner Sohn" im Pal. Sciarra) zu entschli- i digen. Dem Calabrese, als er die Rückkehr des verlornen Sohnes malte (Museum von Neapel), erschienen offenbar die Prücedentien m seiner Hauptperson als etwas sehr Verzeihliches. "Es hat eben sein mödssen." — Domenico Feti (mehrere kleine Parabelbilder im Pal. Pitti und den Uffizien) ist hier einer der Bessern. (Diese Parabelbilder des n D. Feti kommen an verschiedenen Orten vor; ähnliche, vielleicht mit Urrecht, dem B. Schildone zugeschrieben, im Pal. Sciarra, Rom.— Mr. I

Die eigentlich profane Malerei, mythologischer, allegorischer und historischer Art, wozu besonders noch eine Menge Scenen aus Tasso kommen, kann hier nur kurz berührt werden. Die Caracci gaben mit ihrem Hauptwerk im Pal. Farnese im Ganzen den Ton an. Wie osie hier die idealen Formen bildeten, ohne reine Grösse und ohne rechtes hinreissendes Leben (S. 1032), aber tüchtig und consequent,

so componirten sie auch die Liebesscenen der Götter. Was sie in Bologna von römischer Geschichte u. dgl. in die Friese von Sälen ge-

malt haben (Pal. Magnani, Pal. Fava), ist daneben kaum des Aufsuchens werth. [Das Bedeutendste, was der höchst talentvolle Agostino Caracci, Annibale's älterer Bruder, in der Malerei überhaupt hinter-

b liess sind die Fresken im Pal. del Giardino zu Parma; (nicht von Lodovico C.). — Mr.] Von den Kaminbildern der Schule werden leider die besten ausgesägt, wie ich denn eine schöne improvisitrie Figur dieser Art von Guido in einem Magazin k\u00e4ufliche gefunden habe. — i [Für die Emmfindum zahlreicher Beschauer wird Guido's Aurora

(s. oben 1632, s) unter den idealen mythologischen Darstellungen den ersten Platz behaupten.] — Das Beste und Schönste verdankt man Domenichino. Das Bild der schiessenden und badenden Nymphen

4 (Pal. Borghese in Rom) zeigt zwar weder ganz reine Formen noch venezianische Lebensfülle, allein herrliche Motive und jenen eebten idyllischen Charakter, welcher hier wie bei den Venezianern (S. 991) die glücklichste Eigenschaft mythologischer Bilder ist. Die abgenommenen Fresken aus der Villa Aldobrandini bei Frascati (jetzt ebenda) behaupten diesen selben Charakter durch ihre Anordnung in grossartiger Landschaft. Die Deckenfresken im Hauptsaal des

 Pal. Costaguti in Rom enthalten zwar eine unglückliche Allegorie (der Gott der Zeit hilft der Wahrbeit, sich zum Sonnengott zu erheben), aber die Formen sind schöner und gewissenhafter als bei den andern Malern, die in diesem Palast gemalt haben (Guercino, Albani, Lanfranco etc.) Zwei kleine, sehr hübsche mythologische Bildchen

r Lanfranco etc.) Zwei kleine, sehr hitbsche mythologische Bildchen im Pal. Pitti. — Der nächste, welcher in der Behandlung des Mythologischen von D. lernte, war Albani, dessen Fresken im Pal. Verospi zu Rom (1932, d) sehon erwähnt wurden. Von seinen Rundbildern der zien Flowert ist die eine zuliesen Pediation (ed. par. Tusins eine

g vier Elemente ist die eine grössere Redaction (Gal. von Turin, nebst Anderen) eine der allertüchtigsten Leistungen der modernen mythologischen Malerei, während die kleinere (Pal. Borghese V. Nr. 11—14)

h wenigstens die coketteste Lieblichkeit erreicht, deren ein Bologneser fähig war; ein paar hübsche kleine Bilder in den Uffizien; hübsche Putten am Gewölbe der Chornische in S. M. della Pace zu Rom. Den

k tiefsten Eindruck muss aber Domenichino auch hier auf Nic. Poussin gemacht haben. Seine Bilder mit ihren erloschenen Farben und etwas allgemeinen Formen reizen den Blick nicht; wer aber die Kunst geschichtlich betrachtet, wird dieses Streben, in der Zeit der falschen

Prätensionen rein und wahr zu bleiben, nur mit Rührung verfolgen können. Und einmal ist er auch ganz najv und schön, in der Hirtenscene oder Novellenscene des Pal. Colonna; [zwar ein ächtes aber a sehr frühes, in einzelnen Theilen sogar stylloses und in der Farbe sehr nachgedunkeltes Bild des Meisters, mit seinen herrlichen Bacchanalien in Paris und in London nicht entfernt zu vergleichen .- Aecht ist von allen seinen mythologischen Bildern in Italien nur der Theseus zu Trözene, Uffizien, nicht bedeutend, und stark nachgedunkelt; von Copien besitzt die Gal. des Capitols den Zug der Flora (nach dem schönen, frühen Bilde des Louvre); Pal. Manfrin in Venedig den Tanz der Horen, dessen unvergleichlich schönes Original aus der Galerie Fesch in die des Marquis of Hertford übergegangen ist. - Mr.] -Guercino hat ausser jenen Fresken der Villa Ludovisi (S. 1037, a) eine Anzahl meist gleichgültiger Historienbilder gemalt (Mucius Scaevola, b im Pal. Pallavicini zu Genua), unter welchen nur die genannte Dido auf dem Scheiterhaufen (im Pal. Spada zu Rom) durch Schönheit des c Ausdruckes und dnrch ungemeine Kraft der Farbe sich auszeichnet. - Von einem sonst wenig bekannten Giacinto Geminiani ist in den Uffizien (I. Gang) eine "Auffindung der Leiche Leanders", welche die a besten Inspirationen eines Guercino und Poussin in hohem Grade zu vereinigen scheint. - Guido lässt mit solchen Scenen in der Regel kalt. Seine Nausikaa (Museum von Ncapel) hält mit grosser Seelen- • ruhe Hof zwischen ihren Mägden. Seine Entführung der Helena (Pal. Spada) geschieht wie ein anderer Ausgang am hellen Tage. ? Das treffliche Bild einer Nymphe und eines Helden. in den Uffizien. - Die streitenden Genien (Gal. von Turin), ein schönes und glückliches Motiv. Die Aurora s. oben S. 1068, c. Von der Elis, Sirani. welche Guido's Maniera seconda zu reproduciren nicht müde wird, findet man eine Charitas mit drei Kindern im Pal. Sciarra.

Die Naturalisten malen lieber das Heilige profan als das Profane ideal; sie entschädigen sich durch das Genre. Salvator, der ihnen entrann, um sich in allen möglichen Gattungen zu versuchen, gab in seinem schon erwähnten Catilina (Pal. Martelli) eine ausgeauchte Gensellschaft bösartig gemeinen, vornehm costumirten Gesindels. Carlo Saraceni malt z. B. (Pal. Doris in Rom) die Juno, welche dem ent 1 haupteten Argus die Augen mit eigenem Finger ausgräht, um sie

auf ihren Pfau überzutragen; der Charakter der Göttin ist dieser Action gemäss.

Mit Pietro da Cortona, bei den Neapolitanern mit Luca Giordano, beginnt auch für die mythologische und allegorische Frescomalerci das Zeitalter der reinen Decoration. Pietro's ungeheures Deckenfresco, welches den Ruhm des Hauses Barberini verherrlicht. und seine Deckenmalereien im Pal. Pitti wurden schon angeführt: um zu errathen, was er eigentlich meint, bedarf es einer beträchtlichen Kenntniss der barberinischen und mediceischen Hausgeschichte. Der a Plafond Luca's in der Galeria des Pal. Riccardi in Florenz zeigt, wie Cardinal Leopold, Prinz Cosimo (III.) u. A. als Lichtgottheiten auf den Wolken daher geritten kommen; ringsum ist der ganze Olymp vertheilt. Wie gerne geht man von da zu Giov. da S. Giovanni, ь dessen Allegorien (im grossen untern Saal des Pal. Pitti) noch absurder ersonnen, aber doch noch mit Liebe, Schönheitssinn und Farbenglanz ausgeführt sind. - Die Cortonisten und Nachfolger Luca's noch einmal zu nennen, wie sie sich durch die Paläste von ganz Italien verbreiteten, verbietet uns der Raum. Wer sich von ihrer Stylcomplicität einen Begriff machen will, braucht z. B. nur dem beliebten Thema vom Raub der Sabinerinnen nachzugehen und aufzumerken. was an diesem Moment durchgängig und ausschliesslich hervorgehoben wurde. Luca selber hat in kleinern Bildern, wie z. B. die Galae tea in den Uffizien, bisweilen eine Naivetät in Rubens Art. - Im XVII. Jahrh. sind dann die oben (S. 1034, c) genannten römischen Maler auch in der profanen Gattung bemüht, regelrechte und fleissige Bilder ohne alle Nothwendigkeit zu Stande zu bringen; in den Plafonds fürstlicher Säle dagegen lässt man sich schon eher auf Cortona's Manier gehen, sowohl im allegorischen Inhalt als im Malwerk. (Pal. d Colonna: in der Galeria die zu Ehren des Marcantonio Colonna allegorisch verklärte Schlacht von Lepanto; ein anderer Plafond, von

Auch mit der Genremalerei, welche besonders bei den eigentlichen Naturalisten gedieh, dürfen wir uns nicht aufhalten. Caravaggio, der Schöpfer der neuen Gattung, wählt sich zum Gefäss derselben das lebensgrosse venezianische Halbfigurenbild und giebt demselben einen unheimlich witzieren oder sehrecklichen dramatischen

Luti, zu Ehren Papst Martins V.)

Inhalt auf schlichtem dunkelm Grunde. Seine Spieler (Pal. Sciarra a in Rom), seine lüsterne Wahrsagerin (Gal. des Capitols), seine beiden b Trinker (Gal. von Modena) sind weltbekannt: im Grunde gehören sein a "Zinsgroschen" und "Christns unter den Schriftgelehrten" auch hieher. Diese Gattung, bald mehr zur Geschichte, bald mehr zum Familienportrat sich hinneigend, fand rasch durch ganz Italien Anklang, trotz ihrer Armuth und Einseitigkeit. Die Schüler Guercins malten Manches der Art. Der ganze Honthorst geht vorzugswelse darin auf, nur mehr nach der burlesken Seite hin. (Pal. Doria in Rom, Uf-dfizien in Florenz, wo u. a. sein Bestes, ein Souper von zweideutiger e Gesellschaft: Anderes in allen grössern Sammlangen.) Andere Nachahmer: Manfredi, Manetti, Giov. da S. Giovanni (Alle im Pal. t Pitti), Lionello Spada (grosse Zigennerscene in der Gal, von Modena); g - einiges recht Gnte in der Akademie von Venedig, eln Lantenspieler mit Weib und Knabe, eine Gruppe von drei Spielern (etwa h von Carlo Saraceni? welchem die treffliche Fignr eines Lautenspielers im Pal. Spinola zu Genua angehört.) - Ganz eigenthümlich ein 1 Halbfigurenbild Spagnoletto's in der Turiner Galerie: Homer als blinder Improvisator mit der Geige, neben ihm sein Schreiber; mit Liebe gemalt. - Andere gehen ins harmlose Existenzbild zurück; der Capuccino und Luca Giordano malen Köchinnen mit Geffügel (Pal. k Brignole in Genua; Pal. Doris in Rom); der Calabrese aber, vielleicht 1 wie die Letztgenannten von Niederländern inspirirt, schuf ein grosses stattliches Concert In ganzen Figuren (Pal Doria. - Eine gute, wirk- m lich niederländische "Musik bei Tische" im Pal. Borghese XI. Nr. 4.). n - Salvators halbe und ganze Figuren sind insgemein blosse re- o nommistische Möblirbilder. (Pal. Pitti: un Poeta; un Guerriero.) - In der Galerie zu Turin: ein vortreffliches Genrebild aus der bologneser p Schnle von Giuseppe Maria Crespi, genannt lo Spagnuolo, s. o. S. 1060, c (nicht Daniele Cr. wie dort bezeichnet); der h. Nepomuk, die Beichte der Königin anhörend, während ein armer Mann wartet. (Ganze Figuren unter Lebensgrösse.)

Neben diesem caravaggesken Genre gab es seit Anfang des XVII.
Jahrh. in Rom ein anderes im eigentlich niederländischen Sinn. Der
Holländer Peter van Laar, genannt Bamboccio, Michelangelo Cerquozzi, Jan Miel u. m. a. nordische und italienische Maler haben in
dieser Gattung die wahren Gestze und Bedingungen erkannt und
danach manches Vortrefliche geschaffen. (Der Verfasser konnt sie

a nur fragmentarisch. Hauptsammlung hiefür: Pal. Corsini in Florenz; von Cerquozzi vielleicht das Beste im Ausland; ein gutes kleines Bild b des Jan Miel: der Dornauszieher, in den Uffizien). Was von Jacques Callot gemalt ist, hat bei Weitem nicht den Reiz seiner Radirungen; Manches ist auch nicht sicher benannt. [Kaum ein Künstlername wird so missbraucht als der des Callot. Malereien seiner Hand lassen sich überall schwer nachweisen, und kommen z. B. in Italien sicher gar nicht vor. Was ihm zugeschrieben wird: (Les malheurs de la c guerre, Reihe von Bildchen im Pal, Corsini zu Rom: figurenreiche Stadtansichten und noch eine Reihe kleinerer Bildchen, in der Akadd von Venedig), ist meist abschreckend ungeniessbarer Plunder im besten Fall von dem Pisaner Pietro Ciafferi, genannt lo Smargiasso. - Mr.] - Dieses Alles wird nun weit überboten durch iene Anzahl von Kleinodien der eigentlichen holländischen und Antwerpner Schule in Turin und in den Uffizien, deren Besprechung wir uns e versagen müssen. [Die Vereinigung des Bedeutendsten dieser Art. was die beiden genannten Galerien besitzen, würde schon eine Sammlung bilden, die hinter mancher grössern Sammlung des Nordens nicht allzusehr zurückzustehen hätte. Auch die Brera, Pal, Borghese und die Akademie zu Venedig besitzen einiges Gute. In letzter Sammlung aber bekundet der Catalog eine Unkenntniss und Begriffsr verwirrung, die nicht ärger gedacht werden kann. - Mr.]

Die damalige officielle Aesthetik der Italiener verabscheute im Ganzen das Genre, soweit es nicht, wie ihre übrige Malerei, im Affect aufgehen wollte. Daher der Vorzug jener Halbfigurenbilder ohne rüumliche Umgebung und ohne Zuthaten.

In den kleinern Nebengattungen repräsentirt Castiglione das Thierstück, ohne recht zu wissen, was er wollte, in zum Theil lebesse grossen Möblirbildern (Pal. Colonna in Rom; Uffizien), Mario de h Fiori aber eine nur decorativ 'gemeinte Blumenmalerei (Spiegeleabinet im Pal. Borghese). Man vergleiche damit die unendliche Natuliebe einer Rahel Ruysch und die zwar schon mehr conventionelle, aber noch höchst elegante Palette eines Huysum (Pal. Pitti). — Die grösste Sammlung von Blumenstücken, worunter treffliche von It k. Heem, in der Turiner Galerie. — Ebenda ein echter Potter (vier Rieder); [vielleicht das kostbarste holländische Bild das Italien überhaupt besitzt; von Snuders und J. Fyt ausgezeichnete Stillleben-Bilder.— Ms.]

Eine eigenthümliche Gattung der damaligen italienischen Kunst war ihre Schlachtenmalerei; d. h. die Darstellung des Gewühles als solchen, wesentlich nach Farben und Lichtmassen angeordnet. Ausser Cerquozzi hat Salvator Rosa hierin den Ton angegeben. in welchen sich jedoch ein kenntliches Echo aus der Amazonenschlacht des Rubens zu mischen scheint. Von ihm und seinen neap. Nachahmern Aniello Falcone und Micco Spadaro Schlachten und Aufruhis- . bilder im Museum von Neapel; von ihm eine grössere und eine kleinere Schlacht im Pal. Pitti, Einiges auch im Pal. Corsini zu Florenz. b Von dem farbenreichern Bourguignon, in welchem Cerquozzi und Rosa zusammentreffen, gelten als echt u. a. die sog. Schlacht bei S. e Quentin in der Galerie von Turin [Nr. 420; gut und ächt! - Mr.] zwei Schlachten im Pal. Borghese, eine grosse im Pal. Pitti, zwei grosse a (wahrscheinlich Abbildungen bestimmter Ereignisse) und zwei klei- e nere in den Uffizien, zwei im Pal. Capponi zu Florenz, und mehreie f im Pal. Corsini ebenda, wo man auch die ganze Schule kennen lernt, g die sich an diese Künstler anschloss. Gegenüber dem ganz geistesleer gewordenen, einst von der Constantinschlacht abgeleiteten Schlachtbilde der Manieristen (z. B. bei Tempesta) muss diese neue Behandlungsweise ein grosser Fortschritt heissen. Allein neben piächtig hervortretenden Episoden (die sich dann zu wiederholen pflegen) läuft auch ganz gedankenloses Flickwerk mit. In einigen Jahrzehnten hatte man sich, wie es scheint, an der Gattung so völlig satt gesehen, dass sie einschlief. Oder das unkriegerische Italien überliess sie den Niederländern (Wouwerman), den Franzosen (Van der Meulen) und den Deutschen, bei welchen Rugendas sie neu und eigenthümlich belebte. (Grosse Reihen von Kriegsbildern in der b Galerie von Turin, von Van der Meulen und Hughtenburg, sowie Ausgezeichnetes von Phil. Wouwerman.)

Eine der schönsten Aeusserungen des europäischen Kunstgeistes dieser Periode ist die Landschaftmalerei. Ihre wichtigsten Entwicklungen gehen auf italienischem Boden, in Rom, aber grösstentheils durch Nichtitaliener von Statten.

Angeregt durch flandrische Bilder hatte sie im XV. Jahrh. die ersten naturgemässen Hintergründe geliefert, nicht um für sich etwas zu bedeuten, sondern um nach Kräften die Stimmung des Beschauers beim Anblick heiliger Seenen (S. 802—854) und liebevoll gemalter Bildnisse (S. 570) zu erhöhen. Dann hatte Rafael sie zu einer höhern, gesetzmässigen Mitwirkung herbeigezogen, als er in möglichst Wenigem das Leben der Patriarchen zu schildern hatte (S. 937). (Von a Polidoro und Maturino zwei Frescolandschaften in S. Silvestro a Montecavallo zu Bom, ne iner Cap, links.) Zu gleicher Zeit erkannte Tizian ihre hohe Unentbehrlichkeit für die Existenzmälerei und legte bei entscheidenden Anlässen (S. 985, r; 990, a) den poetischen Austruck wesentlich mit in die landschaftliche Umgebung. Er zuerst hat diesen Theil der Welt in malerischer Beziehung vollkommen entdeckt und die enge Verbindung von landschaftlichen und Seelenstürfunngen künstlerisch benützt. Tintoretto und die Bassano gingen ihm nach so weit sie konnten (S. 1006). Dosso Dossi kam, vielleicht selbständig, fast so weit als Tirian (S. 955, u. f.)

Seit dem Ende des XVI. Jahrhunderts ist in Italien schon ein allgemeines Bedürfniss nach landschaftlicher Anregung vorhanden. dem aber die noch regierenden Manieristen, wie es scheint aus Hochmuth zu genügen verschmähten. Da liess man sich ganze Schiffsladungen von Gemälden aus der grossen Antwerpener Fabrik der Brueghel kommen. Jede italienische Galerie enthält ein paar, oft viele von diesen grünen, bunten, überladenen, miniaturartig ausgeführten Bildern, welche mit allen möglichen heiligen und profanen Geschichten staffirt sind. Vier von den allerfleissigsten, und ausserdem noch ь mehrere von Jan, dem sog. Sammetbreughel (1568-1625), für seinen Gönner, den Cardinal Federigo Borromeo gemalt, in der Ambrosiana zu Mailand; fein ausgezeichnetes in der Brera, ein sehr gutes in der c Galerie zu Turini .- Ein ganz kleines im Pal. Doria zu Rom vereinigt z. B. folgende Staffage: Wallfischfang, Austernfang, Eberjagd und eine der Visionen des Johannes auf Pathmos. Dieselbe Galerie, eine d der wichtigsten für die ganze Landschaftmalerei, enthält auch Landschaften der Bassano, u. a. eines sonst ficht genannten Apollonio da Bassano, eine grosse von Gio. Batt. Dossi, staffirt mit einer fürstlichen Begrüssungscene und - beiläufig gesagt - auch einen Ornheus in der Unterwelt und eine Versuchung des heil. Antonius, von dem seltenern Peter, dem Höllenbrueghel, dem Bruder des Jan. [Anch von Jan dem jüngern, Sohn des Sammtbrueghel, kommen in verschiedenen Sammlungen Bilder vor. - Mr. | Die Antwerpener Bilder sind freifich meist durch ihre Buntheit und durch das Mikroskopische ihrer Ausführung stimmungsloser als die der Bassaniden, welche prächtige

scharfe Lichter und duftige Schatten über ihre Felsgebirge mit steilen Städten dahm schweben lassen.

Ausser den Gemälden kamen auch Maler aus den Niederlanden, so Matthaus Bril, der z. B. im Vatican (Sala ducale, Biblioteca) a Veduten und freie Compositionen, beide gleich stimmungslos, al fresco malte. (Ein Bild im Pal. Colonna.) Dann sein ifingerer Bruder Paul b Bril (1554-1626), der wichtige Mittelsmann für die Verbindung der niederländischen und der italienischen Landschaft. Seine friihen Bilder sind noch bunt (Pal, Sciarra), erst allmälig wird der Poet zum Künst- c ler und lernt sein Naturgefühl grossartig aussprechen. Ob er dem Annibale Caracci oder dieser ihm mehr verdanke, mag dahingestellt bleiben: iedenfalls ist er der erste Niederländer, in welchem ein höheres Liniengefühl erwacht. (Bilder aus allen seinen Perioden in a den Uffizien: zwei aus der mittlern Zeit im Pal. Pitti. Frescoland- e schaften im Anbau rechts bei S. Cecilia in Rom.) Parallel mit ihm entwickelt Adam Elzheimer von Frankfurt (1574-1620) eine nicht geringere künstlerische Macht in seinen köstlichen Miniaturen. Uffizien: Hagar im Walde, Scene aus der Geschichte der Psyche, Hirte g mit der Syrinx.) Seine Eichen, seine herrlichen Fernen, seine Felsabhänge sind naturpoetisch in ganz schönen Linien. Was von Vinckebooms, von Jodocus Momper u. a. Malern dieser Generation in Italien ist, liesse sich, wenn man es der Mühe werth erachtete, wohl sondern; so oft aber den Verfasser das Glück nach Florenz führt, gehören die a beiden Landschaften des Rubens (Pal. Pitti) zu seinen grössten Genüssen. Die "Heuernte bei Mecheln", in den bescheidensten landschaftlichen Formen, giebt eine ganz wonnevolle Mitempfindung des Luft- und Lichtmomentes, während die "Nausikaa" mit ihrer reichen Fels- und Seelandschaft und ihrer phantastischen Beleuchtung uns in den Mitgenuss eines fabelhaften Daseins erhebt. (Nicht als Pendants gemalt, wie die ungleiche Grösse zu allem Ueberfluss zeigt.) Was von Ruusdael, (Gal. von Turin: Pal. Pitti) Backhuuzen und andern Hollandern in Italien ist, kommt neben den Schätzen nordischer Sammlungen kaum in Betracht; das "Schlösschen im Weiher" von Andr. Stalbent (Uffizien) und die mürrische Landschaft Rembrandts i (ehenda) möchten es nahezu aufwiegen. [Letzteres Bild lässt sich mit' k ziemlicher Sicherheit dem Philip Koninck zuschreiben. - Mr.]

Von Tizian stammt wahrscheinlich die Anregung her, welche inzwischen die Bolognesen zu ihrer landschaftlichen Auffassung be-

geistert hatte. Es ist das Gesetz der Linien, welches sie der niederländischen Regellosigkeit gegentiberstellen, die Oekonomie und edle Bildung der Gegenstände, die Consequenz der Farbe. Sie lassen der Landschaft einstweilen nur selten das alleinige Recht: Annibale hat offenbar eine gemischte Gattung erstrebt, in welcher Landschaft und Historie einen gemeinsamen Eindruck hervorbringen sollten. (Mehrere a Halbrundbilder mit Geschichten der Jungfrau, Pal. Doria III. Gal.

b Nr. 1, 16, 18 24; eine kleine Magdalena, ebenda I. Gal. Nr. 3; eine e andere im Pal. Pallavicini zu Genua; - von Agostino eine ganz vor-

a treifliche mit bewundernswürdiger Meisterschaft ausgeführte Felslandschaft mit Ladenden in Guachefarben, Pal. Pitti.) Von Grimaldi, dem Hauptlandschafter der Schule, wird man in Italien wenig zu Gesichte bekommen, leider auch von Domenichino. (Schöne Landschaft e mit Badenden im Pal. Torrigiani zu Florenz; zwei stark geschwärzte f in den Uffizien: Fresken im Casino der Villa Ludovisi.) Von Franc.

g Mola konmt mehrfach ein S. Bruno in schöner Gebirgsgegend vor h (u. a. Pal. Doria). [Hauptexemplar im Louvre. - Mr.]

Salvator Rosa, ein halber Autodidakt in der Landschaft, ist hier wahrer und mächtiger inspirirt als in allen übrigen Gattungen; den Werken der Bologneser und der bald zu nennenden Franzosen verdankt er wohl nur seine höhere Ausbildung. Abendliche, oft zornig 1 beleuchtete Felsgegenden und schroffe Meeresbuchten (Pal. Colonna in Rom), unheimlich staffirt, sind Anfangs sein Hauptgegenstand: dann erhebt er sich zu einer ruhig grandiosen, durch bedeutende k Formen und Ströme von Licht überwältigenden Art. (La Selva de' Filosofi, d. h. die Geschichte des Diogenes, im Pal. Pitti: - die 1 Predigt Johannis, und die Taufe Christi, im Pal. Guadagni zu Florenz,

m Hauptbilder; Anderes in den Pal. Corsini und Capponi, so wie in den Uffizien ebenda). Dazwischen oder später malte er auch frechere " Bravourbilder (la Pace, im Pal. Pitti) und kalte, sorgfältige, grosse, überfüllte Marinen (ebenda). Aus welcher Zeit die phantastische

Landschaft mit der gespenstischen Leiche des heil. Paulus Eremita a sein mag, wage ich nicht zu entscheiden (Brera in Mailand). [Andere im Pal. Maffei zu Volterra, wo sich eine grosse Sammlung von Briefen

'des Salvator befindet. - J.] - Bilder seines Schülers Bart. Torregiani p im Pal. Doria zu Rom, 1. Gal. Nr. 743. Der bewussteste von Allen aber, der definitive Schöpfer der

landschaftlichen Gesetze ist Nic. Poussin. Seine wichtigern Land-

schaften sind fast alle in St. Petersburg und in Paris, doch findet man . im Pal. Sciarra iene einfach herrliche Flusslandschaft, in welcher S. Matthäus mit dem Engel zwischen Ruinen sitzt, [eines jener Bilder vom höchsten Adel der Linien, wie nur Poussin sie geschaffen! -Mr.1 - Sein Schüler und Verwandter war Gaspard Dughet, genannt Poussin (1613-1675). Bei ihm redet die Natur die gewaltige Sprache, welche noch jetzt aus den Gebirgen, Eichwäldern und Ruinen der Umgegend Roms hervortönt; oft erhöht sich dieser Ton durch Sturmwind und Gewitter, welche dann das ganze Bild durchbeben; in den Formen herrscht durchaus das Hochbedeutende, namentlich sind die Mittelerfinde mit einem Ernst behandelt, wie bei keinem Andern. In beiden Seitenschiffen von S. Martino a' monti zu b Rom eine Anzahl von meist sehr entstellten Frescolandschaften mit den Geschichten des h. Elias: im Pal. Colonna 13 Landschaften in Wasserfarbe und ebensoviel im Pal. Doria, - diese Reihen bestehen c die grosse Probe, ob eine Landschaft bloss durch Linien und Hauptformen, ohne den Reiz leuchtender Farben und Details existiren könne. - Im Pal. Corsini zu Rom: unter mehrern kaum minder treff- a lichen: der Sturm, und: der Wasserfall, letzteres Bild durch unglückliches Nachdunkeln, zumal des Grünen, sehr benachtheiligt, wie noch viele andere Bilder Gaspard's. - In der Akademia di S. Luca; mehrere e treffliche Bilder. - Im Pal. Pitti: vier köstliche kleine Bilder, welche f vorherrschend klar geblieben sind: - in den Uffizien: eine kleine g Waldlandschaft. - In der Galerie von Turin: zwei Hochbilder.

Derjenige Typus, welchen Annibale vorgebildet, die beiden Poussin ausgebildet hatten, blieb nun lange Zeit in der Malerei der herrschende, sodass die Holländer mit ihrer mehr realistischen Landschaft im Ganzen eine (allerdings glorreiche!) Minorität bildeten. Er stellt eine unbenützte Natur dar, in welcher die Spuren der Menschenhand nur als Bauwerke, hauptsächlich als Ruinen der Vorwelt, auch als einfache Hütten zum Vorschein kommen. Das Menschengeschlecht, das wir darin voraussetzen oder auch wohl dargestellt finden, gehört entweder der alten Fabelwelt oder der heiligen Geschichte oder dem Hittenleben an, der Eindruck im Ganzen ist daher ein heroischnastoraler.

Seine höchste Verklärung erhielt dieser Typus durch den Zeitgenossen der Poussin, Claude Gelée genannt Lorrain (1600 bis 1692). Er war längere Zeit der Gehülfe des Agostino Tassi, eines Mitstrebena den des Paul Bril (Werke Tassi's im Pal Corsini zu Rom, in den ь Uffizien und im Pal. Pitti); seine Höhe erreichte er nach einer höchst prüfungsvollen Jugendzeit in Rom. Seine Landschaften sind im Bau weniger gewaltig als diejenigen des Poussin, allein es liegt auf denselben ein unaussprechlicher Zauber. Claude, als reingestimmte Seele. vernimmt in der Natur diejenige Stimme, welche vorzugsweise den Menschen zu trösten bestimmt ist und spricht ihre Worte nach. Wer sich in seine Werke vertieft - schon ihre gleichmässige schöne Vollendung macht diess zu einer dankbaren Arbeit - für den ist kein c weiteres Wort von Nöthen. - Im Pal. Doria zu Rom, III. Gal. Nr. 12: il Molino (frühes Bild); Nr. 23: der Tempel Apolls (Hauptwerk);

a I. Gal. Nr. 25: Ruhe auf der Flucht. (Im Pal. Rospigliosi, unsichtbar: e u. a. der Tempel der Venus.). - Im Pal. Sciarra: Reiter an einem Hafen; die Flucht nach Aegypten, beides kleine Juwelen. - Im Pal. f Barberini; eine vortreffliche kleine Landschaft. - Im Museum von g Neapel: ein Sonnenuntergang am Meere; die Grotte der Egeria (fast zu kühl für Claude?) - In den Uffizien: Abendlandschaft mit Brücke.

h Strom und Gebirg, abendliche Marine mit Palästen. - In der Galerie von Turin zwei schöne Seitenstücke [ächt].

Von seinen Nachfolgern ist nichts in Italien, das ihm irgend nahe i käme. Die Bilder von Swanevelt (im Pal. Doria zu Rom und im Pal. k Pitti), von Joh. Both (ebenda), von Tempesta-Molyn (Bilder aller Orten), bis zu den Improvisationen des Orizzonte (wovon ein oberer Saal in 1 der Villa Borghese ganz voll ist) und zu den oft sehr fleissigen Archim tekturbildern eines Pannini (Pal. Corsini in Rom, Gal. von Turin) geben immer nur einzelne Strahlen des Lichtes, das sich in Ponssin und Claude gesammelt hatte.

Wer diesen beiden Meistern ausserhalb Italiens wiederbegegnet, dem werden sie vielleicht viel stärker als die glänzendsten modernen Veduten das Heimweh rege machen, welches nur zeitweise schlummert, nie stirbt, nach dem unvergesslichen Rom. Der dieses schreibt, hat die Erfahrung gemacht. Er wünscht denen, die ihn lesen, billigen und zum Begleiter über die Alpen mitnehmen, das ruhige Glück der Seele, welches er in Rom genossen hat, und dessen Erinnerung ihm selbst aus den schwachen Nachbildungen jener hohen Meisterwerke so übermächtig entgegenkömmt.

## Nachträge und Berichtigungen.

189 b: st. Agostino della Robbia I. Agostino di Duccio, vgl. S. 610 oben.

232 a; st. Graf Hugo l. Graf Hugo von Andeburg.

246 d: st. Lodez l. Lodev.

270 a und 297 a; st. Brusacorsi i. Brusasorci.

273 d: st. des Cristofari 1. der Cristofani.

288: Die Malereien der Villa Beicaro bei Siena, irrthümlich einem Crescenzio de' Turamini zugeschrieben, sind von Baldassare Peruzzi selbst.

296 Anm.: st. Monsignori l. Bonsignori.

297 b: st. dal Moro l. del Moro.

326 c: st. dli l, degli.

355: Die Seitenzahl zn corrigiren.

378: Die Seltenzahl zn corrigiren.

- 565 Anm.: st. Pajanello 1. Paganello.
- 717 c: In Cortona (Museo) ein wahrscheinlich ächtes antikes Tafeibild, Halbfigur einer Muse, auf eine Schieferplatte gemait.
- 824 k: Die drei kleinen Tafelbilder in der Capelle des Arcivescovade sind von Liberale, nicht von Gir. dal Libri.
- 827: Von Bianchi Ferrari eine Verkündigung in der Gaierie zu Modena, mit reich architektonischem Hintergrund, dem Domenico Paneili und Lorenzo Costa verwandt. Fr.
- 848 k: Von Spagna noch eine schöne thronende Madonna in der Pinacoteca zu Perugia (Nr. 26). — Fr.
- 852 d: Beachtenswerthe Bilder von Franc. Francia noch die Dreieinigkeit mit anbetenden Heiligen in S. Giov. Evangelista zu Brescia (Taufcapelle links) und ein Altarbild in S. Fredlano zu Lucca. — Fr.

- 858: Ein sehr gerühmtes Triptychon, angebilch van Eyck, von miniaturartig feiner Durchführung befindet sich seit kurzem in der Galerie zu Palermo, II. Stock. M. H.
- 872 a und a: Lionardo's Madonna des Hauses Araciel und die Mater Dolorosa, nur au mittelmässigen Sitchen in dem Werk von Framgaili "Sonoia di Leon, da Vinci" bekannt, scheinen höchstens nach jetzt verscholienen Schublidern gestochen zu sein. — Fr.
- 873 a: Der Herausgeber hat irrthümlich zu Frizzonl's Bemerkung die Worte hinzugefügt "an L. di Credi erinnernd". — Das Bild ist in der Gal. Borghese "Schnie des Leonarde" benannt.
- 905: Ais ein ächtes Bild Rafaels ist die kielne Halbfigur des seine Wundmale zeigenden unbekteideten Christus in der Galerie Tosi zu Brescla zu bezeichnen. Interessat, wenn auch nicht unzweiselhaft und nach melner Ansicht eher von Spagna: die Halbfigur des h. Stephanus in der öffendt. Galerie (Lochis) zu Bergamo. Pr.
- 950 \*: Ein anderes interessantes Werk des P. Negroni in S. Aniello zu Neapel, Capelle der Familie de Grazia, Madonna mit Helligen, bez. Pietro de Nigrone p. 1545. Fr.

## Register der Künstlernamen.

A. Architekt. B. Blidhauer, Goldachmied, Ergfesser etc. D. Decorator in Stuck, Intarsia etc. M. Maier.

Abbate, Nicc. dell', M. 947 f. | Alenis, Thomas de. M. 998 k. | Amadeo, Ant. B. 283 d. 630f.

Alcotti, Glambatt. A. 355 b

633 c, 634.

Adeodatus, A. 145 (oben). 162

Alessi, Galeazzo, A, 209 e, Amalteo, Pomp. M. 1001 f. Anm. Agesander. B. 501. 384 (oben), 347 b, 349 and Amato, Antonio d'. M. 854 g, folg., 375 d. Agnolo, Baccio d'. A. n. B. 950, Alfani, Domenico di Paris. Amatrice, Cola deil', (della 258 e. 315 u. folg. - Domenico di Baccio d'. A. Matrice), A. u. M. 192 L. M. 602 Anm., 849 g. 855. - Orazio. M. 848 k, 849 g. h, 316 g. Amberger, Christ. M. 863 f. - Gabriele d'. A. 194 a. 910 a. - von Siena. A. 133 Anm. Algardi, Aless. A. u. B. 366. Ambrogio di Lorenzo (Lorenzetti). M. 749, 754 b. B. 570. 370 f. 401 e. 691, 692 d. Agostino v. Siena. A. 133 693 a, 701, 706 c, 710 g, Amedei. M. 910 a. Anm. B. 570. 711 (oben), 711 c, d. Ammanati, Bartolommeo. A. Agrate, Marco, B. 477 c. u. B. 175 b, 241 b, 329 b, Aliense, L', s, a, Vassilacchi. Aimo, Domenico. B. 640 d, 340, 343 u. folg., 659 h. Aliprandi. M. 296 a. 641 (oben). M. 1014 c. d. 681 i u. foig. Alamannus, Johannes (Gio-Allegri, Ant., s. Correggio. Anemoio, Vincenzo, M. 854 d. vanni da Murano). M. 788 g. - Pomponio. M. 972 a. Angell. M. 1011 e. Aiba, Macrino d'. M. 826 e Aliemagna, Justus de. M. Angussola, Sofonisbe u. Lucia, Albani, Franc. M. 1026, 787 f, 856 b. M. 998 h, 999 a. 1032 a, 1049 a, 1051 b, Allori, Aless. M. 901 i, 1072 a. Anselmi, Michelang, M. 972 a. 1056 d, 1068. 1051 i, 1057 b. Ansuino, M. 820 a, 821 g. Alberghetti. B. 250 (oben). - Christof. M. 1028 o, 1045 e. Antelami, Bened. B. 560 f. Alberti, Antonio. M. 784 a. 1058 m, 1067 a. 580 (unten). - Cherubino n. Durante. M. Altdorfer, Albr. M. 863 a. Antiochos, B. 436 b. 290 c. Altichieri da Zevio. M. 785 a. Antonio, Padovano. M. 786 a. - Leon Batt. A. 179 d und Altissimo, Christof. deli'. M. Apolionios v. Athen. B. 421. 870 Anm. Apollonius v. Tralles. B. 502 a Albertinelli, Mariotto. Alunno, Niccolò, von Foligno. - M. 744 f. 895 g. Appiani, Andr. M. 1066 e. Albertino. M. 826 g. M. 841 a-i. Burckhardt, Cicerone. 70

Aguila. Silvestro d'. B. 636 Baidovinetti, Alessio M. 808 f. Anm. Araldi, Aless. M. 279 b, 827 c.

Arca. Nicc. deil'. B. 613 a. 665 (nnten).

Aretino, Nicc. B. 574 c. - a Spinello. Aretusi, Cesare. M. 970 a.

Aristeas. B. 480 c. Arler, Heinr, (von Gmünd). A. 127 a.

Arnoldo, Alberto di. B. 259 e, 574 £.

Arnolfo s. Cambio. Arpino, Cavaliere d'. (Gius. Cesari), M. 910 a, 1018 f Aspertini, A. B. 277 a, 643

Anm. - Amico. M. 850 a. 852 k. - Gnido, M. 852 n. Aspetti, Tiz. B. 251 g, 658 g,

660 m. Assisi, Tiberio d'. M. 848 k, 849 d.

Athenodorus, B. 501. Anria, Domen. B. 242 (oben),

243 h. Aurelio, Fra. B. 641. Avanzi, Jacobo degli. (Bolognese). M. 783 e.

Avanzini, Bartol. A 356 oben. - Pierantonio. M. 914 . Avanzo, Jacobo d'. (Padna). M. 785.

Bacchiacca, (Fr. Ubertini). M. 902 1. Bacchione. B. 679 (unteu). Baccio-Bigio, Nauni di. B.

681 f. Backhnysen. M. 1075. Badalocchio, Sist. M. 871 d. Badile, Ant. M. 1007 f. Baglioni. B. 593 o. - Giov. M. 1018 k.

Bagnacavalio, (Ramenghi). M.

851 c, 951 h.

899 (oben). Balduccio, Glov. di- B. 582 c.

Baidung s Grien. Bambaia, s. Busti. Bamboccio, s. Laar.

- s. Piperno. Banco, Nanni di. B. 601 b. Bandinelli, Baccio, B. 499 d. 640 d, 641, 642, and folg.

680, 865 f. 1017 d. - Clemente. B. 681 Anm.

Bandini, Giov., (dall' Opera). B. 621 d. 681 g. Baratta, Pietro, B. 705 c,

1066 b. Barbalunga, Ant. M. 1067 g. Barbarelli, G. siehe Glor-

gione. Barbieri s. Guercino. Bardi, Ant. Minelli de'. B. 662 a.

Barile, Ant. D. 261 h. 262 - Giov. D. 261 h, 263 a. Barnaba da Modena, M. 784 c, e.

Baroccio, Federigo. M. 1021, Baroncelli, Nicc. p. Giov. B. 602 Anm. Barozzi, Giacomo, s. Vignoia.

Barthel, Meichior, B. 705 d. Bartholomeo, Nic. de, (ans Foggia.) A. u. B. 122 g. Bartojo, Domenico di. (Siena).

M. 170 c, 781 h, 839. - Taddeo di. M. 771 a. 781 b.

- Nanni di. B. 589 Anm. Bartolommeo, Mastro, slehe Bnon.

- Maso di. B. 590 b. - Fra. M. 865 a, 892 n. folg. Basajti, Marco. M. 269 (oben), 829 c, 830, 837 d, 976 m. Bassano, Apoll. da. M. 1074 d. - (da Ponte), Franc., der

ült. M. 1011 a. - Jac. da. M. 1010, 1074. Bassano, Leandro u. Franc d. i. M. 1010 a, 1014 c. Bastarolo, (Fil. Mazzuoli). М. 1023 с.

Bastianino, (Seb. Filippi). M. 1023 a.

Batoni, Pompeo. M. 1034 g. Bazzacco s. Ponchino. Bazzi, Giov. Ant. s. Sodoms. Beccafumi, Domen. M. 961 e. Beccaruzzi, Franc. M. 1002 a. Begareili, Anton. B 646 (oben) u. folg.

- Lodovico. B. 647 b. Belli, (Gebr.). B. 270 c. Beilini, Gentile. M. 8.0 a. - Giov. M. 268 i (n. unten). 832, 869 h, 870 c. Bello, Marco. M. 838 f. Beliotti, Bern. M. 1012 a. Beitraffio, Giov. Ant. M. 879d. Bembo, Giov. Franc. M. 998 g. Benaglio, Giroi, M. 824 g. Benedictns, (Parma). B. 560 f. Benefatto, L. (del Friso). N.

1010. Benvennti, Pietro. A. 207 i. Berettini s. Cortona. Bergamasco, Gngl. A. 215 f. 218 b, 219, 249 g, 250 f.

319 Anm., 656 a. Bergamo, Fra Damiago da. D. 265 a, 270 c (bis). - Stef. da. D. 262 e. Berna s. Siena.

Bernardi, Johannes de. B. 272 b.

Bernardo, (di Lorenzo?). A. 181 a.

Bernini, Lorenzo. A. and B. 336 (unten), 338 a, 366, 367. 379 c, 373 b, 387 b, 389 b 394 c, 391 c. f. 500 b, 689 a. 690 (unten) n. foig. 693 b. 694 c, 697 a, e, f, b, 695 699 c, 700 b, c, 701 c, 706

c, 708 c, 711 c.

Bertano, Giambatt. A. 309 g. Bonsignori, Franc. M. 296 Briosco s. Riccio. 310 a. Bertoldo. B. 598 g. Bianchi-Ferrari . Francesco. Bianco, Bartol. A. 352 c. 353 c. Bianco, Lucchino. D. 266 a. Bibbiena. A. 366. - d. j A. 355 e. Bicci di Lorenzo, M. 752 g. 753 d. 756 f. - Lorenzo di. 753 e. Bidulnus. B. 558 c. Biliverti, Ant. M. 1028 i, 1066 f. Bissolo, Pierfrancesco, M.83 . Bisuccio, Leonardo de. M. 787 d. Bies, Herri met de. M. 860 b, 861. Bosterlis, Jacobus de. M. 552 O. Boccaccino, da Cremona. M. 830, 838 b. - Camillo di. M. 838 f. Boethos, B. 493 m. Boldù, Andr. A. 327 c. Bologna, Giov. da. B. 329 c. 345 a, 398 c. 499 d, 682 u. folg. -, Simone da, s. Crocefissi. Bombarde, Glov. delle. B. 237 f. Bon, s. Bnon. Bonamicus. B. 562. \* Bonannus. A. 101 b. 557 h. 559 a, b. Bonesia, Bartol. M. 827 b. Bonfigli, Bened. M. 840 a-Bonifazio, (Familie). M. 975 a, 976 m, 990 d, 992 n, folg. 1002 e, 1014 b. Bonito, Gius. M. 1030, 1039 g. Bono, (Sch. Mantegna's), M. 820 a. - Math. M. 290 b, 1075 a. Bonoue, Carlo. M. 954 m, 1027, 1050 d, 1051 e, 1063 Brioschi, Bened, de'. B. 634

e, 1064 f.

Anm., 821 d, 824 c, 870 Anm. . Bonvicino, Aless. s. Moretto. Bordone, Paris, M. 976 u. 1002. Borghese, Ippol, M. 950 e, 1019 b. Borgognoue, Ambrogio (Foasano). A. n. M. 199 b. 279 a, 825. Borromiui, Frauc. A. 366, 367, 371 a, 374 a, 376 Aum., 379 b, 391 b-Bosch, Hier. M. 858 e. 860 f. Boscolino, Silvio n. Maso. B. 608 h. Both, Joh. M. 1078 k. Botticelli, Sandro. M. 170 c, 804 a, 814 a, 869 i, 870 b. Bourguignon, s. Courtols. Bozzato s. Ponchino. Bracel, Pietro. B. 701 a. b. 704 b. Bramante, (Donato d'Angelo). A. 170. 189, 196 b, 224, 253 (uuteu), 279 a, 301 u. fg., 333 u. Anm., 397 b. 640 d. Bramantiuo, (B. Suardi). M. 925 e, 870 Aum. . Brea, Lodovico. M. 826, k. Bregno, oder Rizzo, Familie. 211 f, 620. - Ant. A. u. B. 219, 248 e, 250 e, 620, 621 a. - Loreuzo. B. 621 b. - Paolo, B. 621 a. Brescia, Fra Raff, da. D. 261e, 265 d. Bresciano, Aud. d'Alessandro. B. 251 a. Brescianino, Andr. del. M.

960 g

(obeu)

Aum., 1075 b.

Bronzino, Augelo. M. 891 b. 901, 1017 b c, 1019 g. Brueghel (Familie). M. 1031 Anm., 1074. - Peter d. lit. M. 860 e. 861 e. - Jan, d. ält. n. d. j. M 1074 d. Peter, d. j. M. 1074 d. Bruie, Aiberto di. B. 269 a Bruncliesco, Filippo. A. u. B 140, 157 (oben), 170, 172 f u. b, 224, 229. 257 (bis). 595 d. Brusasorci, Dom. M. 270 a 297 a, 963 h, 1007 a. Buffaimaco. M. 754 a, 755 a. 757 a a. 765 e. 7 6 e. Buggiano, (L. de' Calcanti). B. 232 g und Anm. Bugiardino, Giuliano, M. 891 (uuten), 901 a, 903 e, 907 a, Buon, Bart, (Mastro Barto ommeo), A. u B. 211. 216 a d, 218 b, 578 (unten). 581 b. 618. Buonarroti s. Michelangelo. Buonconsigli, Giovauni, gen. Marescalco, M. 836 f. Buoni, Silvestro de. M. 854 a d. Buousignorl, s. Bousignorl. Buontalenti, Bern. A. 342 e. 345 b, 398 c. Bupalos. B. 450 a. Busketus. A. 99 a. Busti, Agost. (Bambaja). B. 683 c, 652 a. Buttinone, Bern. M. 825 d. Caccini, Giov. Batt. B. 178 f. 686 f. Cagnacci. M. 1026. Calabrese. ii Cavallere. Bril, Paul. M. 290 b. 1031 (M. Preti). M. 1030, 1038 k. 1039 k, 1056 a, 1064 h,

Calcanti, Lazzero de', s. Buggiano. Calderari. A. 364 d. Calendario, Filippo. A. n. B. 158 d, 577 b, 581 b. Caliari, Paolo, s. Veronese. Benedetto. M. 1010. - Carletto. M. 1010, 1013 (oben). - Gabriele, M. 1010, 1052, Callot, Jacques. M. 1072 b. - Lodovico, M. 1036 d. 1047. Calvaert, Dion. M. 1023 n. Caivi, Laz. M. 1021. Camaino, Tino di. B. 569 o. 574 a. 583 c. Cambiaso, Lnca. M. 285 e, 689 d, 1021 (nnten). Cambio, Arnoifo dei. 107 Anm., 138 h n. fg., 141 o, 157 (oben), 162 b, 164 Anm. 172, 570 (oben). Camelio s. Gambeila. Campagna, Girol. B. 657 c, 659 c, g, 662 d. Campagnola, Dom. M. 287 c. 989 a, b, 995 b. Campi, Galeazzo. M. 998 h. - Anton u. Bern. M. 998 h. - Giulio. M. 882 f, 998 h, 1022 k. Campiglione, Bonino di. A. 165 (unten). Campione, Marco di. A. 150, a. 151 a. Canaletti, die beiden. M. 1011 e. Candi, Aless. M. 955 a. Canova, Ant. B. 452 b, 499 (oben), 712. Cantarini s. Pesaro, Sim. da. Cantoni, Sim. A. 396 f. Cannti, Dom. Mar. M. 1026,

1036 c. 1054 c.

Caparra s. Grosso.

757 a, (bis).

Capanna, Puccio. M. 755 b,

Capaccino, (B. Strozzi). M.

1066 h. 1071 k. Caracci (Familie). M. 1025, 1035. - Agostino. M. 969 (nnten). 1048 a, 1050 b, 1063 c, 1076, - Annibale. M. 384 d, 392 c, 969 (unten), 1032 a, 1047 f. 1050 e, 1052 b, h, 1060, 1063, c, 1076. d. l. 1049 b. 1050 c. d. 1056 f. 1057 a, c, 1063 d, f, 1067 o. | Caracciolo, Giov. Batt. M. 1030, 1072 (oben). Caravaggio, Michelangeio Amerighi da. M. 1029, 1033, 1037, 1048 h, 1050 a, 1051 h, 1055 d, 1061 h, 1070 (unten). - Polidoro da. M. 291 b n. Anm., 950 b, 1074 a. Cardi s. Cigoli. Cardisco, Marco. M. 950 d. Cariani, Giov. M. 995 c. Carlone, Giov. Batt. M. 1066 a. - Taddeo. B. 606 d, 689 b. Carnevale, Fra. M. 822 a. Caroto, Gianfranc. A. B. n. M. 259 d, 270 a, 296 a n. Anm., 330 (oben), 825, 962 n. fg. Carpaccio, Vittore. M. 880 b, 836 h, 861 g, 1059 . Carpi, Girol. da. A. 210 c, 280 e. 956 d. c, 827 b. 688 c. 1038 I. h, 870 b. Castello, Gio. Batt. M. 347 d, 1021. Valerio. M. 1081 b. Castiglione, Bened. M. 1031 b, 1072 g.

1022 h. 1031, 1058 (oben), Catena, Vincenzo, M. 820, 837 d. Cati, Pasquale. M. 1020 e. Cattaneo, Danese. B. 656 c. 659 g. 662 f. Cavagni, Gio. Batt. A. 375 a. Cavalli, Alb. M. 296 a. Cavallini, Pietro. M. 748 d, 757 a. Cavazzola, (P. Morandi). M. 962, 968 g. Cavedone, Giac. M. 1026, 1049 e. 1060 e. Cavino. B. 629 b. Cecco, s Giorgio, Fr. di. Cellini, Benv. B. 283 h. 270 n. fg., 479 n, 556 f, 644 n. fg. Cerano s. Crespi. Cerquozzi, Michelangeio. M. 1030, 1071 (unten). Cervellesi (Cervelliera), Giov. Batt. A. 260 e. Cesari, Gius. s. Arpino. Cesi, Bart. M. 1023 p. Chiedarolo, Glov. Maria. M. 853 a. Christofani, die. M. 273 d. 1034 f. Christoforo, (Lorenzo). M. 783 k. Ciafferi, Pietro (Smargiasso). M. 1072 d. Ciapino. D. 330 (oben). Ciaria, Raff. D. 273 (unten). Caselli, Christoforo. M. 818 Ciccione, Andr. A. u. B. 193 c. 584 g. Casignoia, die beiden. B. Cignani, Cario. M. 1026 (bis) 1035 d, 1051 a. Cassana, Nicc. M. 907 b, Cigoli, Lnigi. M. 345 k, 1028 k, 1054 i, 1058 o. Castagno, Andrea del. M. 810 | Cima da Conegliano, Giambat. M. 830, 835 k. Cimabue. M. 744 o d f, 746 a, b, 750 a. Cinello. B. 573 h. Cioli, Michele. B. 236 Anm., 641 (bis).

Cioli, Val. B. 681 h. Cione, Andrea di. s. Orcagna. - Benei di. 157 c.

Circignani - Pomarancio. M. 1018 k. Cittadella s. Lombardi, Alf.

Civerchio, Vincenzo, M. 825 d. 878 c. Civitall, Matteo. B. 235 f. 605 a, 618 a.

Claude (Lorrain). M. 1077 (unten). Clementi, Prosp. (Spani.) B.

679 C. Clouet (Janet). M. 864. Clorio, Giulio. M. 947 d. Coello, Sanchez. M. 1046 g. Coliccio, Giov. Ant. B. 264. Colle, Raffaello dal. M. 984,

936 a. Colonna, Jac. B. 659 f. - Michelang, D. u. M. 385 d. 1036 a. Como, Gnido da. B. 561 b.

Compagnini, Pietro. B. 236 Conca. Seb. M. 1030, 1039 f.

Conegliano, Cima da. M. s. Cima. Contarini, Giov. M. 989 a. Conte, Giac. del. M. 1024 d.

Conti, Nic. de'. B. 250 (oben). -, Bernardino de'. M. 869 b. 870 b. Contucci s. Sansovino, Andr.

Corenzlo . Belis. M 1018 1. 1030. Corradini, Ant. B. 695 c.

- Bartolommeo. M. 822 e. Correggio, (Ant. Allegri). M. 279 f. 964 n. foig. Cortellini, Girol. B. 613 b.

- Micbele. M. 819 m. Corticellus s. Pordenone. Cortona, Luca da. s. Signorelli.

- Pletro da, (Berettini). M. 366, 371 b.

372 g, 393 d, 1029 h, 1033, 1038, 1070.

Cortona, Urb. da. B. 236 b. Cortoni, Domenico. A. 322 e. Cosimo, Pletro di. M 807. Cosini, Siivlo. B. 285 Anm. Cosmaten, (Familie). A. B. u. M. 94, 162, 570 d. 747 c.

-, Jacobns. 747 d. -, Johannes. 570 Anm , 748 c.

-. Laurentins n. Jac. 96 g. d. Cossa, Francesco. M. 818 d. - Lorenzo. M. 818 e. 865 f.

870 c. Costanzi, Placido. M. 1034 e.

Cotignola, Glov. Batt.

- Girol. Marchesl da. M. 952 h.

Conrtois, Jacques, (Bonrguignon). M. 1030, 1073 c. Coxcie, Mich. M. 861, 914

(nnten). Cozzareili, Giac. A. u. B. 182 d. 183 a. 237 c. 614 d.

Cranach, Lucas. M. 863 c. Crawford. B. 707 Anm. Credi, Lorenzo di. M. 792 a. 811, 869 b, 870 c, 871 b, 874 b.

Cremona, da, s. Boccaccino. Crescenzio, Cam. di. A. 183 Anm.

Crespi, Giov. Batt. (Cerano). M. 349 Anm., 1022 i, 1027, 1048 d.

- Gins. Maria. (lo Spagnnolo.) M. 1022 l, 1027, 1060 c, 1071.

Crestl, Dom. (da Passignano). M. 1028 m. Creti, Donato. M. 1084 d. Criscuolo, Gio, Ang.

Crivelli, Carlo, M. 829 e-i.

Croce, Baidass. M. 1018 k. - Franc. A. 371 Anm.

Crocefissi, Simone de', (da Bologna). 783 c, k, 784. Cronaca, Simone, A. 141 c.

186 a, 187 c. Curradi. B. 685 e. Currado, Franc. M. 1028 n.

Daddi, Bernardo, M. 750 a. Dalmasio, Lippo di. M. 783 b.

Damiano, Fra s. Bergamo. Danti, Vincenzio, B. 640 b. 645 g.

David, Claude. B. 698 e. - (v. Brtigge) s. Gerard. Deferrari, Gio. Andr. M.

1031 b. Dei Cinque. D. 330 (oben). Delio. B. 590 Anm. 2. Dentone, Ant. B. 626 (nnten).

De Santis. A. 393 e. Desiderio von Florenz. 657 B.

Diamante, Fra. M. 803 a. Diogenes. B. 466 Anm. Dloskurides. M. 720 d. Diotisaivi. A. 101 a. 104 f.

Doceno s. Gerardi. Doiabeila, Tomm. M. 1011 a. Dolcebnono. A. 128 Anm. Dolci, Cario. M. 1029 f, 1045 m,

1055 a, 1057 e, 1058 (oben). Domenichino, (D. Zampleri), M. 366, 376 b, 384 d, 400 o, 1026, 1033 c, 1036 e, 1045 i, 1047 k, 1048 b, 1054 a, 1058

(oben), 1064 a, 1067 e, 1068, 1076 e. Domenico, Pietro dl. M. 782, Dominicis, Franc. de. M.

1003 h. Donatello. B. 224, 229 e, 230 b,

243 a, 257 c, a, 269 (oben) 595 (unten) u. folg., 627 (nnten). -, Simone di. B. 189 e, 230

d, 600 d. Doni, Adone. M. 848 k, 849 i.

Donzelli, die. M. 854 b.

241 b, 317 a, 345 a, 616 k. Dosso Dossi. M. 247 d, 280 f 948 b. 954 n. foig. 976 b. 1074 d. Dossi, Gian Batt. M. 955 g. Dow, Gerhard, M 1072 f. Duca, Giovanni del. A. 313 c. 332 (oben). Duccio, Agostino di. B. 610 a.

- s. Siena. Dughet, Caspar. M. 1077. Diinwege, Victor und Heinr. M. 861.

Duquesnoy, Franc. B. 691, 692 d, 698 c. 699 a. Dürer, Aibr. M. 861 d. u. fg. Dyck , Ant. van. M. 1031 Anm. 1042 u. foig, 1045 g,

1060.

Eeckhout, Gabr. van den. M. 1044 c. Elzheimer , A. M. 1067 l, 1075 f. Empoli, Jac. (Chimenti) da M. 1028 f.

Eutychides. B. 438 i. Eyck, Huhert und Jan van. M. 855.

Fabriano, Gentlie da. M. 787 f. Faenza, Marco da. M. 288 c. Faes, Pet. v. d. s. Leiy. Faicone, Aniello. M. 1030, 1073 a.

Falconctto, Giov. Maria. A. 278 a, 257 b, o, 319 u. foig-Faizagalioni, Stefano, (da Ferrara). M. 818 a. Fancelli, L. A. 175 b. Fanelli, Christof. A. 185 a. Fansaga, Cosimo. A. u. B. 242 (obcn), 366 (oben). Farina, Ubaldo. B. 651 a. Farinato, Paolo. M. 297 a,

1007 e.

Fasoio, Glanant. M. 1010.

Doslo, Giov. A. u. B. Anm. Federighi, Ant. A. n. B. 182 c, 236 a, 613 f u. foig. Ferrabech, Hans. B. 576 c.

Ferrara, Ercole da. M. 817 f. Stefano da. M. 818 a. Ferrari, Gaudenzio. M. 649 Anm. 2, 877 d, 879 k, 879

(unten) und folg. - de' s. Deferrari.

Ferri, Ciro. M. 260 d, 1031. Ferrucci, Andr. B. 576, 608 d. Feti. Domen. M. 1058 m. 1067 k, n.

Fiasella, Dom., (Sarzana). M.

Flesole, Simone da. B. 575 e. - Andrea da. B. 576 b. - Mino da. B. 227, 239, 239, 604, 605 Anm., 605 d, 606 (unten) u foig., 615 b.

- Fra Giovanni Angelico da. M 790 b n. foig. Figino, Ambr. M. 882 (oben).

Filarete, Ant. A. u. B. 152 c. 189 e. 196, 600 d. 614 (n.). Filippi s. Bastianino. Finiguerra, Maso, G. 557 a.

Flnoglia, Domen. M. 1030, 1059 b. Floravante, Neri di. A. 157

Anm. - Ridolfo. A. 206 a.

Fiore, Coiantonio del. s. Tomasl, Nic. Fiorentino, Aless. M. 866 b. Andrea, B, 636 Anm. Fiorl, Mario de'. M. 1030.

1072 n. Fireuze, Andrea da. M. 752

a, 754 b. Florentia, Angustinus de. B. 610 Anm.

Florentino, Ant. A. 194 f.

Florigerio, Seb. M. 1001 o. Foggini, Glo. Bat. B. 705 a. Fogolino, Marceilo. M. 823 p.

Foiigno s. Aiunno.

Fontana, Cario. A. 366 (oben) 371 b.

Dom. A. 302 Anm., 365 (unten), 369 b, 390 a, 394 b. - Giovanni, A. 365, 394 b. - Prosp. M. 290 d, 1023 i.

- Lavinia, M. 1023 m. Foppa, Vincenzo, M. 825. - d. j. M. 826 d.

Formentone. A. 222 e, 223. Formigine. A. u. B. 204, 205, 206 f. 245 b, 266 (oben). Fornasiero, Znilan. B. 662 Anm.

Francavilla, Pietro. B. 686 b. 687 g, 689 c.

Francesca, Piero della, M. 816 c, 817 f, 869 a, c, 870 b, o. Franceschini, Marc. Ant. M.

1006 b, 1049 i. Francia, Francesco, (Raibolini), M. 206 d, 849, 869 i,

870 b. - Giacomo. M. 850, 851 c, 852 d.

- Giulio, M. 850, 852 n. Franciabigio, (Fr. di Cristofano). M. 276 1, 8 9 (bis)

900 (bis). Franco, Batt. M. 274 (oben), 286 c, 948 b, 1003 h. Franzoni, Franc. B. 530 a. Fredi da Siena, Bartolo di

M. 781 h. Friso, dal. s. Benfatto. Frumenti, Nicol. M. 859 a. Fuga, Ferdin. A. 366, 372 f. 391 a, g, 401 c.

Fumiani, Ant. M. 1011 e. Fungai, Bernardino. M. 539 g, 956 h. Furini, Franc. M. 1028 r.

1039 (nnten). Fusina, Andr. B. 236 c. 633 c.

Gaddi, Agnolo. M. 157 a, 749, 751, 753 b, 754, 755 i.

| Gaddi, Gaddo. M. 745 e, 746 b,                                | • |
|---------------------------------------------------------------|---|
| 748 g, 749.                                                   | • |
| - Taddeo. M. 142 a b, 749,                                    |   |
| 750 a b, 751 d e, 752 a, 753,                                 | - |
| 754, 755 b, 756 1. 760 b.                                     |   |
| Gaetane, Scipio. M. 1019 .,                                   |   |
| 1020 g.                                                       |   |
| Gafa, Meichiorre. B. 708 b.<br>Galilel, Aless. A. 389, 372 d, | ٠ |
|                                                               |   |
| 366.                                                          | 1 |
| Gallardus, (Neapei). B. 583 d.                                | • |
| Gambara, Lattanzio. M. 297 c,                                 |   |
| 998 d.                                                        |   |
| Gambassi a. Livi.                                             | 1 |
| Gambello, Vittore. B. 627 f.                                  | • |
| Gandini, Giorgio. M. 972 a.                                   |   |
| Garbo, Raffaellino del. M.                                    |   |
| 905 i, 848 i, 902 g k, 905 b.                                 | 1 |
|                                                               | 4 |
| 291 Apm., 921 *, 958 c.                                       |   |
| Garvi, Matteo u. Tomm. B.                                     |   |
| 252 a.                                                        | 1 |
| Garzi, Luigi. M. 1039 e.                                      |   |
| Gattapone, II. s. Matfel.                                     | 1 |
| Gatti, Bernardino. M. 972 a.                                  |   |
| Gauil, Glo. Bat. M. 1034 e,                                   | 1 |
| 1065 f.                                                       |   |
| Gelée s. Clande.                                              |   |
| Geminiani, Giacinto. M.                                       |   |
| 1069 d.                                                       |   |
| Genga, Bartolommeo. A. 308 b.                                 |   |
| - Girol. A. B. u. M. 308 a,                                   |   |
| 523 d.                                                        | 1 |
| Gennari, Bened. M. 1026,                                      |   |
| 1062 f.                                                       | ٠ |
| Gentileachi, Artemisio. M.                                    |   |
| 1055 b.                                                       |   |
| Gerard David von Brügge.                                      |   |
| M. 858 d.                                                     | ŀ |
| Gerini, Niccolò di Pietro. M.                                 | 1 |
| 749, 751 a e, 754, 755 e g.                                   | • |
| 756 a.                                                        | 1 |
| Lorenzo di Nic. M. 777 b.                                     |   |
| Gessi, Franc. M. 1026.                                        |   |
| Gherardi, Christofano, (Do-                                   | ŀ |
| ceno). M. 291 Anm.                                            | ľ |
| Ghiberti, Lor. B. 229 f, 586,                                 | ١ |
| 586 u. folg., 865 d.                                          | i |
|                                                               |   |

Ghini, Simone. s. Donatello. ] Ghirlandajo, Dom. M. 170 b, 275 c, 808 g, 814 a. - Benedetto, M. 810 e. - Davide. M. 810 e, 902 d. - Ridolfo. M. 276 m, 848 i, 874 b, 902 a, 951 \*. - Micheie di Ridoifo. 902 f. Giambono, Michiel. M. 736 a. Giocondo, Fra G. da Verons. A. 218 Aum., 218 d, 222, 291 Anm. Giolfino, Nic. M. 962, 963 k. Giordano, Luca. M. 171, 1030, 1033, 1039, 1051 g, 1052 g, 1062 d, 1070, 1071 k. Giorgini, B. 699 d. Glorgio, Francesco (Cecco) dl. A. 128 Anm., 183, 181 a d, 183 a, 324 e. M. 839 a. Giorgione, (Barbarelli). M. 921 \*, 974 u. foig., 977 a. Giottino. M. 750 a, 752 d, 758 b c, 757 a b c. Giotto. M. 140, 141 (unteu), 571 a n. Anm., 745 c. 746 c f. 749 a. 750 a b. 751 a e. 753 a g, 754 b, 757 a, 758 a c d f, 760 d, 761 a, 768 b, 765 a b. 769 b. 770 a b. 772 a. 775 a. 778 a. Giovanni, Benvenuto di. M. 839 g. - Lorenzo di Ser. B. 576 (ob en). - Matteo di. M. 782, 813d, 839. - Pietro di. M. 782. - von Padua. M. 786 a. - von Pisa. B. 627 g. - von Siena, A, 134 Aum. Giovenone, Girolamo. 826 d. Giuliano, Ventura di. B. 261 f. Glykon. B. 422 a. Gobbo, il. s. Solari. Goes. Hugo van der. M. 857 a b.

Gonzata (Brüder), B. 651 c. Gossaert s. Mabuse. Gozzoli, Benozzo, M. 170 d, 275 c, 397 a, 755 a, 780 a, 807 e. Grado, Giov. Franc. da. B. 246 g. 651 c. Granacci, Francesco. 810 g. Grande, Autonio del. A. 398 a. Grandl, Ercole. M. 819 d. Grate, Marcus a. B. 651 g. Grebber, de P. M. 1044. Greca, Vinc. della. A. 370b. Gregorini. A, 372 g. Grieu, Hans Baldung. M. 863. Grimaldi, Giov. Franc. M. 1026, 1076 d. Grosso, Nic. D. 284 c. Gruamous. B. 558 b (bls) Guardia, Nicc. della, B. 614 h. Guariento, von Padua. M. 786 d. Guarini, Guarino, A. 366. Guccio, Agost, di. B. 238. Guereino, (Giov. Franc. Barbieri). M. 928 \*, 1026, 1083 e, 10361, 1045 i, 1047 g, 1051 c f. 1052 i, 1054 d, g, 1057 e. 1058 (wiederh.), 1059, 1060, 1062 b, 1066, 1069 b. Guglielmo von Bergamo. A. 218 b. 219. - Fra. A. u. B. 104 i, 564 a. Gnido s. Siena. Guidetto, (Guideotus). A. u. B. 106 a. 559 o.

Guijelmus. B. 559 d e.

Hondon, J. A. B. 691, 699 b. Laurana, Luciano de. A. 181 b. Hughtenburg, J. van. M. 1073. Huysum, J. van. 1072 l.

Jacob, der Dentsebe. A. 127. 129 a, 130 Anm.

- von Ulm. M. 865 f. Jacobus, Frater. M. 743 e. - s. Paolo.

- Magistri Petrl. B. 574 a. Ibi, Sluibaldo, M. 849 f. Imola, Innoc. da. M. 951 m. Imparato, Franc. M. 1019 o. Ingegno, Andr. Luigi, M. 845 g, 905 b.

Johannes s. Alamannus. - von Florenz, B. 583 e. Jordsens. J. M. 1044. Justus von Gent. M. 856 a,

870 Anm. Jnvara, Fil. A. 200 b. 344 (unten).

366, 392 a.

Kenlen, J. van. M. 1044. Kleomenes. B. 449 a. 541 f. Koulnek, Phil. M. 1075 k. Korn? (Frumeutl). M. 859 a. Kresilas. B. 439.

Laar, Pleter van. M. 1030, 1071 (unteu).

Lagaia, Giov. Ant. de. M. 879 1.

Lambertini, Micchele di Matteo. M. 784 b. Landini, Taddeo. B. 685 h. Lando, (Sieua). A. 132 Anm.,

183. Landucci, Sante. A. 261 b. Lanfranco, Giov. M. 1036, 1060 d, 1065 a.

Lanfrani, Jac. B. 576 f. 578 Anm.

Lama, Gian Bern. M. 949 g. Lanini, Beru. M. 877 d, 881 e. Lapo, Arnoldo di s. Cambio.

Launitz, von der. B. 500 e.

Lanreti, Tomm. M. 683 a, 934, 978 e.

Laurl, Fil. M. 1031.

Lazzarini, Greg. M. 1011 c. Lazzaro, Seb. M. 211 Anm. Lebrun, Charles, M. 1014 h. Le Court, Justus. B. 703 b.

Le Gros. Pierre. B. 691, 697 o. 698 a, b, 703 a, 710 f.

Lely, Peter, (van der Facs). M. 1014 f. Lendenari, Christof, D. 266

Le Notre. A. 398 d, 402 b. Leochares. B. 468 (oben).

Leopardo, Aless. B. 249 e. 250 d. 603 (oben), 620, 623 e. 912 °.

Leyden, Lucas von. M. 860 d. Lianori, Pietro. M. 784 b. Liberale da Verona. M. 291

Anm., 824 h. (Nachtr. 1079.) Liberl, Pietro. M. 1011 e. Libri, Girol, dal. M. 824 1. (Nachtr. 1079.)

Licinio, Bernardiuo s. Pordenone. Ligorio, Pirro, B. u. A. 240

e. 315 a. Ligozzi, Jao. M. 1028 d.

Lion-Brano, Lor. M. 978 a. Lippi, Annib. A. 401 b. - Fra Fil. M. 275 b. 802 c.

- Filippino. M. 170 c, 275 d. 801, 802, 805 b, 866b, 869 g. Livens, Jan. M. 1044 o.

Livi, Franc. di. M. 865 c. Lomazzo, Glov. Paolo. M. 868 Anm., 882 (oben).

Lombard, Lamb. M. 861. Lombardi, (Familie) A. u. B. 211 Anm., 251 e, 536, 620,

621 (unten) u. folg. 656 b. - Alfonso. 206 f, 843 (unten) 649 n. folg.

- Antonio. 623 a-d, 624 (n.) 625 a u. foig., 662 a.

Lombardi, Girolamo. 640 d (bis), 641( oben), 656 c. - Martino, 213 a, 216 d.

- Moro. 214 a. - Pietro. 214 b, 215 h, 216 b, 217 b, 219 a, 250 b, 820

c, 623 a-d, 624 (nnten). - Sante. 220 h, 337 d. - Tommaso, 656 c, 659 e.

- Talio. 93 b, 166 (oben), 214 e, 215 1, 216 d, 625 a u. folg., 662 a. Longhena, Baid. A. 326 a, 395f.

Longhi, Luca. M. 1024 e. Lorenzetti, Ambrogio. (di Lorenzo). M. 749, 754 b. 773 e, 780 c.

- Pietro, M. 754 b. Lorenzetto, (di Lodovico). A. u. B. 192 h, 603 e, 641 (nnten).

Lorenzi, B. 681 h. Lorenzo, Don, (Monaco). M. 738 f, h, 754, 795 a-d. - di Nicoolò s. Gerini.

- s. Bicci. - Piorenzo dl. M. 840 o.

- s. Lorenzetti. Losco, Bernardino. M. 827 b. Lotti, Carlo. M. 705 b, 1011

e, 10i9 g. Lotto, Lorenzo. M. 977 c, 980 a, 981 e u. folg.

Luini. Bernardino. M. 267, 297 e, 872, 873 b, o, 876

n. folg. - Aurelio. M. 877 , 932. Luisaccio. M. 942 a.

Lunghi, Martino. A. n. B. 344 d, 366 (oben), 370 a, 376 a, 390 o, 391 h, - Martino d. j. A. 370 h. - Onorio. A. 366(oben), 869 d.

Lurago, Rocco. A 352 b. Luschis, Jacobo de. (J. de Luscinlis.) M. 827 b.

Luti, Bened. M. 1031, 1034 c, 1070 d.

Lasippos B. 412, 417 a, 421, Marc-Antonie, (Raimondi). 428 d. 427 f. 431 a. 511 i. 518 d.

Mabuse, (Jan Gossaert), M. 859 b. 860 (naten).

Maderna, Carlo. A. 289 g, 334 Anm., 386, 865 (n.), 370 e. 376 b. 389 b. 390 d. 391 c, 394 d, 401 e.

- Stefano. B. 699 f. Maffei, Giovanello. A. 160 a. Magenta, Pieter. A. 373c,379c.

Maglione. A. 124 Anm. Mainardl, Bastlano. M. 750 b, 810 f.

Maltani, Lorenzo. A. 134 a. Majano, Bened. da. A. u. B. 183 d, 188 e, 232 e, 238 Anm .. 257 d, 574 b, 608 (noten)

u. fg. - Giul. da. A. n. B. 189 e. 193, 239 a, 257 d, 260 e, 268 c, 406.

Malvito, Tommaso, D. 241 g. Manetti, Butilio. M. 1090 o. 1029 g, 1050 g, 1071 f. Manfredi, Bart. M. 1071 f.

- Fra Andr. A. 147 d. Mangone, Fabio. A. 347 a. Manni, Glannicola. M. 848 k, 849 b.

Muosard, J. H. A. 385. Mansueti, Giovanni. M. 830, (oben), b, e,

Mantegua, Andr. M. 170 a. 277 d. 295 a b d, 820, 869 e, 870 b c.

- Carlo del. M. 292 Anm. Mantova, Ant. n. Paolo da. D. 267 b.

Mantovano, Rinaldo. M. 947 b d.

Mannel, Nic. M. 863, Maragliano, A. M. B. 709. Maratta, Carlo. M. 933, 1026.

1031, 1034 (oben), 1089 n, 1054 e, 1061 b, 1066 b.

Kpfrst, 945. Marchesi, Fraue, n. Bernar-

dino, (Zaganelli). M. 952 k. - Gir. s. Cotignola. Marchionne, (von Arezzo), A.

109 Anm. - Carlo. A. 402 d.

Marchis, Giac. de. B. 265 d. Marconi, Rocco. M. 980 h. Margheritone v. Arezzo, A. n. M. 120 Anm., 130 Anm.,

743 b. 750 a. Mariano, Lor. di. (Marrina).

B. 236 (oben), 288 d. Marinari, Onorio. M. 1058 b. Marrina s. Mariano.

Martino, Fra. (in Verona). M. 787 a.

- Giov. di. B. 619 o. - Simone di. (da Sieca). M.

752 a. 754 b. 757 b. 779. 789 d, 826 g.

- da Udine, Giov. di. M. 1001 g. Marziale, Marco. M. 830, 838 b.

Masaccio. M. 800 a, 801, 870 b. Mascherino. A. 390 e. Masolino (da Panicale.) M.

800 a. Massegne, Jacobello n. Pierpaolo delle, B. 578 a, 581 b e. Masnecio. B. 583.

Matas, Cav. A. 141 o. Matera. B. 710 f. Matrice s. Amatrice. Mattielli, Lor. B. 699 (nuten).

Matnrino. M. 291 b n. Anm. 1074 a. Mazza, Glns. B. 657 Anm., 711 (oben).

Mazzareill, A. 879 a. Mazzoia, (Mazznoli), Filippo.

M. 827 e. f. - Pierilario. M. 827 f.

- Franc. s. Parmeggianino. - Girol. M. 266 e. 279 g. 972 a.

Mazzola, Lodov. 819 m, 958 a. Mazzoni, Gini, D. 289 d. - Guido, (Modanino). B. 634,

Meda, Gluseppe. A. 346 k.

Mcister vom Tode Maria. M. 859 d, 861. Meiano, Giovanni da. M. 749.

751 d, 752 g, 754, 757 a. Meione, Aitobello. M. 998 g. Meioni, Marco. M. 827 b. Meiozzo da Forli. M. 822 a.

965 Anm. Melzi, Franc. M. 879. Memling, Hans. M. 857 b. Memmi, Lippo. M. 779 a, b.

Memmo, Sim. di Ser. A. 159 Anm. Monelaos. B. 497 b. Mengs, Raph. M. 1034 g, 1066.

Menophantos. B. 448 b. Mercatello, Ant. D. 262 d. Merilano s. Noia. Messina, Ant. da. M. 831.

Mctsys, Quint. M. 859 c. Mculen, A. F. van der. M 1073. Michelangelo Bnonarroti. A.

B. n. M. 238 e and Anm., 260 a, 314 a, 327 n. fg., 838 (oben), 340, 473 1, 477 c, 490 a n. Anm., 409 c, 500, e 537 o, 556 f, 613 c, 664 n. fg., 865 f. 883 n. fg. 977 k. Micchell, Pastorino. M. 867 a Michelino. M. 787 e. Miobelozzo. A. 176 a. 178

d, \*, 196 a, 230 k. - B. 601 d. Miel, Jan. M. 1071 (naten).

Milanese, Andr. B. 877 d. Milano, Ambrogio da. B. 633 Anm.

Minelia, Pletro di. D. 256 d. Minelli, Ant. s. Bardi. Minio, Tiziano, B. 252 a, 656 (nnten).

Mino, Giov. B. 662 f. Miretto, Giov. M. 786 c. Mireveit, P. M. 1043 (unten), Mocchi, Franc. B. 695 b. 697 d.

Mocetto, Giroi. M. 825, 866 a, 964 a. Modanino s. Mazzoni, Gnido. Modena, Giovanni da. M. 784. - Pellegrino da. M. 936 a.

- Tommaso da. M. 784 c. Mola, Giov. Batt. u. Pierfranc. M. 1026, 1058 k, 1076 g. Momper, Jodocus, M. 1075 h. Monaco, Gugl. B. 636 a.

- s. Lorenzo. Monnot, P. F. B. 691, 697c, 701. Montagna, Bartoiomeo. M. 278 a, 296 Anm., 823 e Montani. B. 703 c. Montelupo, Baccio da. B. 231

d, 317 e, 610 b, 621 e, 602 Anm. - Raff. da. B. 284 Anm. 640 d, 641 (bis), 678 a, 681 f.

Montemezzano, Franc. M. 1010. Montorfano, Gio. Don. M.

874 c. Montorsoll, Fra Giov. Angelo. B. 243 d, 285 e, 347 c, 404,

676 u. fg. Morandi, Paoio s. Cavazzoia. Moreto, Christof. M. 998 g. Moretto, (Aless. Bonvicino). M. 996 u. fg.

Mormandi, Glanfr. A. 194 b. Moro, (Fr. Torbido, il). M. 297 a. 978 h.

- Batt. (Giambatt.) dei. M. 297 b, 1006 f.

- Giulio dal. B. 660 p. - Ventura di. M 753 c.

Moroncini, Domen, M.296Anm, Morone, Domenico, M 824 e. - Franc. M. 278 b. 296 Anm...

824 m.

Moroni . Giov. Batt. M. Oderisio . Robertus de. M. 997 g-n. Morrealese s. Noveili.

Mosca, Franc. B. 686 o. - Simone, B. 241 d. 247 e. 640 d, 641 (oben), 687 a, b.

Mostaert, Jan. M. 861. Mura, Franc. di. M. 1030, 1029 g.

Murano, Antonio, Bartolommeo da, s. Vivarini. - Giovanni s. Alamannus. - Natalino da. M. 995 n-

Murillo, Bart, Est. M. 1046 a. Muziano, Giroi. M. 958 c. Myron, B. 431 c, 474 e, 532 k. Mytens, D. M. 1044.

Nadi, Gasp. A. 206 a. Naldini, Bat. M. 1023 q. Napoletano, Simone. M 789 c. Navone, Pasquale. B. 710 d. Negroni, Bart., (Riccio). B. 261 f.

- Pietro. M. 950 d. Negroponte, Fra Antonio da. M. 829 k.

Neili, Plautilla, M. 895 f, 896. Niccoid, Domen. di. D. 261 c. - a Gerini.

- s. Pisano. - Piero di. B. 619 c. Nicoia, Polimante di. D. 406. Nicojaus, (in Modena), B.

559 d. e. Nigetti, Matteo. . A. 315 f,

Nogari, Paris. M. 1018 k. Nola, Giov. (Merllano) da. B. 242 (oben), 242 b n. e, 243 g, 264 d, 636 Anm., 663. Noveili, Aut. B. 687 f.

- Pietro (Morrealese). M. 1030 a.

Navojone, Pamfilo, M. 1022 1, 1027. Nuzio, Alegretto di.

787 g.

758 d.

Ogionno, Marco d'. M. 873 d, 878 d. Ognabene, Andr. dl Jacopo d.

B. 576 Anm. Olivieri, P. P. B. 689 a. Omedel, Cardinai. A. 369 s. Omodeo, Giov. Ant. A. 128 Anm.

Ongaro, Mich. B. 708 d. Onofri, Vinc. B. 635 f. Opera, Giov. dall' a, Bandini. Orbetto s. Turchi. Oreagna (Orgagna), Andres.

A., B. u. M. 142 d. 157 b. 575 a. 749. 751 f, 754 b, 7:0 i, 772 b, 778 c.

- Bernardo. M. 749, 751 ( 754 b. Orizzonte, (G. F. v. Bioemen). M. 1078 1.

Oriey, Bern. von. M. 859 b, 860 (unten). Orsi, Lelio, M. 972 a.

Ortolano, Benv. M. 951 b, 956 c.

Pacchia, Girol. del. M. 957 s, 960 h.

Pacchiarotto. M. 960 Anm., 961 c. Padovano, Giov. Maria. B.

662 f. - Ginsto, M. 786 a b. Paganeilo, Ramo di. B. 565

l'agani, Gregorio. M 1028 m.

Pagano, Gasparo. M. 956 g. Paggi, Glov. Batt M. 1611. Palermo, B. B. 710 f. Palladio, Andr. A. 298, 355 u. folg., 381, 395 e. Palmail Veccbio, Jac. M.921,

976 n. 979 n. folg., 981Ann. - if Giovane, Jac. M. 1011 c. 1014 a, 1015 (bis).

Palmegzano, Marco. M. 821

Panetti, Domenico. M. 819. Petondi, Gregorio. A. 358 c. Pannini, Giov. Paolo, M. 1030, 1078 n.

Paolo, Giovanni di, (in Slena). M. 781 u. - Jacopo di, (in Bologna).

M. 783 k. Papa, Simone, M. 858 a. - Simone d. j. M. 1018 l.

Paplas. B. 480 c. Parigi, G. A. 342 e. Paris, Domen, di. B. 602

Anm. Parma, Lodovico da, M.

827 c. Parmeggianino, (Fr.Mazzoia). M. 922°, 972 b.

Parodi, Fil. B, 693 b, 707 a. Domenico. B. 707 a. Pasinelli, Lor. M. 1026. Passerotti, Bart. M. 1023 k.

Passignano s. Cresti. Patenier, J. M. 860 a (u. unten).

Pedrini, Glov. M. 873 a, 882, 960 f.

Pelicerini s. Tibaldi. - Galcazzo. B. 254 c. Peiuca, Paolo. B. 662 f. Pencz, Georg. M. 863 b.

Pennacchi, Piermaria. M. 830, 837 k.

Penni, Franc. M. 910 b, 922\*t, 933, 936 a, 943 b, 949 b.

Pennone, Rocco. A. 848 c, 349 c. Pericoli, Nic. s. Tribolo.

Perugino, Pietro, (Vaunucci). M. 171 b, 276 c, 814 a, 841 i, 869 g, 870 b.

Peruzzi, Baldassare. A. u. M. 171 c, 198 i, 204, 236 a, 287 a, 261 g, 284 b, 288 a, 291 Anm., 293 (u.), 310 u. folg., 333, 64+ d, 846 b, 961 k u. folg.

Pesaro. Simone da (Cantarino). M. 1026, 1036 g.

Phaidlmos. B. 468 f. Phidias, B. 412, 417 (bis),

423 d, 439 (ter), 500 a, b, 530 d. 538 f. Philippus, (Sch. v. Pisa). B.

562 . Piaggla, Teramo, (de Zoagli).

M. 826 k.

M. 826 g. - Calisto, M. 995 g, 1022 k.

Piazetta, Giov. Batt. 1011 e. 1066.

Pieratti. B. 687 f. Pietro, Nicolo di, s. Gerini.

- Niccoiò di (dal Ponte dei Paradiso), M. 788 g.

- Sano di. M. 782. Pini. A. 344 (unt.). Pinteili, Baccio, A. 181 b,

190 (bis).

Pinturicchio, Bernardino. M. 170 b. 276 a. 845 k, 924 a. Piola, Pellegr. M. 1031 c.

1051 k, 1061 g. Plombo, Seb. del. M. 889 .

891 g, 921 d, 976 u. folg. Piperno, Ant. Bambocclo de.

B. 584 h. 585 (oben). Pippi s. Romano.

Piranesi, A. 402 c. Pironi, Girel. B. 252 Anm. 2. Pisa, Giunta da. M. 743 b,

c, d. 745 b. - Isaia da. B. 636 Anm.

Pisanello, Vitt. s. Pisano. Pisano, Andrea. B. 565 Anm.,

571 a u. folg., 577 Aum. 2. Giovanni . A. u. B. 132 Anm., 138 a, 161 d, 165 c,

563 b, d u, folg., 565 u. folg., \$83, 584 f. - Niccold. A. u. B. 104 h,

106 f, 135 a, 532 e, 561 (oben), 562 n. foig., 566 Anm., 577 a.

- Nino. B. 572 (unten).

Pisano, Tommaso. B. 573 a. - Vittore, (Plsanello), M. 788 d, 824.

Pistoja, Fra Paolino da. M. 896 c.

- Gerino da. M. 847 \*, 849 l. Pizzolo, Nie. M. 820 a. Plata, Pietro deila, (da Prato).

B. 668 c. Piezza, Albertino n. Martino, Po., Glac. dei, M. 1030. 1050 h.

> Poccetti, Bern. M. 140 a, 288 d. 292 (unten), 1027 c. Polidoro s. Caravaggio.

Pollajuolo, Ant. A. B. u. M 187 c, 281, 304 c, 601 g, 603 c. 810 i. 869 d.

- Pictro. B. 604 a. Polydorus. B. 501.

Polykiet, B. 432 d. 439 (bis). Pomarance, Roncaili dalle. M.

1018 i. l'ompei, Ai. A. 364 e.

Ponchino, G. F. (Bozzato). M. 1014 c.

Ponte, Giovanni da. A. 327 b. - da, s. Bassano. Pontormo, Jac. da. M. 899,

900 h, 1019 g. Ponzio, Flaminio, A.366(oben)

389 a. Pordenone, Giov. Anton da. M. 294 a. 999 c u. folg.

- Bernardino Licinio. M. 976 k, 1000 o. u. folg.

Porta, Baccio della, s. Bartolommeo, Fra. - Giacomo della, A. u. B.

244 (unten), 230 a, 332 b, d, e, 365 (u.), 369 b, 375 b, 376 d, 400 b, 633 c, 634, 679 b, 686 (oben),

 Giov. Batt. della. B. 688 b. - Gins. s. Salviatl.

- Guglielmo delia, B. 244 (unten), 640 d, (bis), 641, 678.

Potter, P. M. 1072 i.

Pourbus, d. j. M. 1044 e. Poussin, Gasp. s. Dughet. Poussin, Nio. M. 171, 1031 Anm. 1045 o. 1018 b. 1077 a. Pozzo, Andr. A. 366. 367, 380 c, 385 (oben), 387 b, 296. M. 1031, 1065.

Prato s. Piata. Praxiteles. B. 423 d. 443 (obeu), 447 (unten), 466 f, 469 (oben), 472 (oben), 472 a, 481, 483, 494, 508 (oben), 528 1.

Prete Ilario, Ugolino di. M. 782 a. Preti, Mattia, s. Calabrese. Previtali, Andrea. M. 830,

837 c. Primaticcio. M. 947 e. Procaccini, Ercole - Camillo - Giul. Cesare. M. 349 Anm., 1022 l, 1048 e. - Ercole, d. j. M. 1027. Puccio, Pletro dl. M. 755 a, 760 a, 774 b. Puget, Pierre. B. 691, 694 b. 697 k, 698 d, 707 a. Puligo, Domenico. M. 901 d. Pyrgoteles. B. 627 f.

Quercis, Jac. delia. B. 235 d, o, 288 f, 574 b, 586, 611 (nnten) n. foig. Queirolo. B. 696 (oben).

Rafael, 171 b, 273 (n.) 281 a. 283 c, 284 b, 304 c, 307, 808 c, 383, 499 (oben), 641 (unten), 686 (oben), 903 n.

folg. 1074. Raffaello di Firenze, die. M. 902 i.

Raibolini s. Francia.

Rainaldus- A. 99. Ramenghi, Bartol, s. Bagnacavallo.

Ravestyn, J v. M. 1043 (n.). Reamo, Mino del. B. 608 d. Regillo, Licinio da, s. Pordenone.

Rembrandt. M. 1031 Anm 1044 s. 1075 k. Reni, Guido, M. 1026, 1032

e, 1036 f, 1045 i, 1047 a, 1051 i, 1052 d, 1053, 1054 b, 1057 e, 1058 k, 1060 f, 1062 a, 1063 b, 1064 d, 1067 d, e, 1068, 1059 e. Ribera, Gius. (Spagnoletto).

M. 883 c, 1030, 1039 g, 1049 k, 1052 (oben), 1058 (oben), 1062 h, 1071 i.

Ricca, Bernardino. M. 998 k. Ricci, Dom., s. Brusasorci. Riccio s. Negroni. - Andr. (Briosco), A. u. B.

250 1, 251 g, 252 Anm. 1, 317 f und foig., 333 (nnten), 628 b.

- (in Siena). D. 237 b. Richini. A. 388 c, '90 f. Righetto, Agost. A. 318 b. Rinsidi, Ant. A. 369 c, 370 f.

g, 375 f, 379 e. Ristoro, Fra. A. 131. Riviere, Egidio di. B. 689 a. Rizzi, die, s. Bregni. Robbia, (Familie der) B. 233,

255 b, 277 b, 589 u. folg., 605 Anm. - Agost, della, A. 189 b.

- Andrea della. B. 591 a. 593 n. folg.

- Luca della, B. 106 f. 571 Anm. 589 a, 593 n. folg. Robertus, (in Lucca). B. 558 a.

Robusti, Jac. s. Tintoretto Domenico. M. 1006 e. Rocchi, Cristof, A. 198 h. Rodari, T. A. n. B. 200 a,

b, 254 a, 681 d. Romaneill, Gianfrano, M. 1031.

Romanino, (Rumanino), Girol. M. 269 oben, 269 b. 997 o, 1000.

Romano, Giulio, (Pippi). M. u. A. 284 b, 286 a, 289 d, 308 n. fg., 642 f, 913 s, b, 922 °t, †\*, 938, 934, 936 a, 943 b, 946 u. folg., 979 a. - Paolo, B. 614 f.

Rondinelli, Niccolò. M. 838 g. Rosa, Saivator. M. 1030, 1038 h, 1045 d, 1051 d, 1069 h, 1071 o, 1073, 1076 i. Rosati, A. 275 e. Roselli, Cosimo, M. 806 f,

814 a, 899 (oben). - Nicc. M. 1073 d. - Matteo, M. 1028 p.

Rossellino, Ant. A. n. B. 179 c, 242 f, 602 d, 604, 636. - Bern. A. 138, 170 (oben), 179 c, 181 d, 281, 333

(oben), 602 d. Rossetti , Biagio. A. 208 c, d, 220 1. Rossi, Giov. Ant. de'. A. 366.

- Properzia de'. B. 245 d, 651 b. - Rosso de' (Fiorentino), M.

890 d, 899, 901 n. - Vinc. del. B. 687 b, c. Rovezzsno, Bened, da. A. u.

B. 233 c, 610 d. Rnbens. M. 1031 Anm., 1040c u. folg., 1074 h.

Rudolfinus, (in Pistoja), B. 558 b.

Ruggieri, A. 346 a. Rumanino s. Romanino. Rusconi, Gius. B. 697 i. - Camillo, B. 701 a.

Russi, Giov. B. 629 c. Ru-tici, Glov. Franc. B. 611

(obeu). Rusutti, Phil. M. 745 e,

748 g. Ruysch, Rabel, M. 1072 i. Ruysdael, Jac. M. 1075.

Sabattini, Andr. (da Salerno).

M. 949 d.

Sabattini, Lor. M. 1023 l. Sacca, Paolo- D 265 f. Sacchi, Andr. M. 1026, 1031, 1039 e, 1045 m, 1049 g, 1059 d.

- Pierfrancesco. M. 826 g. Salaino, Andrea, M. 872, 873 b e, 876 c, 878 (nnten). Salerno, Andr. da. s. Sabat-

tini. Salimbeni, Arcangelo u. Ventura. M. 1020 m.

Salmeggia, Enea, (Talpino). M. 1022 k. Salpion. B. 540 c.

Salvi s. Sassoferrato. - Nice. A. 394 b.

Salviati, Franc. M. 298 c, 1018 b. - Gius. Porta. M. 948 b.

Sammachinl, Oraz. M. 1023 q-Sanelus von Florenz. B. 583 e. San Danlele, Pellegr. da. M. 1001 i.

Sandro s. Botticelli. Saneae, Matteo, B. 239 (oben). - Michelangelo. B. 644 d.

Sangallo, Ant. da. A. 174 b. 183 c. 184 a. 224, 247 c. 258 d, 313 n. foig., 330 s

- Franc. da. B. 640 d, (bis) 641, 645 d. - Ginliano da. A. 173 c,

178 °, 183 e, °, 187 c, 192 d, 232 h, 258 d, 263 d. San Glmignano, Vine. da. M. 291 Anm.

San Giorgio, Euseblo di. M. 848 k.

San Giovanni, Giov. (Mapozzl) da. M. 1028 r. 1056 c. 1070 b, 1071 f.

San Martino, Gius. B. 695 c.

Sanmicheli, Michele. A. 250 g, 253 e, 291 Anm., 320 n. foig.

Sansovino, Andr. (Contucci). B. 187 e, 239 (oben), 240 b, 347 c, 639 n. folg., 641.

- Jac. (Tattl). A. u. B. 215 a. c, 216 o, 217 d, 218 f, 223, 249 g, 250 f, 252 a (bis) 286 c. 287 b. 328 u. foig., 338, 861 a, 383 a, 645 e, 652 u. foig., 659 g. 662 c. Santacroce, Girol. da. B. 242

(oben), 242 b, 664 e, 677 o. - Giroi, da. M. 829 b, 830, 989 b.

Santafede, d. ä. M. 1018 m. - d. j. M. 1019 a.

Santi, Giacomo de'. A. 194 f. - Glovanni. M. 822 f. - Raf. s. Rafael.

Santis de' s. De Santis. Saraceni, Carlo, M. 1030 (oben), 1037, 1050 f, 1069 i,

1071 h. Sarocchio, B, 612 Anm. Sarto, Andr. del. M. 171, 875, 896 u. folg., 911 a. Sarzana s. Flasella. Sassoferrato, (Glo. Bat. Salvi).

M. 921 f, 991 f, 1026, 1033 h, 1048 f. 1049 f. 1050 i. 1061. Savoido, Girol. M. 995 p. Jacobo. M. 995 u. Scamozzi, Vinc. A. 325 c.

363 a.

Scarpagnino, Ant. A. 214 f, 218 e, 219, 228 c, 248 e. Scarsellino, Ipp. M. 1023 c. Schaffner, Mart. M. 863. Schäuffelin, Hans. M. 862 f. Schiaffino, Bern. B. 708 a. Schlatti, Alb. A. 209 a. Schiavone, Gregorio. 816 b.

Schidone, Bart, M. 871 d, 977 c, 1026 b, 1048 g, 1061 i. Schoreel, Jan. M. 861. Sebastiani, Lazzaro. M. 830, Sodoma, Giov. Ant. Bazzi, il.

830 b, 837 a.

Seccadenari. Joh. von. B. 643 Anm.

Segala, Franc. B. 657 b. Segaioni, A. 260 o. Segna. M. 747 a. Semini, Andr. M. 352 d,

1021. - Antonio. M. 826 i. Semitecolo, Nio. M. 788 f. Seregno, Vinc. A. 347 b.

Sermoneta, Siciolante da. M. 10:0 f, 1024 d. Sesto, Cesare da. M. 877 d,

879 e. 960 f. Settignano, Desid. da. B. 227,

231 c, 432 f, 604 f. Siciliano, Roderigo. M. 950 e. Slena, Berna da. M. 781 e.

- Guido da. M. 742a, 743 a. - Marco da, (de Pino). M. 1019 d-

- Simone da, s. Martino. - Ugolino da. M. 747, 753 f. Signorelli, Luca. M. 276 h, 666 Anm. , 812 a u. fg. 814 a n. fg. 845 i.

Silvani, Gherardo. A. 316 b, 345 l. 876 o. Simone a. Donatello.

- Franc. di. B. 246 o. Simone da Bologna a. Crocefissi.

Simonetti, Michelangelo. A. 396 a. Sinaidi, Girol. u. Carlo. A.

366. Sirani, Giov. Andr. M. 1026.

- Elisab, M. 1026, 1055 f, 1060 k, 1062 h, 1069 g. Sisto, Fra. A. 131 a.

Skopas. B. 458 a, 469 (oben), 481, 482, 483 b, 503 (oben). Smargiasso s. Ciafferl.

Smeraldi. A. 359 Anm. Snyders, Franz. M. 1043 a, 1044.

M. 957 c n. fulg.

Sogliani, Giov. Ant. M. 9021, Solari, Christofano, (Il Gobbo). A. u. B. 323, 683 o. Solario, Andr. M. 879b,

- Aut. (lo Zingaro), M. 853 d u. folg. Solimeua, Franc. M. 1030. 1039 c. Soria, Glov. Batt. A. 370 d. Spada, Lionello. M. 1026 b,

1053, 1071 g. Spadaro, Micco, M. 1030,

Spagns, Giovanni lo. M. 848 d. 904 \*. Spagnoletto, lo. s. Ribera. Spagnnolo s. Crespi-Spani s. Clementi. Spauus, Barth. B. 247 a. Spaveuto, Glorgio. A. 327 d. Specchi, Al. A. 393 e.

Spersuza, Glov. M. 829 o. Spiuszzi, Inn. B. 640 b. 703 c. Spinello, Aretino, M. 749, 752 c, f, 754 b, 756 b, o, f, g, h, 760 a, l, 766 d. -, Parri. M. 756 d.

Squarcloue, Francesco. M. 224, 815, 816 a. Stagl. A. 234 f, 385 d. Stalbent, Andr. M. 1075 l. Stanzioul, Massimo, M. 1030,

1038 h, 1052 (oben), 1052 f, 1059 a, 1064 g. Starnina, Gher. M. 756 a. Stauraklos. B. 557 g. Steen, Jan. M. 1072 f. Stefaul, Tommaso degli. M. 748 h.

Stefano, Tommaso di, siche Giottino.

- Polid. di. A. 189 b. - Neroccio u. Giovauni, di B. 614 (oben). Stefanone, (in Neapel). M.

Stella, Paolo. B. 662 c.

789 e.

Stephanos, B. 497 (bis) Sterni, Raff. A. 396 c. Stradamus, Joh. M. 1017 \*\* Strozzi, Bern. M. s. Capucoino.

Susrdi s. Bramantino. Sustermans, Just. M. 1045 a. Swanevelt, Herm. v. M. 1078 i.

Tacca, Pietro, B. 685 c. 686 i. Tafi, Audrea. M. 743 f.

Tagliafico, Andr. A. 396 c. Talenti, Sim. di Fraucesco. A. u. B. 142 Anm., 157 Anm. 2, 575 Anm. Talpino s. Salmeggia.

Tassi, Agost. M. 1077 (unt.) - Domeu. D. 496. Tasso, Bern. A. 317 d, 330

(oben). - Lionardo del. B. 259 d. - Maroo del. A. 260 a.

Tatti s. Sausovino, Jac. Tauriscua. B. 502 a. Tavaroue, Lazz. M. 1021. Temperello s. Caselli.

Tempesta, Aut. d. H. M. 290 e, 1018 1. - (P. Molvn). M. 1078 k.

Tenerani. B. 410. Terilli, Franc. B. 660 1. Terribilia, Franc. A. 207 g. Testa, (in Bologna). D. 266 b. Tendon. B. 691, 703 a.

Thomas s. Modena. Thorwaldsen. B. 410. Tiarinl, Aless. M. 1026 1049 d, 1053, 1056 e.

Tibaldi, Pellegr. A. u. M. 207 h, 346 o u. folg. 373 c

1023 r. Domeu. A. 346 c u. folg.

Ticclati. B. 707 e. Tiene, Marcant, A. 356 c. Tiepolo, Glov. Batt. M 386,

1011 e, 1040, 1068 l. Tiueili, Tib. M. 1045 f.

Tintoretto, (Jac. Robusti), M. 1003 (unten) u. folg., 1012 b. 1013, 1014 a. b. 1015. 1074 a.

Tinus von Siena s. Camaino, Tislo, Beuv., s. Garofale. Tito , Sauti di. M. 1020 a.

1027. Tizian. M. 294 a. 513 (oben).

736 b. 982, 1012 c. 1014 b. 1074 a.

Todi, Pierpsolo da. B. 614h. Tolentino, Francesco da. M. 854 d.

Tolmezzo s. Tumetio. Tomasi, Nicholaus, (Colantonio del Fiore). M. 789 e. 790 a.

Torbido, Franc., s. More. Torelli, Stef. M. 700 (oben).

Torregiani, Bartol. M. 1030, 1076 b. Torrigiani, Pietro. B. 276c,

668 b. Torriti, Jacobus. M. 747 s.b. Traini, Francesco. M. 755 d, f, 774 e.

Traverso, Nicc. B. 711 (unten).

Treviso, Girolamo da, d. ä. (Aviano). M. 838 b. - Girolamo da. M. 207 c, 838 a. 952 f. Triachini, Bart. A. 207 f.

Tribolo, (Niccolò Pericoli). B. 330 (oben), 398 c, d, 640 d, 641, 642 u. folg. Trissino, Giov. Giorgio. A. 359 a.

Tristani, Giambatt, u. Alb. A. 208 a. - Bart. A. 208 c. Tumetio, Dom. di. M. 1001 g. Tura, Cosimo. M. 817 f.

Turamini, Crescenzio de'. A. 288 b, \$10 (unten). Turchi, Aless., (Orbetto). M.

1012 a.

Turini, Giov. B. 287 e. Tzanfurnari, Emanuei. 738 c.

Ubertini s. Bacchiacca. Ucceilo . Paoio. M. 751 g. 756 e, 805 b, 907 a.

Udine, Giov. da. M. 281 a, 288 a, b, c, 284 a, b (his), 287 d, 312 (oben), 829 Anm., 330 (oben), 867 a, 948 b,

978 c. 1001 o. - Martino da. M. 830. Uggione s. Oggionno. Ugolino s. Siena.

Vaccaro, Andr. M. 1030, 1058 c.

Vaga, Perin dei. M. 281 Anm., 283 c, 284 d, 289 b, 292 b, 867 a, 927, 932 b, 936 a, 948 c, 1017 \*\*. Valentin. M. 1029 (unten),

1031 Anm., 1037, 1055 d. Valle, Andr. delia. A. 318 b. Vanni, Franc. M. 1020 1.

Vannucci s. Perugino. Vanvitelli, Luigi. A. 175 c, 366.

Varignana s. Aimo. Varotari, Aless. M. 1011 d. Vasanzio. A. 392 c, 401 e. Vasari', Giorgio. A. u. M.

185 c, 340, 342, u. foig, 384 b, 681 h, 1017e, 1019g. Vassilacchi, Ant. M. 1006 e, 1010.

Vecchia, Pietro della. M. 976 g. i.

Vecchietta, Lorenzo di Pietro. B. u. M. 287 (n.), 614 a. 839 a.

Veceilio s. Tizian. - Franc. M. 992 b.

- Marco. M. 992 d, 1014 c.

- Orazio. M. 992 e.

Velazquez. M. 1031 Anm. Vivarini, die. M. 736 b. 1046 b. Veliano, Giac. B. 628 a.

Veneziano, Antonio. M. 749. 752 a, 754 b, 760 b, 1, 765 c

- Lorenzo, M. 788 f. - Polidoro, M. 994 (nnten). Venturoli, Ang. A. 396 d. Vennsti, Marc. M. 589 \*, 891

a u. \*\*, 1017 \*. Verona, Fra Giov. da. D.

261 d, 263 a, 269 c. - da, s. Liberaie.

- Maffeo. M. 1010.

 Vinc. da D. 267 b. Veronese, Paoio Caliari. M. 171, 1006 (unten) u. foig.,

1013 (bis), 1014 c, 1015. Veronesi, Vinc. M. 280 d. Verrocchio, Andr. dei. A. B. M. 229 e, 231, 432 f, 599 a,

600 g, 601 u. folg., 810 k. Vicentino, Andr. M. 1013 (ohen).

Vicentino, Valerio, B. 272 (ohen) u Anm. Vicenza, Marco da. D. 267 a.

Vignola, (Giac, Barozzi), B 206 h, 302 Anm., 839 (unten), 840, 376 d, 397 d.

Vigri, Caterina. M. 784 b. Vincenzi, Ant. A. 145 c. Vinci. Gaudenzio. M. 879 k. - Leonardo da. 602 c. 611.

868 u foig. Vinckebooms, D. M. 1075 h. Vitaie, (in Bologna). M. 782

b, 783 k. Vite, Antonio, M. 756 a. (oben).

Vite, Timoteo della. M. 823 d, 950 (unten). Vitoni, Ventura, A. 173 d.

185 c. Vittoria, Aless. A. u. B. 217 d. 286 c. 327 a. 656 c (bis)

659 (nnten).

788 g n. foig. - Antonio. M. 788 h u. folg. - Bartolommeo, M. 789 c.

828 b-h, 865 h. - Luigi. M. 828 f, i. Voiterra, Daniele da. M.

289 b, 891 c, 948 c, 1017 a. - Francesco da. D. 289 f. - Francesco da. M 749, 754 h. 766 b.

Vouet, Simon. M. 1029 (naten).

Wailiy, de. A. 393 b. Weyden, Rogier van der. M. 857 d, e, 858 a.

Wilhelm von Inspruck. A. 101 b. - von Marseille. M. 866 i.

Wohlgemath, Michael. M. 858 g.

Wouwerman, Ph. M. 1073. Zabello, Franc. B. 264 g.

Zaccagni. A. 201. Zacchia ii Vecchio, M. 952 Anm. Zacchio, Giov. B 246 d.

Zaganelli s. Marchesi. Zampieri s. Domenichino. Zeiotti, Giambatt. M. 1010,

1014 c. Zenale, Bernardino. M. 825 d. Zenon. B. 509 c.

Zevio, Stefano da. M. 295 a, 786 d. Zingaro s. Solario.

Zoppo, Marco. M. 816 b. Zuccheri, die. M. 311 (bis) 945 †, 1015 (oben), 1018 c, 1019 h.

Zucchero, Taddeo. M. 291

 Federigo. M. 289 g, 290 d, 345 p.

Zucchi. B. 266 b.

# Orts-Register.

A. bezeichnet Architektur, D. Decoration, S. Sculptur, M. Malerei. - Bei den Kirchen sind die dazn gebörenden Klöster u. a. Nebenbauten mit verzeichnet. Aquila.

(Arezzo.)

Alatri.

Burckhardt, Cicerone.

| Stadtmauer.               | S. Bernardino.            | S. Francesco.                        |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| A. 1 c.                   | A. 192 i.                 | M. P. della Francesca.               |
| Albano.                   | S. Robbia 594 i.          | 816 c.<br>Spinello, Bicci di Lorenzo |
|                           |                           | 756 f.                               |
| Denkmal der Horatier.     | Arezzo.                   | S. Maria                             |
| Villa Domitians.          | Dom.                      | (vor der Stadt).                     |
| A. 56 e.                  | A. 180 d. 163 d.          | A. 188 c. Altar 605 *.               |
| Grab des Ascaulus etc.    | D. Grabmal Tariati 165 h. | La Pieve.                            |
| A. 29 g.                  | S. Giov. Pisano 566 b.    | A. 108 b.                            |
|                           | Sienesen 570 c.           | M. Lorenzetti 781 e.                 |
| Amalfi.                   | Robbia 593 o.             | La Misericordia.                     |
| Dom.                      | M. Spinelio 756 b.        | A. 143 c.                            |
| A. 76 i, 86 g, 122 a.     | P. della Francesca 816 d. | D. Majoliken 263 f.                  |
| D. Mosaic, Sculpt. 122 g. | Fenster 866 i p. 1.       | S. Nic. Arctino 574 d.               |
| Sarkophag 547 1.          | Abbadia de' Cassinensi.   | Akademie.                            |
| Pforte 557 g.             | A. 343 a.                 | M. Vasarl 1017 f.                    |
| Ancona.                   | D. Malerel 385 b.         | Städt. Galerie,                      |
|                           | S. Agostino.              | M. Signorelli 813 i.                 |
| Bogen Trajans.            | M. Spinello 756 c.        | Casa Montauti.                       |
| А. 83 с.                  | S. Annunziata.            | A. 343 b.                            |
| Dom S. Ciriaco.           | A, 185 a.                 | M. Vasari 1019 g.                    |
| A. 120 c.                 | S. Roman, Relief 774 .    | Arienia.                             |
| S. Maria della piazza.    | M. Fenster 866 h.         | Kirche.                              |
| A. 120 d.                 | S. Bernardo.              | A. 378 b.                            |
|                           | M. Schuie Glotto's 856 e. | A. 010 U.                            |
| Aosta.                    | S. Domenico.              | Arona.                               |
| Triumphbogen.             | A. 138 b.                 | Obere Kirehe,                        |
| A. 33 a.                  | M. Parri Spinelio 756 d.  | M. Gand. Ferrari 869 k.              |

71

A. 1 c.

Arpino. Stadtmauer.

Ascona (Tessin).

Seminario. M. Lagaia 879 1.

Asinalunga. Hauptkirche. M. Sodoma 959 d.

Pecchie 961 h. Assisi.

Tempel der Minerva. A. 24 b. S. Francesco. A. 129 a, 145 b.

D. Chorstible 255 f. Oberkirche. M Giunta Pisano 745 b.

Cimabne u. A. 744 (nnten). Malerei des XIII. Jahrh. 745 a-f. Unterkirche.

M. Giotto and Schule 757 a, b, 770 c, 775 a. Spagna 848 f. Ad. Doni 849 k. Die Lorenzetti 781 a.

S. Antonio. M. Alte Umbrier 840 c. S. Chiara.

A. 129 b. M. Giottino 757 o. S. Damiano. M. Eus. di S. Giorgio 848 1.

Dom. A. 120 e. M. Alnnno 841 g. (Unten, an der Strasse:)

Madonna degli Angeli. A. 342 a. M. Tib. d'Assisi 849 d.

Asti.

Baptisterlum. A. 89 o.

(Asti.) Dom. A. 151 b.

S. Secondo. A. 151 c.

Bajae.

Thormenbanten. A. 51 a. Umgegend.

A. 54 1. Barletta.

S. Statue 551 a.

Bassano. Städt, Galerie.

M. Franc. Bassano 1011 a. Bellinzona (Tessin).

Schlösser. A. 161 a. S. Pietro.

A. 200 \*. Renevent Bogen Trajans.

A. 33 d n. 34 c. Bergamo.

S. Andres. M. Moretto 997 b. S. Maria maggiore,

sammt der Cap. Coleoni. A. 224 a. D. Fassade 253 d.

Grabmal 253 d. Stuhlwerk 970 c. S. Amsdeo 630 f.

Andere 631 a u. h. S. Spirito.

M. Previtali 837 c. S. Tommaso, unwelt B. A. 93 o. Verschiedene Kirchen.

M. Lor. Lotto 981 k. Städt. Galerie (Accad. Car-

rara).

(Bergame, Städt. Galerie). M. Mantegna 82i d. Foppa 825 c.

Bramantino 825 i. Antonello da Messina Beltraffio od. Lionardo

879 4 Pal. pubblico. A. 152 e.

D. Fassadenmalerei 297 d. Bel Herrn Frizzoni. M. Giov. da Udine 978 g. Bei Graf Roncali.

> M. Cariano 995 f. Bologna.

S. Petronio. A. 145 o. 168 b. 878 c.

D. Marmorschranken 245 a. Stuhlwerk 265 c. Intarsia 265 d.

S. Ferrabech u. A. 576 e. Quercia 612 g. Lombarden 613 e. Ouofri 635 f u. i. Tribolo 643 b, 644 a, b, c. Aif. Lombardi 650 a, b Prop. de' Rossi 651 h. J. Sansovino 653 c.

Barockstyl 704 a. M. Wandfresken (um 1400) 783 1. Fr. Cossa, 818 e. Lor. Costa 818 f. Glasgemälde 865 f. Gir. da Treviso 952 f. A. Entwiirfe zur Fasselt

146 a, 310 e. S. Pietro (Dom). A. 846 c. 872 b. S. Thongruppe 635 d.

Alf. Lombardi 649 c. M. Bagnacavallo 951 1. Lod. Caracci 1034 b. 1056 f.

S. Annungiata.

A. 204 c.

## (Bologna.) S. Bartojommeo di Porta

- ravegnana. A. 204 oben.
- D. Decorationsmalerei
- 1036 b M. Albani 1049 a.
- S. Bartolomm, di Reno.
- M. Die Caracci 1050 d.
- Capuzinerkirche. M. Zoppo 816 b.
- S. Cecilia.
- A. 204 b.
- M. Lor. Costa 819 a. Fr. Francia und Schüler

# Certosa nebst Camposanto.

- A. 207 e. D. Grabmäler 246 b.
- Stuhlwerk 265 g.

# Corpus Domini (la Santa).

- A. 203 h. M. Franceschini 1036
- 1049 i. S. Cristina.
- M. Glac. Francia 852 f. Lod. Caracol 1047 f. Canutl 1054 e.

# S. Domenico.

- A. 147 o.
- D. Grabmal Tartagni 246 c. Colonna 1036 b.
- D. Stuhlwerk 171 e, 265 a. Bilderrahmen 266 oben.
- S. Arca di S. Domenico 563 b, 613 b, 650 o, 665
- o. d. Lanfrani 576 f. Clementi 579 f.
- M. Filippino 805 f. Cesi 1023 p. Colonna 1036 b. Gnido Reni 1036 h. 1064'e.
- Tiarini 1053 b. Spada 1053 c. Klosterhof.
- D. Grabmal des Birro 246 e. M. Lor. Costa 819 o.

- (Bologna , S. Domenico.) Grabmäler 574 \*\* . 576
- S. Francesco.
- A. 147 b.
- S. Massegne 578 f. M. Hallenfresken 1027 i.
- S. Giacomo maggiore.
  - A. 147 e, 204 a n. g, 206 a. Professorengräber 574 \*\*,
  - 576 d Nio. dell'Arca 613 c. M. Simone de' Crocefissi
    - 783 d. Jac. Pauli 783 i.
      - Lor. Costa 819 b. Fr. Francia 851 a.
      - 1. da Imola 952 b u. o. Lauretl 978 d.
    - Passerotti 1023 k. Pr. Fentana 1023 m.
    - Cesi 1028 q. Pell. Tibaldi 1024 b.
- Cavedone 1062 h. Cap. Bentivoglio.
  - D. Ziegelboden 255 d. S. Giovanni in monte.
  - A. 147 f, 204 h, 207 h. D. Stuhlwerk 265 f.
- S. Alf. Lombardi 651 a.
- M. Lor. Costa 818 g. Glasgemälde 865 g.
  - Guercino 1051 c-S. Lucia.
  - M. Lav. Fontana 1023 n.
  - Cignani 1051 a.
  - Madonna di Galliera. A. 203 f.
  - S. Fassade 613 d. M. Albani 1051 b.
  - S. Maria delia vita.
- S. Alf Lombardi 650 f. S. Martino.
  - A. 147 d, 204 d, 207 d. D. Alternischen 245 o. S. Grabmal 576 b.
  - Onofri 635 h.

- (Bologna, S. Martino.) Fr. Francia 851 b. Aspertini 852 m. Mezzaratta.
- M. Alte Bologneser 788 k.
- S. Micchele in bosco.
- A. 201.
- D. Pilaster, Thüren 245 b. Beichtstühle 265 e.
- S. Alf. Lombardi 650 e. M. Bagnacavallo 951 h.
- I. da 1mmola 952 e. Cignani 1086 a.
- Cannti 1086 c. Die Caracci 1036 d.
- Misericordia, A. 204 n.
- D. Stuhlwerk 265 o. S. Paolo.
- S. Algardl 706 o. M. Cavedone 1049 e.
  - Lod. Carecci 1063 d.
- S. Procolo.
- M. Glottesken 783 a. S. Salvatore.
- A. 373 o, 379 a.
- M. I. da Imola 952 a. Garofalo 954 g. Pr. Fontana 1028 h. Tiarini 1049 d.
- La Santa, s. Corpus Domini.
- Al Servi.
- A. 147 a n. d.
- D. Stuccograbmal 246 d. Stuhiwerk 256 o.
- S. Onofri 685 g. Montorsolt 677 a.
- M. Lippo di Dalmaslo 783 b. I. da Imola 952 d. Calvaert 1028 o.
- Hallenfresken 1027 i. S. Spirito.
- A. 203 g. S. Stefano
- mit sechs andern Kirchen.
- A. 89 f. 204 f. S. Thongruppe 635 e.
  - M. Simone de' Crocefissi 7880.

(Bologna.)

Pal. Fioresi.

(Bologna, S. Stefano.) L. Sabbatini 1023 i. S. Vitale ed Agricola. D. Stuccoeinfassungen der Fresken 246 a. M. Fr. Francia u. Schiller 851 c. Loggia de' mercanti. A. 152 f. Palazzo apostelico. A. 158 a. D. Stuhiwerk 266 b. S. Nic dell' Aros 612 a Alf. Lombardl 649 a. Brunnen davor. S. G. da Bologua 683 a. Pal. del Podestà. A. 206 a. Banchi. A. 206 b, 339 unten. Erzbischöff, Palast. A. 346 d. Bibliothek (chemal, Universität). A. 207 h. Collegio di Spagna. M. Zoppo 816 b. Universität. A. 846 d. M. Pell. Tibaldi 1024 a. Pal. Albergati. A. 312 d. Pal. Bevilacqua. A. 205 b. Pal, Bolognetti. A. 207 b.

Pal. Belognini.

A. 206 g.

A. 207 0.

A. 207 a.

Pal. Fava.

Pal. Fibbia.

A. 205 a.

A. 206 e.

Pal. Fantuzzi.

A. 312 e. Pal. Hercolani. A. 396 d. Pal. Isolani. A. 206 c. 340 ober Pal. Magnani. 4. t. I.s. . P 4. 346 e. M. Die Caracci 1035 d. 1068 a. Pal. Malvezzi-Campeggi. A. 207 f. Pal. Malvezzi-Medici. A. 207 f. Pal. Pepoli. A. 152 g. Bei Herrn Alberesi. M. Rafael 905 a. Portieus v. Baracano. A. 206 f. Die krummen Thürme. A. 101 °. 161 £. Palast dabei. 4 906 d Pinacoteca. D. Decke des Pozzo 385 c. M. Vitale 782 b. Simone de' Crocefissi 783 e. Jac. Pauli 783 b. Avanzi 783 g. Bologneser d. XV. Jh. 784 b. Muranesen 789 c. Fr. Cossa 818 d. Alnnne 841 f. Perugino 845 e. Fr. Francia 850 a. 851 d. S. Medailionköpfe 650 d. Copie 852 o. Pal. Buencempagni. Giac. Francia 852 e. Am. Aspertini 852 k. G. Aspertini 852 n. Chiodarolo 853 a. Pontormo 901 a. Bugiardini 903 g. M. Die Caracci, 1968 a. Nach Rafael 915 b. Rafael 916 b. Tim. d. Vite 951 e.

(Bologna, Pinacoteca,) Bagnacavallo 951 k. I. da Imola 961 m. Girol, Marchesi 952 i. Parmegianine 972 c. Pr. Fontana 1023 i. Zeitgenossen 1023 r. R. Mengs 1035 b. Guido Reni 1036 f, 1047 a u. d. 1052 d. 1053 d. 1057 e, 1061 a, 1062 a. Lod. Caracci 1047 e, 1050 c. 1057 a u. o. Ann. Caracci 1047 f. 1063 c. Ag. Caracoi 1048 a. 1062 c. Domenichino 1054 d. Afbanl 1056 d. Tiarini 1056 e. Guercino 1059 c, 1062 b. Cavedone 1060 e. Genneri 1069 f. Ei, Sirani 1062 g. Bolsena, Lago di. A. Zwei Kirchlein auf einer Insel 314 c.

Borgo San Donnino. S. Portal der Kirche 561 . Borgo San Sepolero.

S. Antonie Abbate. M. Signorelli 813 m.

P. della Francesca 817 b. Borgo Sesia.

S. Pietro Paolo. M. Lanini 881 1. Borromeische Inseln.

A. Garten 404 f.

Brescia.

Herculestem pel mit dem Maseo patrio.

A. 25 c, 41 . S. Pferdeharnisch 71 c. (Brescia, Herculestempel.) Vittoria 447 o. Christl. Anticagl. 557 c. Dom. A. 372 c, \$76 a, 379 f, 386 a. S. Heiligenschrein 680 c. Alter Dom. A. 89 a. M. Moretto 996 b. San Barnaba. M. Foppa 825 b. Civerchio 895 e.

Tim. della Vite 951 d. Savoido 995 r Carmine.

S. Thongruppe 635 b. S. Clemente. M. Moretto #96 a.

S. Enfemia. M. Moretto 996 b. S. Francesco. D. Stuhlwerk 270 b.

M. Moretto 996 f. Romanino 998 a. S. Giovanni Evang.

M. Moretto 996 a. Romanino 998 b. S. Maria di Calchera.

M. Cal. Plazza 995 k. S. Maria delle Grazie. 4 223 d.

M. Moretto 996 c. S. Maria de' Miracoli.

A. 223 o. M. Moretto 996 e. S. Nazaro e Celso.

M Tizian 987 f. Moretto 996 b. Die übrigen Kirchen enthalten fast alle Bilder

von Moretto 996 a-d. Pal. Communale.

A. 222 e. Prigioni.

A. 223 a. Pal. Longo.

A. 223 b.

(Bressia.) Pal. Martinengo. A. 364 h.

Städt. Galerie (Toni). M. Solario 882 d. Cal. Piazza 995 e. Moretto 997 f :1 . Moroni 997 n. Angussola 999 b.

Sammlung Fenaroli. M. Moroni 997 in. Contrada del Gambero. D Fassadenmalerei 297 b.

Brissago (Tessin). Madonna di Ponte.

A. 200 °. Busto Arsizio.

Kirche. A. 198 e. M. G. Ferrari 880 g.

Cagli. Dominikanerkirche. M. Giov. Santi 822 g.

Canobbio am Lago mag-

giore. Kirche. M. Gaud. Ferrari 880 a.

Caprarola. Schioss.

A. 341 o. M. Zuocaro 1018 è. Capri.

Villa Jovis. A. 55 a.

Capus. Dom. A. 76 o, 86 f, 122 h.

S. Bernini 706 b. M. Mad. della rosa 790 b. Art des Buoni 854 f. Amphitheater in Allean A. 45 b.

Dom. Mauselenm in d. Nahe 29 c. A. 121 f.

Carpi. Dom.

A. 198 L Casaraa.

Dom M. G. A. Pordenone 1000 g. Casciano bei Pisa.

S. Maria del Prato. S. Balduocio 582 c.

Casarta.

Schloss.

A. 175 c, 366 Anm. Garten 403 g.

Castelfranco. Hauptkirche. M. Giorgione 975 c.

Castellaceio.

Gräberfamaden.

A. 1 d. Castelnuove.

Hauntkirche. M. Lor. Lette 981 m.

Castiglione Fiorentine. M. Segna 747 a, 808 c.

Castigliene d'Olona (bei Varese). Collegiata u. Baptisterium. M. Masolino 800 b.

Castro. Festungsbauten.

A. 314 i.

Catania. Museo Biscari.

S. Griech, Reliefs 541 e. Cefalt.

(Cafalu . Dom.) M. Mosaiken 736 c.

Ceneda.

Dom. M. Natajino 995 o. Previtali 837 c.

Cervetri. Gräber.

A. 1 c.

Cesens.

S. Maria. A. 301 b.

Chiavenna. Baptisterlum. 4. 89 e.

Città della Pieve. S. Maria de' bianchi. M. Perugino 844 e. Andere Kirchen.

M. Perusino 845 a. Città di Castello.

S. Trinità. M. Rafaei 905 °.

Cividale. S. Maria de' Battuti. M. Mart. da Udine 1001 1. Monastero maggiore. M. Mart, da Udine 1001 n.

Cività Castellana. Dom.

D. Mosaiken der Cosmaten 747 d, 748 a. Veste.

A. 185 b. 224 b. Cività vecchia. Hafencastell.

4. 314 g. Como.

A. 97 d.

Dom.

A. 150 g, 200 b.

(Come, Dom.) D. Tabernakel 254 a. S. Rodari 631 d. e.

Lombarden d. XV. Jh. 631 f. 632 a-d. M. Gaud. Ferrari 880 f.

S. Fedele. A. 117 d. 197. Pai. pubblico.

A. 152 d. Villen am See. A. 495 a.

Conegliano.

D. Fassadenmalereien 297 g. S. Antonio. M. G. A. Pordenone 1000 e.

M. Cima 836 e. Conochia bei Caserta.

Rundes Denkmal. A. 29 e. Cora (Cori).

Herculestempel. A. 15 b. Dloskurentempel.

A. 24 d. Corneto. Pal. Sutarini.

A. 160 a.

Cortona.

Dom. A. 185 a. S. Sarkophag 548 e.

M. Signorelli 813 b. S. Domenico. M. Lor. di Niccolò 777 b. Fiesole 791 m.

Gesù.

M. Flesole 791 g. Signorelli 813 c. S. Margherita.

A. 138 a. S. Grabmal 562 \*\*\*. (Cortona.) Museo. M. Antikes Bild 1079. S. 415 c Madonna del Calcinajo.

4. 185 a. Cosa, bei Orbetello.

A. Stadtmauern 1 a.

Cremons.

Baptisterium. A, 90 b. Dom.

A. 118 a. M. Boccacino 888 e. Romanino, Bembou. Zeitgenossen 998 g.

G. A. Pordenone 1000 m-S. Agata n. a. Kirches. M. Die Carpi u. a. Cremomoneser 998 h-k. S. Agostino.

M. Perugino 845 f. Pal. pubblico. A. 152 a. Pal. de' Giureconsulti.

A. 159 b. Casa de' Magi. D. Pertai 254 b.

Eboli 8. Francesco. M. R. de Oderisio 758 e.

Empeli. Collegiata (Dom).

A. 109 a. D. Weihbecken 235 c.

M. Don Lorenzo 795 d. Madonna di fuori. A. 175 a.

Fano. Triumphbogen.

A. 83 a. S. Croce. M. Luini 876 e. (Fano, S. Croce.) M. Giov. Santi 822 h. S. Maria nuova. M. Perugino 845 g.

## Fermo.

S. Giusto (vor der Stadt). M. L. Lotto 981 0.

### Ferrara.

Dom. A. 102 +, 103 \*\*, 118 d. 207

i. 379 a. D. Stuhlwerk 266 a. S. 560 c. 576 h.

Baroncelli 602 \*. Alf. Lombardi 649 a. M. Cos. Tura 817 g.

Garofalo 954 1. Guercino 1054 h.

S. Andrea.

A. 208 d.

D. Stublwerk 267 oben. M. Panetti 819 1. Cortellini 819 m.

8. Benedetto. A. 208 a, 209 c.

D. Bemalung 280 d. M. Scarsellino 1028 e. Bonone 1063 e.

Certosa. A. 208 b, 209 b. D. Arabesken 247 c.

M. Bastianino 1023 a. Roselli 1023 d. 8. Domenico.

D. Stuhlwerk 256 b. S. Alf. Lombardi 651 Anm.

M. XIV. Jahrh. 784 g. Garofalo 954 l.

S. Francesco. A, 207 1.

D. Gemalte Zierrathen 280 e. M. Garofalo 954 k.

Ortolano 956 c. Gean

M. Bastarolo 1028 c. Gius, Crespi 1060 c.

(Ferrara.) 8. Giorgio.

A. 208 d. S. Ambr. da Milano 688 . La Madonnina.

A. 209 a.

S. Maria in vado. A. 208 c.

M. Grandi 819 e. Panetti 819 k. Girol Marchesi 952 k. Garofalo 954 m. Bonone 1050 f, 1064 f.

S. Maria della rosa, S. Mazzoni 635 a. S. Paolo.

D. Gemalte Zierrathen 280 f. M. Grandi 819 f.

Scarsellino 1023 f. S. Romano.

A. 207 k. S. Spirito.

A. 208 e. M. Garofalo 954 n. Alle Stimmate. M Guercino 1060 a.

Castell. A. 161 g. M. Dosso u. Schule 955 i.

Iniversität. S. 560 e. Seminar.

D. Decken 280 c. Pal. Communale. A. 209 d.

La Palazzina. A. 209 g. D. Deckenmalerei 280 g.

Pal, delia ragione. A. 158 b. Pal. Schifa-nois.

A. 209 e. M. Tura u. Francesca 817 f. Haus des Ariost. A. 210 d.

Pal. Bentivogile. A. 110 c.

(Ferrara.) Pal. Bevilacqua. 4 210 b.

Pal, Costabili. A. 210 c. Pal. Crispo.

A. 210 c. Pal. de' Leoni.

A. 210 b. D. Arabesken 247 b. Pal. Roverella.

A. 210 a. Pal. Scrofs. A. 210 a. Pal. Zatti.

A. 210 b. Ateneo (Pai, de' Diam.).

A. 209 f. 210 b. Galerie.

M. Tura 817 b. Stefano da F. 818 a u. b. L. Costa 819 d.

Panetti 819 i. Carpaccio 836 b. Mazzolino 958 b. Garofalo 954 h. Dosso 955 a.

Restigning 1028 b. Bonone 1051 e. Rei Marchese Strozzi. M. L. Costa 819 d.

Fiesole. Ant. Theater.

A. 44 1. Dom. 4. 98 c.

D. Grab und Altar 232 d. S. Robbis 595 c.

Mino 607 d. S. Alessandro.

4. 86 h. 8. Domenico.

M. Fiesole 792 (oben) u. 792 a. Lor. di Credi 811 i.

Viila Mozzi. A. 176 f.

Villa Riessoli. A. 176 o.

# Badia; (im Thal, unweit S. Domenico.)

- A. 85, 107 c, 174 e, 317 e, D. Brunellesco 229 a-c.
- Intarala-Thür 257 b. M. Glov. da S. Glov. 1029 a.

# 1056 o. Florenz.

# There und Manern.

A. 158 a. M. Fresken von D. Ghirlandaio (?) 809 \*.

### Ponte della Trinità. A. 344 g.

- S. Landini 685 h. Ponte vecchio.
- S. Bacchns 645 c. Dom.
- A. 138 h. 140 a. 168 f. 172 a. D. Fusshoden 816 d.
- S. Glov. Pisano 567 d. Tino di Camaino 574. Nic. Arctino 574 c. Ghiberti 230 a. 588 a. Rohbla 590 b, 593 g. Donatello 597 g. Nanni di Banco 601 h. Ferrucci 608 f u. h. B. da Majano 609 e n. f.
- Rovezzano 610 e. Quercla 612 f. Tribolo 643 a. J. Sansovino 652 f. Michelangelo 675 a. Bandinelli 680 a. 681 e. Vinc. Rossi 687 \*.
- M. Gaddo Gaddi 746 b. Lor. Blccl 753 d. Castagno 810 i. Glasgemälde 865 c u. d. Znccaro 1018 f. Santi di Tito 1020 c. Gemalte Ehrendenkmäler 609 °, 807 c.

Wachs-Mosaik 739 a.

## (Florenz, Dom.) Michelozzo 601 g. Sagrestia nuova.

- D. Marmorbrunnen 282 g. Getäfel 257 d.
- S. Donatello 599 h.
- Sagrestia vecchia. D. Brunnen 232 g. Campanile.
- A. 142 a. S. Glotto 571 a, 770 a. A. Pisano 572 b. Nic. Arctino 574 o.
- Donatello 597 f. Robbla 589 Anm. S. Ambregie.
- D. Altar 232 b.
- Rahmen .ein. Nische 259 d. S. Mino da Fiesole 607 g.
- M. Schule Giotto's 753 h. C. Rosselli 806 g.
  - Agli Angeli, s. Camaldulen-

### S. Annunziata. Vorhalle.

- A. 76 \*. 178 f.
- S. Montelupo 610 c. M. A. del Sarto n. s. Schüler 898 d. Vgi. 171. C. Rosselli 806 h.
- Baldovinetti 808 g. Kirche. A. 180 b, 329 c.
- D. Grabmal 230 h. Tahernakel 230 1. Sacristeithür 232 c. Orgeliettner 233 g. Decke 260 d.
- S. Franc. S. Gallo 645 f. Bandinelli 681 c. G. da Bologna 684 1. Francavilla 686 d. Caccini 686 g. Nigetti 686 k.
- Fogginl 705 a. M. Lotti 705 h, 1049 h.
  - Al. Allor1 1027 b. Empoli 1028 k.

- (Florenz. S. Annanziata.) Biliverti 1028 m. Mat. Rosselli 1028 p. Klosterhof n. Cap. de' Pittoria
- A. 187 a.
  - S. Montorsoll 677 b. M. A. del Sarto 899 c. Pontormo 901 (oben). Poccetti 1027 f.
  - Plate vor der Kirche S. G. da Bologna 684 d. Tacca 686 d.
  - SS. Apostoli. A. 107 a.
- D. Grabmai 283 e.
- S. Robhia 594 h. Badia.
- A. 131 .
- D. Grab des Glanozzo Pandolfino 230 g. Grabmäler in den Kreuz-
- armen 232 a. Thür 233 f. Stuhiwerk 258 o.
  - Decke 260 c. S. Robbia 593 o.
- Mino da Fiesole 607 h. M. Filippino 805 d.
  - Klosterhof.
  - A. 177 d.
  - M. Fresken 855 .
  - Battistero (S. Giovanni). A. 107 d. S. Tanfstein 575 d.
    - Michelozzo 601 e u. f. Donatello 596 b. 598 a. Rustici 611 ohen. A. Sansovino 640 b. Vinc. Danti 645 g. Ammanatl 682 a. Ticciati 707 c.
    - Thür des A. Pisane. D. 229 f. S. 572 a. Thuren des Ghiberti. D. 229 f. S. 586 b. 587 d. M. Mosaiken d. Jacohus 748e,
- des Taifi 743 f. Apollonius etc. 744 (ohen).

# (Florenz.) Camaidulenser.

- A. 176 . 344 f. 345 g u. m. D. Fries 293 e.
- M. Poccetti 1027 e. Aless. Allori 1057 b.

# Carmine.

- 4. 178 b. Cap. Corsini 376 c. D. Das Keuotaphium im Chor
- 233 d. Gewölbe 285 d. S. Foggini 711 b.
- M. Masaccie u. Masoline 801 obeu. Filippino Lippi 806 b.
- Kreutgang. M. G. da Melano 752 g.
- Sacristei. M. Freskeu, Stil der Blccl
- Certosa (1/2 St. vor P. Romana).
- Kirchen.
- 4. 143 a. 177 f. D. Stuhlwerk 259 a.
- M. Glottesken 753 h. Hôfe w. a. Räume.
- A. 177 e D. Brunneu 233 a. Lesepult im Refectorium
- 233 h. Gemalte Fenster 287 e. Gartenhof 331 c.
- S. Robbia 593 d. M. Mariotto 895 h.

- S. Croce. A. 141 o, 168 f, 164 f.
- D. Donatello 230 b. Grabmaltypus 280 h. Grabmai des Lionarde Aretino 231 ob. S. 602 d.
- Grab d. Marsuppini 231 c. S. 604 f. Kanzel 282 a. S. 609 a.
- S. XIV. Jahrh. 569 a. Robbia 594 b, 595 a.

- (Florenz, S. Croce-Donatello 596 a. 597 b
  - u. d. Verrocchio 603 d.
  - Settignano 604 f. B. da Majano 609 s.
- Bandinelli 681 b. G. dall' Opera 681 h.
- Francavilla 686 b. M. Glotto und Schnie 750 a n. b. 760 f n. 1, 762 o,
  - 765 a. Mainardi 750 b. Gaddl 760 h. Castagno 810 i.
- Glasgemälde 865 e. Bugiardini 903 e. Vasari 1017 f.
- Santi di Tito 1020 b. Ligozzi 1028 e. Cigoli 1028 l.
- Glov. da S. Giov. 1029 e. Gang vor der Sacristei.
- A. 177 a.
- R. Robbia 595 o. M. Schule Giotto's 751 a,
- 778 b. Sacristei
- D. Getäfel 258 b.
- M. Schule Giotto's 751 a u. d. 763 a, 778 c. Bugiardini 890 i.
- Cap. Medici. 4. 177 b.
- D. Madonnenrelief 230 c.
- S. Robbis 594 a. M. Schule Giotto's 751 c.
- Ehemal. Refectorium. M. Glotto 751 e, 761 a.
- Erster Klosterhof. S. Bandinelli 681 d.
- Cap. Pasri. A. 173 b. 176 oben.
- D. Casettenwerk 277 c. S. Robbia 591 e.
- M. Fenster 866 o. Cap. Niccolini. A. 317 o.

- (Florens.) Zweiter Klosterhof. 4 174 4
- Noviziat.
- A. 177 a. S. Domenico.
- S. Robbia 595 b. S. Felice.
- A. 178 d. D. Thur 258 d.
- M. R. Ghirlandajo 902 d. S. Felicità.
  - A. 346 a. S. Ferrucci 608 g.
  - R. da Montelupo 678 c. M. Schule Gletto's 752 h. T. Gaddi 753 oben. Pontormo 901 h.
  - Poccetti 1028 c. Sacristei. A. 178 c.
- M. Glotto (?) 753 oben. S. Filippo Neri.
- M. Stradanus 1017 ...
- S. Francesco al monte. A. 186 o.
- M. Fenster 866 d. S. Fredlano.
- A. 345 l. 895 d. M. Currade 1028 n.
- S. Glovanni della Calza.
- A. 107 d. Perugino 842 d.
  - M. Franciabigio 899 b. S. Giovannino.
  - A. 329 b, 344 f. M. Currado 1028 e.
  - S. Girelame.
  - A. 177 h. S. Robbia 594 d.
  - S. Giuseppe. A. 316 c.
  - Innocenti (Findelhaus).
  - A. 174 a. D. Gewölbe 288 e.
  - S. Robbia 591 a, 593 e.
- M. D. Ghirlandale 809 f.

(Florenz.)

S. Jacopo (lm Borgo). A. 107 b.

M. Sogliani 890 h. S. Jacopo a Ripoli (Vla

della Scala). 8. Robbla 593 f.

S. Lorenzo.

A. 173 b, 176 ob., 328 a u. b. D. Der Orgellettner 229 d. Wandtabernakel 281 d.

S. Donatello 598 bu. g, 600 c. Settignano 605 a.

M. Glasgemälde 866 d. Rosso Fior, 901 o. Sogliani 902 L

Bronzino 1017 c. Sagrestia vecehia.

D. Brunnen 229 e. Sarkophag 231 a.

Täfelwerk 257 c. S. Douatello 599 a.

Verrocchio 599 a. M. R. del Garbo 902 b.

Sagrestia nuova. (Kleinere Capella Medicea.) A. 328 o.

S. Michelangelo 672 c. 673. 674 a. b. Schüler 674 c, 678 c. Montorsoli 676 a.

Grosse Capella Medicea.

(Hinter dem Chor.) A. 345 L.

D. Iucrustation 382 a, e. Klosterhöfe.

S. Franc. S. Gallo 645 e.

Biblioteea laurensiana. A. 229 a u. d. D. Decke 260 b.

Gemalte Fenster 287 d. Plate vor der Kirche.

D. Basis des Bandinelli 233 i.

S. 680 d.

S. Luzia de' magnoli.

S. Robbia 593 b.

M. Empoli 1028 k.

(Florens.) S. Marco. A. 345 a.

D. Deckenfresken in der Sacraments- n. Antonins-

Capelle 288 f. S. Francavilla 686 e.

M. Fra Bartolommeo 894 a. Santl di Tito 1020 c. Sacristei.

4. 177 b.

Erster Klosterhof. M. Flesole 798 b.

Poccettl 1027 d.

Capitelsaal. M. Flesoie 793 o.

Refeetorium.

M. D. Gbirlandajo 809 b. Fra Bartolommeo 894 b. c.

Tesoro. S. Rellquarien 556 c. Kreuzgänge.

A. 177 b. Treppen 177 b.

Zellen und Gänge.

M. Flesole 792 b. 793 a u. b. S. M. Maddalena de' Pazzi.

A. 183 e, 382 c. D. Orgellettner 258 e.

Rahmen 259 c.

S. Spluazzi n. A. 703 c. M. C. Roselli 806 i.

S. Maria maggiore. A. 141 a.

S. Maria novella.

A. .131 a, 163 f, 170 b, 180 o. D. Kanzel 232 ".

Chorstiible 258 d.

Fresken 275 d. A. Orgellettuer 816 e. S. Tino da Camaino 574 a.

Gb]berti 588 c. Brunellesco 595 e.

Flesolaner 608 i. B. da Majano 609 b. G. dall' Opera 681 g.

M. Cimabne 744 c.

(Florenz, S. Maria novella.) M. Die Orcagna 751 f, 760 k. 772 b. 773 c. Masaccio 802 f.

Filippino 806 d. D. Ghiriandajo 809 e. Glasgemälde 866 b. Bugiardini 908 k.

Vasari 1018 a. Llgozzi 1028 f. Sagristei.

D. Brunnen 234 a. 594 i. M. Flesole 791 f.

Chiostro perde. M. Uccello u. A. 751 g (d). 807 b.

Cap. degli Spagnoli. M. Schule Giotto's 752 a.

761 b u. c, 765 f, 769 c, 771 a. 773 d. 774 a.

Cap. Gaddi. A. 316 b.

Andere Klosterräume. A. 178 a.

M. Spinello u. A. 752 b u. c. Glottino 752 d.

Santi di Tito 1020 d. Poccetti 1027 g. S. Maria Nuova

(Kirche und Spital). A. 845 c.

S. Gbiberti 587 a. Dello 590 Anmerk.

M. Bicci dl Lor. 753 e. Hugo v. d. Goes 857 a. Fra Bartolommeo 893 c. Giov. da S. Giov. 1029 t.

S. Martino. M. Schule des Masaccio 803c-

88. Micchele e Gaetano. A. 345 h.

D. Beichtstüble u. Thüres 259 b.

S. Susini 685 g.

M. Mat. Rosselli 1628 g. S. Miniato al monte. A. 99 Anm., 108 a, 175 oben,

198 °, 316 d.

(Florenz, S. Ministo.) D. Altar 230 k. Ensahoden 254 e. Stuhlwerk 257 a.

Casettenwerk 277 b. S. Robbia 592 a. Roseillno 604 b. M. Mosaik 746 a.

Spinello 752 f, 766 d. Monte Oliveto. A. 177 c.

M. Don Lorenzo 795 d. S. Niccolo. M. Gentile da Pabr. 788 b

Al. Allori 1027 o.

Ognissanti. A. 177 1, 345 g.

S. Robbia 593 a. M. Glottesk 753 a. Botticelli 805 a.

D. Ghirlandajo 809 a. Höfe. A. 171 i. M. Llgozzi 1028 d.

Glov. da S. Giov. 1029 d. Onofrio (Museo Egi-

zlaco). S. Robbia 594 f u. g. M. Abendmahlfresco (peru-

ginesk) 847 . Orsanmiccheie. A. 142 b u. c.

D. Nischeneinrahmung 230 d. S. Orcagna 575 a u. o.

Sim. da Fiesole 575 e. Ghiberti 588 d. Robbla 591 d. Donatello 597 c. 598 c. Nappi di Banco 601 o. Verocchio 602 c. B. da Montelupo 610 b. Franc. S. Gallo 645 d. G. da Bologna 684 b.

M. Ugolino da Slena 753 f. S. Panerazio.

A. 180 e.

(Florens.)

S. Pierino. S. Robbis 598 h.

S. Remigio. A. 141 b.

S. Saivi. M. A. del Sarto 899 a. S. Spirito.

A. 178 a. 316 d. 344 e. D. Gemälderahmen 259 c. S. A. Sansovino 640 (b).

Caccini 686 f. M. Filippino? 805 i. D. Ghirlandaio 810 o.

Lor. di Credi? 811 g. Glasgemälde 866 o. Rosso Flor, 901 p. R. dei Garbo 902 k. Ingegno? 905 c. Al. Allori 1027 a-

Sacristei. A. 187 b n. c. S. Stefano e Cecilia.

A. 378 . S. Tacca 686 1.

S. Tripità. A. 136 s. D. Capelle Sassetti 332 h.

M. Don Lorenzo 795 a. D. Ghirlandajo 809 d.

(Bruderschaftsgebäude.)

Bigallo. A. 143 b. D. Nischeneinrahmung 259 e.

S. Alberto di Arn. 574 f. M. Schule Glotto's 753 c.

Lo Scalzo. A. 177 f.

D. Elnfassung von Freaken 276 1

M. A. del Sarto n. Franciabigio 899 d.

Misericordia.

S. Robbia 594 e. B. da Majano 609 d. (Florenz.) S. Pietro martire.

A. 177 g. M. Poccettl 1027 h. Palazzo Pitti.

A. 175 b. Haupthof.

A. 344 b. Grotte 687 f. S. Herakles u. Antäus 423 b,

499 o. Snaini 685 f. Hof links.

werkes.

D. Malereien mit Stuccatur 288 f.

S. Nympho 454 d. Aiax und Patroclus 500 d. Untere Säle tinks. M. Glov. da S. Giov. 1029 a,

1070 h. Vestibule des obern Stock-

S. Askleplos 419 o. Athlet 432 d. Pallas 437 o. Venns 448 f. Satyr perlboetos 472 d. Satyrn mit Panthorn 4751.

Bandinelli 681 a. Gemäldegalerie. M. Lippo Lippi 808 (unten). Botticeili 804 b. 805 a n. f.

> 869 1. Filippino Lippi 805 g. Perugino 845 b. Spagna 848 k. Giac. Francia 852 h. Glul. Francia 852 o. Aib, Dürer 862 d.

Ciouet (Schnie) 864 (unten). P. d. Francesca (?) 869 c u. d.

Castagno 870 b. Costa 870 d. Lor, dl Credi 871 b. Nach M. Angelo 890 d. Fra Bartolommeo 892 b.

(Florens, Palazzo Pitti.) 893 b. 894 d. 895 a. 966 \*. Mariotto 895 g. A. del Sarto 896 e n. f, 897 a. c. d u. . 898 c. 900 c. Francisbigio 900 e u. g. Pontormo 900 h, 901 c-Pniigo 901 d. Bronzino 901 h. Rosso Fior. 901 n. R. Ghlrlandajo 902 b. Bugiardini 903 1. Rafsel 906 b, 907 b, 908 b, 909 a, 911 d, 912 b, 916 a, 919 a. 920 a. Nach Rafael 913 b, 922 \*\*. Garofalo 953 e. Dosso 954 p. Carpl 956 d, f. Sodoma 960 b. Peruzzi 962 f. Parmegianino 972 b. Glorgione 976 c. Seb. dei Plombo 977 d, i. Palma vecchio 979 e. Lor. Lotto 981 h. Tizian 983 a, d, 985 b, g. Nach Tizian 991 a. Marco Vecellio 992 d. Bonifazio 994 e. G. A. Pordenone 1000 b. Bordone 1002 e. Tintoretto 1004 a. d. Die Bassani 1010 c. Bandinelli 1017 d. Zuccaro 1019 h. Miniat -Portr. 1019 \*\*. Mat. Rosselli 1028 r. Guldo Renl 1033 b. 1058 k. Salv. Rosa 1038 i, 1045 d. 1071 o, 1078 b, 1076 k u. n. Furini 1040 a. Rubens 1040 d, h, 1075 h. Van Dyck 1042 b, 1043 d, 1045 g. Rembrandt 1044 a. Pourbes 1044 e.

(Florenz, Paiszzo Pitti.) Sustermans 1945 b. Tinelli 1045 g. C. Dolel 1045 m. 1058 b. 1058 k. Murilio 1046 b. Velazonez 1046 d. Ann. Caracel 1050 e. Artemisis 1056 h n. \*. Gennari 1058 f. · Guercino 1058 h. Crist. Aliori 1058 m. 1067 a. Cigoll 1958 o. Lanfranco 1060 d. Feti 1067 n. Domenichino 1068 f. Genremaier 1071 f. Blumeumaler 1072 1. Bourguignon 1078 d. Paul Bril 1075 e-Ag. Caracel 1076 d. G. Poussin 1077 f. Tassi 1078 b. Swanevelt 1078 k. Joh. Both 1978 k.

In den Sälen der Galerie:

D. G.fässe 270 e.
Gewandstatne 463 e.
Fresken Cortona's 393 d,
1038 o.

1038 o.
Tesoro.
D. Geffisse 270 e.
Anstossend der Garten Boboli.

398 o.

S. Ant. Sarkophag 548 g.
Michelangelo 671 a.
G. da Bologna 683 b, f.
685 b.
Vinc. Rossi 687 e.

Genrefiguren 688 a. Akademie. S. Robbia 591, 593 i, 594 m. Signesen 614 d

S. Robbia 591, 593 i, 594 m Sienesen 614 d. Michelangelo 674 d. M. Cimabue 744 b.

M. Cimabue 744 b.
Giotto n. Schule 754 obeu,
760 c. 764 a.

(Florenz , Akademie.) Taddeo Gaddl 760 h. Altarwerke 775 b, 777 a. Gentile da Pabr. 787 h. Fiesole 791 o. d u. l. 792 oben. Don Lorenzo 795 d. Masaccio 802. Lippo Lippi 803 d. Botticelli 804 d. Filippino Lippi 805 e. D. Ghirlandajo 809 g. Granacci 810 g-Castaguo 810 i. Verocchlo 810 k. Lor, di Credi 811 c u. e. Signorelii 813 f. Perugino 845 d. Fra Bartolommeo 892 a, 898 a, 894 c, 895 d u.f. Marlotto 895 k. Fra Paolino 896 o. A. del Sarto 900 a u. b. Micch, di Ridoifo 902 f. R. del Garbo 902 g. Sogliani 903 a. Rafael 908 a. Pacchiarotto 961 d.

A. 157 ob., 342 d.

Hof.
A. 176 c.
D. Arabesken 288 c.
S. Verocchlo 602 b.

Sala de' gigli.
D. Marmorthiir 282 f.

Vasari 1019 g.

Palazzo vecchio.

Aless. Allori 1051 i.

D. Marmorthür 232 f.
Intarslathür 258 s.
Decke 259 f.
Einfassungen 276 m.
M. Rid. Ghiriandsjo 902 c.
Sala dell' Udienza.
S. Benv. Cellini 645 °.
M. Salviati 1018 c.

Cap. S. Bernardo,
D. Gemalte Ornameute
276 m.

(Flarenz, Palazzo vecchio.) Grosser Saal.

4. 249 4.

D. Decke 884 b. S. Apoil 444 d.

Michelangelo 669, 671 b. Bandinelli 680 c. G. da Bologna 683 e. Vinc. Rosai 687 d.

M. Vasari 1017 b. Plazza della Signoria. S. Michelangelo 669.

Bandineili 680 b. Ammanati 681 i.

G. da Bologna 684 cu. g. Leggia de' Lanzi.

4. 157 b.

S. Sog. Vestalinnen 464 b. Barbarin 490 h. Ajax und l'atroclus 500 e. Löwen 531 h. Tugenden d. Oreagna

575 b Donatello's Judith 597 h. D. Beuvenuto's Perseus 233 h. 644 e.

G. da Bologna 688 e n. d. Mercato nuovo. 4. 317 d.

Pal. de Podestà oder Bargello (Museo nazionale).

A. 157 a. D. Cellini 272 Anm. 2.

S. Donatello 597 a. Verrocchio 602 a. Michelangelo 675 b. Ghiherti 586 a, 588 b. Brunellesco 595 d. Pollajuolo 608 f.

Glov. da Bologna 683 f. M. Giotto 753 g. Pal. des Erzbischofs.

A. 817 c. La specola. (Naturalien 534 a.)

Uffizien.

4. 342 e.

(Florenz, Uffizien.) Kunstsammlungen im obersten

Stockwerk. Sculpturen, Acussere Vorhalle,

A. Archit. Fragmente 14 h, 19 .

S. Reliefs 543 f. Innere Vorhalle.

A. Pfelier 68 b. D. Thüren 258 unten.

S. Bacchus-Apoll 469 c.

Pferd 403 c. Augustus and Hadrian 515 g. Seneca 525 g. Hunde 582 c.

Eber 532 g. Erster Gang.

D. Deckenarabesken 288 d. S. Hermes 430 a. Athleten 432 c.

Apoil 442 e. Apoll mit Schwan 444 d. Venus 449 b. Pomona 456 a. Victoria 456 b.

Urania 459 c. Sitzende Frauen 468 \*. Ganymed 468. Sog. Ariadne 471 d. Satyr mit Traube 475 e. Pan u. Olympos 479 h. Attys 486 g. Herakies n. Nessus 499 b.

Sarkophage 433 d, 548 f. Kaiserköpfe 518 c. J. Casar 519 b. M. Agrippa 525 h.

Verbindungsgang. A. Basis 68 c. S. Pallas 437 c

Venus 447 b. Nymphe 454 b. Dornauszieher 494 c. Amorinen 499 d.

Venus kauernd 550 b. Kaisersohn 517 1. Rellets 541 f.

(Florenz, Uffizien.) Zweiter Gang. A. Altäre 68 d.

S. Askieplos 419 b. Hermes 430 h. Diskohol 431 d. Sauroktonos 443 c.

Apoll mit Schwan 444 d. Satyr 475 g. Marsyas 477 b. Olympos 479 1. Nereide 483 h. Sog. Jupiter 509 h. Kaiserköpfe 518 c. Maskenrellef 528 1.

Donatello 596 d, 598 d. B. da Majano 609 c. J. Sansovino 652 g. Bacchusstatue 653 a. Michelangelo 669 a. 672 a, etc.

Tribuna.

D. Incrustation 288 d. S. Apoilino 442 a. Medic. Venus 449 a. Satvr 473 L Der Schleifer 487 a. Die Ringer 432 unten, 499 a, 503 b.

Cabinet der "Gemme". D. Schmuckgegenst, 270 d. S. Gemmen 549 \*\*.

Gang der toscan, Sculptur, sammt dem anstossenden Gemach.

D. B. da Rovezzano 223 c. Thür 258 f.

S. Robbia 589 a, 590 a. Donatello 599 c. Verocchio 601 h. Roseilino 604 d. Clvitali 605 b. Mino da Fiesole 608 a. B. da Majano 609 g, etc. Rovezzano 610 d. Quercia 612 d. Michelaugelo 672 b.

(Florenz, Uffizien ) Anbau geg. Ponte vecchio hin. Vasen 73 (oben), 713 c. Etruskische Alterthümer 415 a. 416 a.

M. Schule Bronzino's 901 1 u. m. Saal der Malerbildnisse, A. Medicelsche Vase 68 e, 541 g. Halle der Inschriften.

A. Altäre 68 d. S. Hermes 430 h. Venus urania 451 c. Venns genitrix 452 h. Priesterin 463 d. Bacchus u. Ampelos 470 d. Slien 478 e. Klnd in Toga 494 a. Porträtbiisten 511 g. 512 d u. e. Cicero, Marc. Antonius,

Relief 741 h. Halle des Hermaphroditen. S. Hera 425 g. Torso 430 c. Todesgenius 467 b. Amor u. Psyche 467 d. Ganymed 468 h. Satyrstorso 475 h. Leidender Satyr 477 d. Pan and Hermaphrodit

Scipio etc. 525 1.

479 n. Hermaphrodit 489 h. Herakliskos 491 d. Kinderfiguren 493 k. Alexander d. Gr. 513 d, 514 a. Porträtköpfe 525 k. Reliefs 541 1, 542 a.

Celilni 645 b. Halle der Niobe. S. Zens 418 h. Oceanns 410 f. Bronzen, I. Zimmer.

Niobegruppe 503 a.

D. Relieftäfeichen 272 a.

(Florenz, Uffizien.) S. Vecchletta 614 c. Benv. Cellini 645 a.

Bronzen, II. Zimmer. A. Antike Geräthe 69 b. d. 70 a, c, 71 a. Etruskisches 415 a. Serapis 418 d.

Herakles 422 c. Mars 427 a. Idollno 432 f. Dessen Basis 231 e. Ringer 432 g. Pailas 437 a. Tyche 439 a. Amazone 440 b. Apoil 444 c. Artemis 446 e. Venus 450 b, e. Götteramme 454 f. Victoria 456 e. Bacchus 470 m. Flötenspieler 474 d. Skiaven 487 a.

Kinder 491 a. Herakles n. Antäns 499 e. Homer 510 c. Porträts 525 1. Chimara 532 f.

Diptychon 555 e. Eifenheinsachen 556 b. Christiiche Anticaglien 557 a. Gemäldegalerie. M. Glottesk 758 uuten.

Thlere 533 g.

Giovanni da Meiano 754 oben. Giotto 759 a. Sim. di Martino 779 a. Flesoie 791 a, e u. k. Massecio 802 b. Lippo Lippi 803 e, f. Botticelli 804 c u. .

Don Lorenzo 795 b, c. Filippino Lippi 805 c. P. di Coslmo 807 a.

Uccello 807 d.

(Florenz, Uffizien.) D. Ghirlandajo 810 a. Granacel 810 h. Pollsiuolo 810 k.

Lor. di Credi 811 f. 869 h. Signorelli 818 h. Mantegna 821 b, 869 c, f. Marc. Palmezzano 823 c. Manaueti 830 e. Antonello da M. 831 s. Glov. Bellini 831 ft, 869 h. Perugino 843 \*, 845 c, d.

Hugo v. d. Goes 857 b. R. v. d. Weyden 857 c. Memling 857 b. Frumenti 859 a. Qn. Messys 859 c.

L. v. Leyden? 860 d p Anm. Alh. Dürer 861 d. 862 c. 6-Schäuffelin 862 f. Georg Pencz 863 b. L. Kranach 863 d. Holbein 863 g. Art d. Clouet 864 unten. Lionardo 868 . 871 c. d.

873 f. Nach Lionardo 873 e. P. d. Francesca 869 s. Fr. Francia 870 a. Lionardo, oder L. di Credi 874 h. Porträtsamminng 870 °, 891 \*\*.

Die der Maler 1044 h. Filippino 806 c. 869 g. Hoihein 863 g. Luini 876 a Micheiangelo 889 b. Dauiele da Volterra 891 f. Fra Bartolommeo 892 .

894 e, 895 h. Marlotto 895 i. A. del Sarto 896 g. 897 b. Franciabigio 900 e. Pontormo 900 l, k, 901 c.

Bronzino 901 i. R. Ghirlandajo 902 a. (Florenz, Uffizien). Sogliani 903 b. Bugiardini 903 f, k. Rafael 907 a, 908 c, d, 915 a, 921 c. Nach Rafael 919 a. Guercino 920 . Ginlio Rom. 946 e. Mazzolino 953 a. Dosso 954 o. Sodoma 959 h. 960 b. Beccafumi 961 i. Correggio 966 b, c, \*. Nach Correggio 966 a. Parmegianino 972 f. Caroto (?) 972 h. P. delia Vecchia 976 i. Basaiti (?) 976 1. Schidone 977 c. Palma vecchio 980 e. Sebastiano del Piombo Lor. Lotto 977 c, 981 g. Tizian 983 b, f, 984 d, 990 e Savoldo 995 q. Moroni 997 h. S. Angussola 999 a. G. A. Pordenone (?) 1000 c. d. Bordone 1002 d. Tintoretto 1004 b. Paolo Veron. 1008 i. Die Bassani 1010 a, b. Dan, da Volterra 1017 a. Bronzino 1017 b. Vasari 1019 g. Miniat .- Portr. 1019 . Baroccio 1021 b. d. f. Cambiaso 1022 c. Scarsellino 1023 g. Ann. Caracci 1032 b. Mengs 1035 a. Spagnoietto 1038 h. Rubens 1041 a, f, g. Van Dyck 1043 e. Rembrandt 1014 b. Pourbus 1044 f.

(Florenz, Uffizien)] Lely 1044 g. Niederländer 1044 h. Sustermans 1045 c. Tineiji 1045 f. Domenichino 1045 i.1076 t. Dolci 1045 m. Velazquez 1046 c. Honthorst 1049 o. 1071 e. Cigoli 1054 i. 1058 o. Carravaggio 1055 b. Artemisia 1055 h. Carlo Dolei 1058 b. Sassoferrato 1061 f. Biliverti 1066 e. Feti 1067 n. Albani 1068 f. Poussin 1069 a. Geminiani 1069 i. G. Rent 1069 f. Giordano 1070 e. Jan Miei 1072 b. Holiand, Genrem, 1072 o. Castiglione 1072 g. Bourguignon 1073 f. Paul Bril 1075 e. Elzbeimer 1075 g. Stalbent 1075 i. Pb. Koninck 1075 k. Salv. Rosa 1076 m. G. Poussin 1077 g. Tassl 1078 b. Claude Lorrain 1078 h. Sammlung der Handzeichnungen.

M. Rafael? 847 o. Pal. Antinori. A. 184 b. Pai. Bacciocchi. A. 316 f. Pal. Buonarroti. S. Reliefs Michelangelo's 665 a, b.

A. Baurisse 170 a.

S. Miobelangelo 670 a.

M. Zeichnungen desselb. 328 a, 890 a.

(Florenz, Pal. Buonarotti.) Empoli 1028 g. Pal. Conte Bardi. A. 156 d. 168 a. Pal. Bartelini. A. al5 b. Pal. Buturiin. A. 316 g. Pal. Capponi (Via de' Bardi). A. 156 c, M. Lnini 876 b. Franciablglo 900 f. Venezianer 1002 °. Poccetti 1028 b. Furini 1040 b. Crist. Aliori 1045 e. Bourguignon 1073 f. Salv. Rosa 1076 m. Pal. Capponi (Borgo S. Spirito). A. 314 f. Pal. Casamurata. A. 178 h.

Pal. Cepperelle.

A. 178 1. S. Götteramme 454 g. Karyatide 466 a.

Pal. Cerchi. A. 178 h. Pal. Corsi(ebem, Tornabnoni) A. 176 d.

Pai.Corsi (Via Teatina). A. 179 b.

D. Fassade 293 a. Pai. Corsini. A. 179 b. 391 g.

M. Lippo Lippi 804 a. SandroBotticelli 855(ob.). D. Ghirlandajo 806 g.

Signorelli 813 g. Fra Bartolommeo 896 b. Pniigo 901 e. Bronzino 901 k. Florentiner des XVII. Jabrh. 1029 g. Furini 1040 b. Sustermans 1044 c. Carlo Dolci 1058 b.

(Fiorens. Pal. Corsini.) Marinari 1058 b. Crist, Allori 1067 b. Genremaler 1079 a. Salv. Rosa 1078 b, 1076 m. Bonrguignon 1072 g.

Pal. Cuccoli. 4. 314 e. Pai. Bayangati. A. 156 b. Pal. Fenzi. A. 345 n. S. Curradi 685 e. Pai. Gherardesca. S. Thonrellefs 592 \*. Pal. Ginori. A. 179 b. Pal. Giugni. A. 178 g. 344 a. Pai. Gondi. A. 183 c. 184 a. Pal. Guadagni. A. 179 b, 186 b, 316 g. D. Ecklaterne 284 c. Thür 258 d.

Decke 260 a. M. Minlat.-Portr. 1019 +. Sustermans 1044 o. Salv. Rosa 1076 1. Pal. Incontri. 4. 179 a. Pal. Larderel.

A. 317 a. 344 a. Pal. Levi. A. 316 a. Pal. Magnani-Feroni. A. 178 i. S. Robbia 591 c. Casa Martelli. M. Salv. Rosa 1088 k, 1069 b. Pal. Non-finito. A. 345 d n. k. Pal. Panciatichi

M. Nach Rafael 912 a. Pai. Pandolfini. A. 307 c. Pal. Pucci.

A. 844 a.

Pal. Quaratesi. A. 175 d. Pai. Ramirez. A. 344 a.

(Florenz.)

D. Fassade 293 b. Pal. Riccardi. Hof.

A. 176 a. S. Antike Köpfe 526 a. Donatelio 600 b.

Obere Raume. S. Artemis 446 d. Victoria 456 b. M. Glordano 1070 a.

Capelle. D. 280 m.

Marmorfussboden 254 e. Stuhiwerk 257 a. M. Benozzo 807 g.

Kleiner Pal. Riccardi. 4. 245 a Pai. Rinnecini. A. 345 o.

Pal. Reseili del Turco. A. 316 a. D. Kamin 233 d.

Pal. Rucellai. A. 180 d. 181 a. Pal. Serristori.

A. 815 c. Pal. Stiozzi-Ridolfi.

A, 180 f. S. Polyphem 687 c. Pai. Strozzi.

A. 183 d, 186 a. D. Ecklaterne 234 b.

Gewölbedecken 289 a. M. Tizian 984 o.

Der bronzene Teufel 685 b. Landhaus Strozzi. A. 316 b.

Pal. Torrigiani. D. Fassade 293 a. M. Filippino 805 g u. b.

Siguorelli 813 1. Sogliani 903 d.

Domenichino 1076 e.

(Florenz.) Pal. Ugnecioni. 4. 307 b. Pal. in Via d. Terme.

A. 179 \*. Pal. Vitali. A. 179 b. 344 a.

Hôtel d'York. S. Caccini 686 h. Halie an der Dogana. A. 174 c. Halle auf Piazza S. M.

Novelia. A. 174 b. 3. Robbia 591 b. Bemalte Fassaden.

D. 293 a-e. Hans des Zucchero. A. 345 p.

Haus mit Relief. S. Robbin 594 c. Haus bei Porta Rom. M. Glov. da S. Glov. 1029 b.

Villa Michelozzi. A. 178 . Villa Poggio a Cajano. A. 178 . 184 d. Casa Romanelli. D. Fassaden, 293 b.

Villa Pratelino. 4. 398 d. S. Giov. da Bologna 684 f. Foligno.

Dom. A. 83 c. 121 a. S. Maria infra Portas. M. Alunno 841 e. S. Niccolò. M. Alunno 841 f. Fondi.

Cathedrale. A. 123 b. M. Art des Buoni 854 g.

Forli.

D. Clborlum 238 °. S. Biagio e Girolamo. M. Melozzo 822 c.

Dom.

### Frascati.

Buinen von Tusculum.
A. 44 c.
Villa Aldobrandini.

A. 400 b.

M. Fresken des Domenichino

1068 d.
Villa Conti.

A. 402 a.
Villa Mondragone.

# Gaeta nebst Mola.

Grabmal des Planeus.

A. 29 b.

Grabmal des Cicero.

A. 401 d.

A. 29 b.

#### Genua.

Hafentbor.

A. 350 a.

Porta della vacca.

A. 158 c.

Pal. di S. Giorgio.

D. Fassadenmalerei 292 Ann.

S. Ebrensiatuen 617 g.

Loggia de' Banchi. A. 350 b. Bom (S. Lorenzo).

Bom (S. Lorenzo).

A. 110 a. 128 a. 194 a.
349 b.

D. Johannescapeiie 244.

Stuhiwerk 264 f.

S. XIII. Jahrb. 561 d.

XIV. Jahrh. 583 b.

Civitali 606 b.

Dessen Schule 606 c. XV. Jahrb. 617 d, c. 618 a. A. Sansovino 641 a. Della Porta 678 d, c. Francavilla 686 c.

L. Cambiaso 689 d. M. Baroceio 1021 a. Cambiaso 1022 a.

Cambiaso 1022 a. Paggi 1031 a. Burckhardt, Cicerone. (Genua, Dom.)

A. 110 k. S. Agostino.

A. 110 h.

S. Ambrogio.

A. 377 a.

D. Incrustation and Malerei

382 b n. e, 383 b, 386 a, S. Die Carione 689 b, M. Ant. Semino 827 a,

Rubens 1040 d n. m. Guido Reni 1063 b.

S. Angele Custede.
S. Traverso 711 (unten).
S. Annunziata.

A. 375 b.

D. Gewölbmalerei 384 c.
S. Carlone 806 d, 889 c:

Maragiiano 710 a. S. Bartolommeo degli Ar-

meni.

M. Cambiaso 1022 e.

Capuzinerkirehe.
S. Maragiiano 710 e.
S. Carlo.

B. Carle.

D. Incrustation 892 c.

S. Aigardi 693 a.

Paradi 707 h.

Parodi 707 b S. Caterina. A. 195 d.

8. Cosmo. A. 110 c.

A. 110 c. S. Donato. A. 110 d.

M. Anf. des XVI. Jahrb. 859 b. B. v. Orley (?) 859 b.

8. Giergie.
A. 195 e.
M. Cambiaso 1922 e.

M. Cambiaso 1022 e. Coelle 1046 g. Haus dabei.

Haus dabel.

D. 244 a.

Nebenkirchlein.

A. 379 c.

8. Giovanni di prè.

A. 110 f.

(Genua.)

S. Maria di Carignano.

A. 349 c, 375 d, 390 a.

S. Puget 694 b, 697 k, 698 d.

Puget 694 b, 697 k, 69
 Ciaude David 698 e.
 Franc. Vanni 1020 m.

Cambiaso 1092 d, Maratta 1054 f, Guereino 1060 b, S. Maria di Castello.

A. 110 b.
D. Nische des III. Altars

D. Nische des III. Alt 244 c. S. Parodi 707 h.

M. XV. Jahrh. 757 f. P. F. Sacchi 826 b u. i. Bres 826 l.

Brea 826 1.
Justus de Aliamagna
856 b.

S. M. delia Consolazione.

S. Schinffino 708 a.
S. M. della Pace.

S. Maragliano 710 c. M. Baratta 1066 b.

S. M. in Via lata.

A. 110 b.

S. M. delle Vigne. A. 110 i, 195 e, 375 c.

Goth, Styl 598 a.
 Maragliano 710 d.
 Mattee.

A. 110 g.

D. Sarkopbage, Altäre 244 d. Gewölbeverzierung 285 e. Innendecor. 349 h.

Innendecor. 348 b.

S. Montorsoil 676 b u. \*\*.

S. Montorsoil 676 b u. \*\*

M. Cambiaso 1022 f.

Kreutgang.
A. 110 1.

S. Panerazio.
S. Parodi 707 b.

M. P. F. Sacchi 826 k. Piaggia 826 k.

S. Pietro in Banchi. M. Paggi 1031 a.

M. Paggi 1031 a S. Siro. A. 375 c.

S. Carlone 608 d, 689 c.

(Genua, S. Siro.) M. Giov. B. Carlone 1066 b. S. Stefano.

A. 110 e. D. Orgellettner 244 b.

S. Maragliano 710 b. M. Giulio Rom. 946 i. Dom. Pioia 1051 k.

S. Teodoro. A. 195 c.

M. Filippino 805 nuten. S. Tommaso.

A. 110 e.

S. Della Porta 678 f.

Albergo de' Poveri. S. Michelangelo 675 e... Paget 707 a. Dogenpalast. A. 348 c, 346 f. Paläste oberhalb der Piassa

delle fontane amorose. Pal. Spinola, Nr. 13. A. 352 d. D. Maiereien 285 a, 292 f. Pal. Fransoni. A. 352 d. Pal. Pessagno.

A. 352 d. Paläste auf dem Plats. Pal. Pallavicini. D. Malerei 285 b. Pal. Spinols, Nr. 17.

S. Ehrenstatuen 617 h. Pal. Spinola (Strada S. Caterina, Nr. 13). A. 870 f.

D. Fassadenmalerei 292 e. Innendecoration 285 a.

Paläste der Strada nuova. (Von den Fontsne amorose kommend.)

a) Links. Pal. Cambiaso I. Pal. Carega od. Cataldi.

A. 348 a.

D. Arabesken 285 d.

(Genua.) Pal. Giorgia Doria. M. Castiglione 1031 b.

Van Dyck 1043 a. Pal. Adorno.

A. 350 g.

M. Mantegna (?) 321 g. Clouet 864 unten. Perin del Vaga 943 o. Palma vecchio 980 b.

Cambiaso 1022 b. Pell. Piola 1031 c. Rubens 1040 k. Guido Reni 1067 d.

Pal. Serra. A. 350 g.

D. De Wailly 393 b. Pal. le Torrette.

Pal. Brignole (rosso) (Sale?).

M. A. del Sarto 398 c. G. A. Pordenone (?) 976 k. Bonifazio 994 h. Moretto 997 e.

Bordone 1002 f g. 1003 a. Paolo Veron, 1003 unten. Nach Cambiaso 1022 h. Peil. Piois 1031 c. Guercino 1033 h, 1047 g, 1051 f, 1058 g. Rnbens 1040 i l.

Van Dyck 1042 e. Procaccini 1048 e. Caravaggio 1051 h. Capuccino 1053 a, 1071 k.

b) Rechts. Pal. Cambiaso II.

A. 350 d. Pal. Lereari (jetzt Casino).

D. Arabesken 285 c.

Pal. Spinola. D. Fassadenmalcrei 292 f.

M. Luini's Schule 376 c. Cambiaso 1022 i. Van Dyck 1042 h. Guido Reni 1060 g.

Capuccino 1066 m.

Pal. Negrotto. A. 352 e, 353 d. Paläste der Strada Balbi. (Von der Annnzista

kommend.) a) Links. A. Ein ungenannter 196 .

Pal. Balbi. A. 353 a.

Pal. Balbi-Plovera. M. B. Pordenone 1001 e.

(Genua, Pal. Spinola.)

Pal. Raggio.

A. 196 . 352 f.

olpio).

Rechts w. a. :

A. 347 .

Links u. a.:

Pal. Balbi.

A. 353 e.

gegenüber).

Pal. Odero (Mari).

D. Aussenmaierei 292 c.

Paläste bei der Annunziata.

S. Francavilla 687 g.

A. 352 b.

Saraceni 1071 i,

Pal. Doria - Tarsi (Muni-

M. 'Ger. David u. A. 858 d.

Pal. Brignole (dem roseo

Paläste der Strada nuovissima.

Caravaggio 1037 . Van Dyck 1042 c, 1043 a.

P. Durazzo-Grappallo. A. 353 a. P. Marcello Durazzo (reale).

A. 353 b. D. Galeria 393 a.

M. Tintoretto 1004 c. b) Rechts.

Pal. Filippo Durazzo.

A. Treppenhaus 353 c, 396 c.

M. Rubens 1041 k, 1042 oben. Van Dyck 1048 oben. Kirche S. Girolamo. Universität.

A. 352 c, 388 c.

(Genna.) Kirche S. Carlo; s. oben. Palitate in verschied. Stadttheilen. Pal. Imperiali. A. 347 d. D. Arabesken 285 c. Aussenmalerei 292 d. Paläste Centurione.

A. 195 b. 350 c. Pal. Bruso-4. 196 cben. Pal. Sanli. 4. 351 a. Pal. Negrotto. Pal. Penco. A. 353 e. Pal. Pinelli.

Pal. Deferrari. Pal. Casanova-A. 353 e. Pal. Pallavicini. (Str. Carle Felice.) M. Altniederländ, 860 a.

Nach Rafael 922 †. Schidone 1061 i. Guercino 1069 b. Aun. Caracei 1076 c. Pal. Doria. A. 347 C.

Garten. A. 398 a, 404 a. D. Prachtkamine 244 e. Malereien 284 d, 292 b. M. Perin del Vaga 932 b, 948 e.

Casa Casaretto (Cattaneo). M. Van Dyck 1048 b. Gothische Gebäude. A. 156 a.

Renaissancehäuser. A. 195 e.

D. Thürrahmen 244 a. S. Thürrelief 617 f. Bemalte Fassaden. 292 b u. fgde.

(Genua) Via Luccoli u. S. Matteo. D. Treppenfliesen 255 e. Villetta di Negro. A. 404 a.

Villa Pallavicini. A. 351 b. 404 b. Villa Durazzo. A. 404 c.

Villen in S. Pier d' Arens u. S. Martin d'Albaro. A. 351 c u. d. Villa in Pegli.

A. 404 c. D. Gebäude auf Piazza Fosastello 244 s.

Girgenti. Tempel der Concordia. A. 10 d. Temp. d. Juno Lucina. A. 10 e.

Temp. d. Proserpina. A. 10 e. Temp. d. Zens Olympikos. A. 10 f. Temp. d. Castor n. Pollux. A. 10 g. Tempel des Vnlcan. 4. 10 h.

Grabmal des Theron, (Oratorio di Phalaride). A. 10 b. Grottaferrata.

Abteikirche. M. Domenichino 1033 d. Gubbio.

Palazzo municipale. A. 160 a. 181 b. D. Thürrahmen etc. unten. Dom.

M. Ad. Doni 849 i. Tim, della Vite 951 g. Herculanum.

Forum. A. 39 b. Basilica. A. 40 d. Theater. 4. 44 h. Villa. A. 54 i.

(Herculanum.)

Isola Bella. S. Grahmiller d. XV. Jahrh.

683 b. M. Buttimone 825 k. Lionardo 879 d.

Legnano. Hanntkirche. M. Luini 878 b.

Livorno. Denkmal Ferdinand I.

S. 685 c. Locarno (Tessin). Chiesa nuova.

4. 200 #. Madonna delle Grazie. M XV Jahrh 826 d

Lodi. Dom. S. Taufbecken 548 a. M. Cal. Piazza 995 h. Incoronata. A. 198 h.

D. Farb. Decoration 279 a. M. Cal. Piazza 995 g. Verseh. Kirchen. M. Die Piazza 826 g. Casa Mutignani. A. 200 c.

Loreto. Madonna.

S. A. Sansovino u. Schule 640 d. D. Santa Casa 247 e-Bischöff, Palast.

A. 301 b. .

4 301 e.

(Lorete, Bischöff, Palast.) M. L. Lotto 981 n. Apotheke.

Majotiken 273 o.

Lovere (Lago d'Iseo). Galerie Tadini. M. Gent. Bellini 829 \*\*.

# Lucca.

Ant. Theater and Amphitheater.

A. 45 c. Dom (S. Martino).

A. 98 a, 106 a, 143 d. D. Grabmai der Baria 235 d. Zierbau des Templetto 235 g.

Kanzel 235 g. Fussboden 255 a. Orgellettner 260 g, 261 b. Thüren 260 g.

S. XIII. Jahrh. 561 c. Nic Pleano 569 a. Civitali 605 c, 606 d. Quorcia 612 o.

G. da Bologna 684 a. M. D. Ghirlandajo 810 b. Glasgemälde 866 e.

Fra Bartolommeo 893 d. Sacristei des Doms.

D. Intarsiatafeln 260 g. S. Agostino.

A. 108 . D. Stubiwerk 256 a.

M. Zacchia 952 Anm.

S. Francesco. A. 105 f.

S. Lorenzetto ? 642 c. S. Frediano.

A. 85 o, 105 g.

D. Der neuero Taufbrunnen

235 h. S. Taufbruuuen 558 a.

Quorcia ? 574 b. 612 c. Robbia 593 m. M. Fresken des Aspertinl

277 a, 852 l.

(Lucca.)

S. Gennaro bei Lucca. S. Kanzel 562.

S. Glovanni. A. 105 a.

S. Thurrellef 559 c. M. Fonster 866 g.

S. Maria forisportam. A. 105 b.

S. Micchele. A. 85 f. 105 d.

S. Paolino. A. 317 e.

M. Fenster 866 f. 8. Pietro Somaldi.

A. 105 c. M. Zacchia 952 Anm.

S. Romano. M. Fra Bartolommeo 893 e u. f.

S. Salvatore. A. 105 e.

D. Marmorrahmon um ein Altarbild 235 h. S. Blduinus 558 c.

M. Zacchia 940 . S. Trinità. S. Civitale 606 a.

Kleinere Kirchen. A. 105 o.

Pal. d. Erzbischofs. D. Portal 235 f. Decke 261 a.

Pal. Pretorio. A. 186 d.

Pal. Celannl. A. 314.

Pal. Bernardini.

A. 344.

Pal. Ducale, Orsetti, Casa Lombardl.

A. 314. Pal. Coltronl.

A. 346 c.

Ports doll' Annunziata. A. 158 b.

Lugano (Tessin).

Cathedrale (S. Lorenzo).

(Lugane, Cathedrale.) A. 200 a.

D. Arabeskon 254 b. S. Rolleffiguren 633 a.

S. Maria dogli Angeli. M. Luini 878 a.

#### Macerata. Kirche.

M. Alegretto di Nuzio 787 g.

Mailand.

Römische Thermen, s. S. Lorenzo.

Dom. A. 127 a, 346 f. S. Statuen 582 k.

Candelaber 557 k. Statue des h. Bartholomäus 477 c, 651 g. Schatz 556 o.

Bambaja 652 c u. e. M. Glasgemälde 865 a. S. Alessandro in Zebedia.

A. 375 f. S. Ambrogio.

A. 76 f, 117 c. Hochsitar 96 . 188 c.

S. 554 b. Kanzel 554 a.

M. Mosaiken 732 f, 733 h, 734 °. Uraites 741 d. Borgognono 825 1.

Lanini 881 g. S. Catharina.

M. Lanini 881 g. S. Celso.

s. S. Maria presso S. C. S. Eufemia.

M. Oggionno 878 d. S. Eustorgio.

A. 150 d, 196 a, 198 a.

D. Grab 253 unten.

S. Balduccio 582 f, g. S. Fedele. A. 346 g.

S. Francesco.

(Mailand, S. Francesco.) S. Bambaja 652 d.

S. Giorgio in Palazzo. M. Lnini 878 c.

S. Gottardo.

A. 150 e.

S. Lorenzo. A. 48 a. 51 b. 92 a. 197. Mosaiken 722 e.

S. Marco. S. Balduccio 582 h.

S. Maria presso S. Celso.

A. 198 d, 201, 319 \*\*. M. Gand, Ferrari 880 d. Cal. Piazza 995 I. Bordone 1003 f. Appiani 1066 1.

S. Maria in Brera.

S. Statuen 582 a. S. Maria delle Grazie.

A. 150 c, 185 unten, 197.

D. Schrankwerk 267 oben. M. Lionardo 874 c. Gaud. Ferrari 880 1, 881

c, o. Bugiardini 903 i.

S. M. deila Passione.

4 323 f. D. Denkmal des Birago

236 d M. Luini 878 c.

S. Maurizio (Monastero maggiore).

A. 198 nnten. D. Innere Malerei 279 a.

M. Luini etc. 877 a. S. Micchele.

A. 371 \*.

S. Nazzaro. 4 199 n

S. Schnitzaltar 632 Anm. S. Pietro in Gessate.

A. 196 b.

M. Civerchio, Buttinone u Zenaie 825 d.

(Mailand.) S. Satire.

A. 197 a.

Sacristei. D. Stucoo-Rankenwerk

253 d. S. Sebastiano.

4. 346 h.

S. Sepolero. M. Bramantino d. i. 825 g. Luini n. Pedrini 882 ob.

S. Simpilciano.

A. 150 d.

M. Borgognone 825 m. S. Vittore. A. 349 .

Castell. A. 161 c.

Palazzo Arcivescovile. A. 316 f.

Seminario. A. 346 k.

Collegio Elvetico. A. 347 a.

Collegio de' Nobili. A. 347 b. Ospedale maggiore.

A. 152 c. 198 b. 390 f. Ospedale militare.

A. 198 o. Pai. Mariui. A. 349 a.

Casa Punti. D. Fassadenmaierei 297 e.

Pai. Trivnizi.

M. Mantegna 821 d. Direr 862 h.

Privatsammiungen. 872 a n. \*, 876 d, 879 e. Bel Duca Scottl.

M. Borgognone 826 b. Ces. da Sesto 879 g. Rei Don Giacomo Poldi.

M. Solario 882 c.

S. Anticaglieu 557 c.

Gaierle d. Ambresiana.

(Mailand, Galerie d. Ambroslana.)

M. Borgognone 826 c. Cima 836 b. Lionardo 868 a, 871 a.

Nach Lionardo 874 d. Luini 876 d. 877 c. Salaino 879 h. C. da Seato 879 e.

Rafaei 926 a. Tizlan 987 i. Dossi 956 b.

Cariani 995 d. Romanino 998 d Jac. Bassano 1011 b.

Bruegbel 1074 b. Brera. Hof.

A. 388 c. Museo Lapidario, S. Terracotten 531 c.

Reiterstatue des B Viscontl 582 i. Bambaia 652 a u. b.

Gemälde-Galerie M. Gentile da Fabr. 788 a. 789 \*. Signorelli 813 k. Stefano da Ferr. 818 c.

Mantegna 821 d. Fra Carnevale 822 d. Marc. Palmezzano 823 b. Girol, Genga 823 d. Montagua 823 h. Pisanello 824 f.

Zenale 824 h. Liberale 824 1. Foppa d. ä. 825 a. Bramantino d. j. 825 f. Borgognone 826 a. Temperello 827 t.

Mazzola 828 a. Criveili 829 e u. i. Gent. Beilini 830 a. Gio. Bellinl 834 f. 835 f. Clma 836 b.

Boccaccino d. j. 838 f. Aiunno 841 o.

(Malland, Brera). Fr. Francia 852 o. Giac. Francia 852 i. Niederrheinisch 861 e Lionardo 874 f. Lulul 876 d. 877 b u. .. Ogglonne 878 d. Saleino 879 b. Cesare da Sesto 879 f. Gandenzio Ferrari 880 b. 881 b. Lanini 881 e u. f. Pedrini 882 a. Solario 882 b. Michelangelo 890 b. Rafael 904 d. 171 b. Rinaldo Mantov. 947 d. Tim. de Vite 951 e. Glrol, Marchesi 952 h. Garofalo 954 c. Dosso 955 b. 956 b. Bonifazio 975 a, 976 m, Giorgione 976 b. Lor Lotto 982 d. Tizian 985 f. Carlani 995 c. Cal. Piazza 995 m. Savoldo 995 p. Moretto 996 f. Morone 997 1. Bordone 1003 f Paolo Veron. 1008 c, h, 1009 b. Salmeggia 1022 1. Manieristen etc. 1022 1. Domenichino 1038 e. Gnercino 1033 e. Mengs 1035 a. Rubens 1041 e. v. Dyck 1042 f. 1048 c. Rembrandt 1044 c. Cerano 1048 d. Gnido Renl 1060 i. Sassoferrato 1061 d. Giordano 1062 e. J. Brueghel 1074 b.

Salv. Rosa 1076 o.

(Mailand.) Hans des March, Trivulzio. S. Grabmal des A. Visconti Umgegend: Klosterkirche Chiaravalle. 4. 117 c. Kirchen d. Bramante. 4. 198 e-h. Busto Arsizio bei Mai-

land. Hanptkirche. M. G. Ferrari 880 g.

Mantua. S. Andrea. A. 180 a. S. Barbara. A. 310 a. Beny, Cellini 272 Anm. S. Benedetto.

A. 309 i. S. 648 o. Dom. A. 308 a u. 309 h. S. Maria delle Grazie. (vor der Stadt). S. G. Romano 642 f.

Haus d. Giulio Romano. A. 309 f. Pal. Ducale. A. 309 f. D. Stnck n. Malerei 286 a n. b.

Decken 286 b. M. Giulio Rom. 947 a.

Pal. del Te. A. 309 e.

D. Stnck n. Malerei 286 a. M. Ginl. Romano 947 b. Pal. Colloredo.

A. 309 g. Castello di Corte. M. Mantegna 820 b u. c.

Marsala.

Stadthaus. S. Antik. Thlergruppe 531 l. S. Vincenzo-

Matelica (bei Fabriano). S. Francesco de' Zoccolanti.

M. Palmezzano 823 a. Eusebio di San Giorgio 849 b.

Mazara.

Dom. S. Ant. Sarkophag 548 a.

Messina Domplatz. S. Brunnen 677 d.

M. Mosaik 736 g.

Modens.

Dom. A. 102 \*\*, 117 e. D. Nischengrab 247 d. Stuhlwerk 266 g. S. Nicol, u. Gnilelmus 559 d.

August. de Florentia 610°. Mazzoni 634 c. Begarelli 648 b. M. Dosso 955 c.

S. Agostino. S. Bartolommeo.

D. Pozzo 385 a. Al carmine.

M. Dosso 955 f. Calabrese 1039 k. S. Domenico.

S. Begarelli 648 a. S. Francesco. A. 147 g.

S. Begarelli 646 b. S. Giovanni decollato. S. Mazzoni 634 b.

S. Maria pomposa. S. Begareill 646 a.

S. Pietro.

A. 203 a u. b. S. Begareili 647 a-c.

M. Herri m. d. Bies 860 c. Dosso u. Schule 955 g.

(Medena, S. Vincenzo.) M. Guereino 1047 h. Pal. Ducale. A. 355 c. S. Clementl 679 d.

Galerie. M. Th. v. Modena 784 d. Meister des XV. Jahrh. 827 f.

Fr. Francia 852 a. Memling Cop. 858 c. Giorgione? 921 . Rafael? 922 t\*. Nic. deil' Abbate 948 a. Garofalo 954 e. Dosso 955 d. e. h. Pagano 956 g. Caroto 963 c. Correggio 971 a. Bonlfazio 994 i. Tintoretto 1005 b. Scarsellino 1023 h.

Spada 1026 b, 1071 g. Guercino 1033 g. 1045 k. 1054 g. Guido Renl 1047 b. Caravaggio 1071 c. Pal. Communale.

M. N. dell' Abbate 947 f. Pal. Coccapane. A. 203 b. Pal. Rangoni. A. 203 c.

Gennari 1026 a.

## Monreale.

Dom. A. 121 g. M. Mosaiken 736 f.

Monte Baroccio. Zoccolantenkloster. A. 808 a.

Monte Cassino.

D. Intersia 261 e, 264 e.

Montefalco.

Kirchen. M. Ben. Gozzoli 807 f.

Montefiascone.

Dom. A. 83 c. 320 e. S. Flaviano. A. 120 f.

Monte Oliveto (5 Stunden stidl, v. Siena). Kloster.

M. Signorelli 812 b. Sodoma 957 c.

Monte Pulciano. La Madonna. A. 184 e.

S. Michelozzo 601 d. Halle dabei. A. 184 g. S. Biagio.

A. 821 oben. Palast. A. 184 f. Pai. Tarugi. A. 184 f. Pal. Cervini.

A. 184 f. Monte Sansovino. Bauten des ältern Ant. da

San Gallo. 4. 184 h.

## Monga.

Dom. A. 150 a. S. Eis. Krone 556 d u. ..

Domschatz: Diptychen 555 d. Metaliarbeiten 556 \*\*.

S. Maria in Strata. A. 150 b.

Park. A. 404 e.

Murano s. Venedig.

Narni. Römische Brücke. A. 38 a.

Dom. A. 74 g, 83 d. D. Aitsrnische 236 h.

S. M. della Pensola. A. 74 g. 83 d. Zoccolantenkirche. M. Sparna 848 h u. i.

Neapel. Mauern und Thürme. A. 161 e. Porta Capuana. 4. 193 b. Brunnen bei S. Lucia.

D. 243 h. Triumphbogen Alphons I. S. Monaca 636 a. Dom (S. Gennaro).

A. 122 b. 124 d. 135 oben. 162 e. D. Krypta, Ornam. d. 241 g.

Pforten derselben 264 c. S. Altarschranken 558 e. XIV. Jahrh. 584 b, e, h, XV. Jahrh, 636 b.

XVII. Jahrh. 556 e. M. T. degli Stefani 748 i. Santafede etc. 1019 a. Imparato 1019 c.

Marco da Siena 1019 e. Domenichino 1064 c. Anbau : S. Restituta. A: 86 g, 122 b.

M. Mosaik 748 h. Sii, de' Buonl 854 e. S. Angelo a Nilo.

D. Grabmai des Brancacci 243 a. Portale 243 k Chorstüble 264 a.

S. Donateilo 599 e. M. Colantonio d. F. 790 a. S. Annunziata.

(Neapel, S. Annunziata.) D. Portale 243 k. Sacristelechränke 264 d Wanddecoration 264 d.

S. Antonio Abbate. M. Colantonio d. F. 789 f. SS. Apostoli. M. Lanfranco 1065 b. S. Arpino.

D. Portale 243 k. Thür 264 b. S. Caterina a formello. 4. 194 e.

M. Garzi 1036 e. S. Carmine. D. Kreuzgang 290 f.

S. Chiara. 4. 124 e, 165 a, 194 h. D. Altäre 242 a. Hochaltar 387 b. Sarkophag 548 b. Grahmäler 583 e, 584 a

M. Giotto 758 C. Giottesk 758 g. Conca 1039 f.

Boulto 1039 h. S. Domenico maggiere.

A. 124 h. D. Altar 242 e.

Gräber 243 d u. e. S. XIV. Jahrh. 584 d n. f. XVI. Jahrh, 663 a.

Schnle des Nola 664 d. G. da Noia 664 b. Büsten 692 a. M. XIV. Jahrh. 789 e.

Flandr. Richtung 853 o. Marco da Siena 1019 f. Solimena 1039 c.

8. Filippo (Gerolomini),

A. 370 o. 375 a. M. Giordano 1051 g.

S. Francesco di Paola. 4. 21.

S. Gennaro de' poveri. M. Katakomben 725 o. Sabbatini? 949 f.

(Meapel.) Gesù nuovo.

A. Fassade 370 e. D. Portale 243 i. 384 b. M. Sollmena 1039 d.

Lanfranco 1065 a. S. Giacomo degli Spag-

nnoli. D. Grab des Pietro di To-

ledo 248. S. Giov. da Nola 663 d. M. A. del Sarto 898 b.

G. B. Lama 949 g. S. Giovanni a Carbonara.

A. 164 a. D. Altar 242 c.

Grah d. Sergianni Ca-

racciolo 243 b. Congregation 255 e. S. XV. Jahrh, 584 g. XVI. Jahrh. 663 b. Schule des Nola 668 c.

M. Blsuccio 787 d. 8. Giovanni maggiore.

A 124 a M. Schnie Lionardo's 855 .

S. Giov. del Pappacoda. S. Bamb, de Piperno 584 h.

Jesuitencollegium. S. Kopf des Scipio 525 b.

Incoronata. M. Glotto und Glottesken 758 d, 762 a, 767 b.

S. Lorenzo. A. 124 a, 194 g.

D. Altar Boechl 242 d.

Sarcophag 243 f. S. XIV. Jahrh. 584 c.

M. Simone di Martino 779 e. Simone Napoletano 789 d.

S. Maria Donna Regina. S. Gallardus 583 d.

S. Maria delle Grazie. A. 194 f.

S. Glov. da Nola 664 c. M. Sabbatini 949 e.

(Neapel.) S. Maria la nuova. 4. 194 f. D. Grah d. Galeazzo Sanse-

verino 243 c. Wandbekleidnng 255 e. M. Die Donzelli 854 d.

Papa d. i. 1018 l. Santafede 1018 m. Imparato 1019 c.

S. Maria del Parto. S. Montorsoll etc. 677 c.

S. Martino. A. 331 d. 361 k

D. Incrustation and Malerei 382 e. 383 c. M. Giordano 1039 a. 1052 g.

Spagnoletto 1048 k. Blider im Chor 1051 1. Stanzioni 1052 f. 1059 a. 1064 g. Lanfranco 1065 c.

Monte Oliveto.

4. 193 c u. e. D. Altüre 242 b.

Grabmal der Maria d'Aragona 242 f. Blschof-Grab 243 g. Frashoden 255 e. Chorstible 264 a.

Thorfligel 264 b. Congregation 290 f. S. Rosellino 604 c. Mazzoni 634 a.

Nola u. S. Croce 664 c. M. S. de' Buoni 855 b.

Zingaro 854 h. Monte di Pietà.

M. Ipp. Borghese 950 f. Santafede etc. 1019 b.

S. Paolo. A. 24 c.

M. Rafael Cop. 914 a.

Sollmena 1039 c. S. Pietro a maiella.

A. 124 c. D. Chorstilhle 262 a.

M. Calabrese 1064 h.

### (Beapel.)

- 8. Pietro martire.
- S. Grabmal 686 d.
- M. Flandr. Richtung 853 d. Oratorium des Pontanus.
- A. 193 f.
- S. Severino.
- A. 193 d, 194 c. D. Chorstühle 264 a.
- Thür d. Sacristei 264 b.
- S. Giov. da Nola 664 a. b. M. Zingaro 853 e.
- Amato 854 unten. De Mura 1039 g.
- Capelle der Duchi di S. Severo. S. San Martino, Corradini.
- Queiroio 695 c. S. Teresa.
- M. Giac. del Po 1050 b. Trinità de' Peliegrini.
- M. Vaccaro 1058 d. Stanzioni 1059 b.
- Castel BROVO.
- 4. 161 d. Triumphbogen 193 a.
- S. Barbara (im Hof)-A. Renaissancethür 193 .
- Capelle. M. Joh. van Evck? 855 \*\*.
- Palazzo Reale. A. 390 b.
- M. Rafael 893 b. Pal. Alice.
- A. 194 d.
- Pal. Colobrano. A. 193 g.
- D. Pforten 264 b.
- Pal. Gravina. A. 194 a.
- Pal. della Bocca. A. 194 b.
- Pal. Vicario. A. 364 i.
- Villa Beale.
- A. 403 h, 442 \*.

- (Neapel, Villen.) Villen auf dem Vomero. A. 403 e. Campo santo. A. 30 f.
- Museo Nazionale.
- A. 390 b.
- Sale des Erdgeschosses mit antiken Malereien.
- D. Ant. Decorationen 57, 59 a, 61 a, 64 b, 65 a.
- Mos. d. Dioskurides 529 d. 720 d. Veduten 54 k.
- M. Altital, Malereien 718 a.b. Pompejanische 719 a-e, 721 b, c, 722 a- f, 728, 724.
- Grosse untere Halle. S. Wassergötter 420 e.
- Flora und Genius 455 c. Muse 458 g. Alex. Severus 517 f.
- Aeguptische Halle. S. Isis 413 f.
- Annbis 485 h. Halle des farnes, Stieres,
  - Parnes. Herakies 422 a. Hector 434 c. Farnes, Stier 502 a. 532 i. Grabdenkmäier 521 d.
- Hof davor: Sitzende Statue 516 d. Halle der grossen Bronsen.
- S. Hermes 429 f, g. Athleten 432 e. Apoll 441 b. Artemis 445 h. Venus 450 f.
  - Sog. Berenice 453 d. Victoria 456 d. Orantinnen 462 d. Gewandfiguren 464 c. Bacchus 470 g.

- (Nespei, Museo Nazionale.) Springender Satyr 474 e. Satyr anf dem Schlauch 476 c.
  - Schlafend, Satvr 476 h. Silene 478 b.
  - Statuetten 478 h. Herakliskos 481 a. Kinderfiguren 493 b.
  - Pisto 510 d. Sog. Sappho 511 e. Hereklit and Demokrit 512 h.
  - Die Ptolemäer 513 b. Alexander d. Gr. 514 b. Nero 515 .
  - Germanicus 517.d. Seneca etc. 525 a. Pferde 530 e, 531 a, b. Rind 532 k.
  - Rehe 588 b. (Erster Gang d. Marmorwerke. im Brageschoss, links,)
- D. Vasen 67 i. S. Krieger 434 b. Gewandfiguren 463 a.
  - Sijen 478 g. Barbaren 488 o. Porträtbüsten 511 d. Ptolem. Soter 513 a.
  - Sulia 525 c. Fam. des Balbus 525 c. Zweiter Gang.
  - S. Pailas 413 d. Asklepios 418 f. Herakies und Omphale
  - 422 f. Apoll mit Schwan 445 d. Artemis 445 a.
    - Venus v. Capus 447 a. Gewandfiguren 465 c. Paris 467 e. Ganymed 68 c, d.
      - Dionysos u. Eres 470 f. Bacchus 470 i. Satyr mit Kind 473 g. Satyrn m. Traube 475 g.

Silen 478 d.

(Neapel. Museo Nazionale.) Cybeie 485 h. Orest n. Elektra 497 a. Die Baibus 525 d. 530 e. Masken 528 d. Sarkophag 547 k. Dritter Gang (sammt Anbau). S. Sphinx, Schalen etc. 67 k. i. Altes Relief 412 h. Gewandfigur 463 h. Agrippina 463 g. Imperatoren 515 c n. k,

> 517 e. Junger Römer 515 k. L. Verus 517 o. Kaiserstatue 517 e. Nero 519 g. Vespasian 519 i. Ant. Pius 520 a. Commodus 520 e

Prohus 520 k. Reliefs 539 k. 540 a. Halle des Jupiter. D. Thüreinfassung 19

41 b. S. Zens 418 a. Pallas 438 c. Provinzen 438 g. Payche v. Capua 453 c. Bacchustorso 469 a. Ki. Satyr 476 h. Reliefs 540 h. Sarkophage 547 i.

Halle der farbigen Marme

D. Sirene 67 n. S. Isispriesterin 427 b. Meleager 435 d. Apoll 442 c. Musagetes 459 c. Ephes. Diana 486 c.

Barbaren 489 f. Zimmer der kleinen Marmo werke.

S. Artemis 446 c. Halle der Musen. D. Vase von Gaeta 67

540 c.

Neapel, Museo Nazionale.) S. Musen 459 d. Moschion 509 e. Reliefs 540 c.

Halle des Adonis. S. Adonis 443 d. Nymphe 454 a. Eros 467 a. Knabe mit d. Gans 493 p Eros n. Deiphin 534 . Pnteal 541 a.

Halle der Flora. S. Hers 494 c. Palias 436 c. Flora 455 h. Antinous 485 d. Aeschines 507 a. Alexanderschiacht 720 c.

Halle der berühmten Männer. S. Hcrakles 423 a. Porträtbüsten 511 d, f, 525 e.

Halle des Tiberius. D. Vasen und Candelaber

Bärt Bacohus 421 f. Hera 425 h, f. Orantinnen 462 e. Nichide 503 i. Homer 510 a. Porträthüsten 511 d, f. Herodot und Thucydides 512 c.

S. Zens 418 a.

Alex. d. Grosse 519 i. Aratus etc. 525 f. Ehmal. Halle der Venus,

S. Artemis 418 g. (Kallipygos 450 c).

Haupttreppe. Löwe 531 g. (Entresol rechts:)

Abtheilung der Terracotten fanf Zimmer. D. Gins. Geffisse 72 b.

Thön. Gefässe 72 c.

.Gefässe etc. des XVI. Jahrh. 270 c.

(Heapel, Museo Nazionale.) Majoliken 278 f.

S. Statnetten 495 d. Reliefs 541 b. Christl. Anticaglieu 557 b. Büsten des XV. Jahrh. 686 c

(Oberes Stockwerk . links:) Oggetti preziosi. S. Gemmen 549 b. Kleine Bronzen, sechs Zimmer. D. Decoratives 69 a. c. 70 b. 71 b.

S. Statuette 413 e. Etruskisches 415 c. Amszone 440 c. Venus 450 d. Statuetten 495 h. c. Philosophenköpfchen 512 a.

Thiere 533 f. Vasen 713 a, 716 a. Gemäldegalerie. M. Byzant, Bilder 738 c. Lor. di Credi (?) 811 b.

Mantegna 821 a. Fii. Mazzola 827 g. Bart. Vivarini 828 c. . L. Vivarini 829 d. Gir. da S. Croce 831 \*. Giov. Bellini 835 b. 918 ".

Matteo da Siena 839 d. Pinturricchio 848 a. Simon Papa d. ä. 858 b. Zingaro 854 a. Schüler 854 c. 8. de' Buoni 854 f. Hnb. van Eyck 855 Anm. R. v. d. Wevden 858 a. Wohlgemnth 858 g. P. Brueghel 860 e. Niederrheinisch 861 au. b.

Lucas Kranach 868'd. Oberdeutsch etc. 863 e und f. Holbein? 864 e. C. da Sesto 879 b. Marc. Venusti 889 °.

(Meapel, Museo Nazionale.) Nach M. Angelo 891 b. Fra Bartolommeo 895 c. Bronzino 901 f. A. del Sarto 911 a, 920 a, Rafael 912 c, 922 \* (?). Nach Rafael 911 d u. f. 912 a, 913 a. Sabbatini 949 d. Lama 949 g u. h. Amato 950 a. Cardisco, Negroni u. A. 950 d n. e. Polidore 950 o. Garofalo 954 b. Sodoma 959 f. Correggio 967 a n. b. Nach Correggio 970 a. Parmegianino 972 e. Seb. del Piombo 977 e u.h. Paima vecchio 980 b. Tizian 983 c, 985 a n. c. Marco da Siena 1019 d. Spagnoletto 1038 g. 1058 a. Giordano 1039 b . 1052 g, 1062 d. Rembrandt 1044 c. Mirevelt 1044 d. Schidone 1048 g. Sassoferrato 1049 f. 1050 k. Salv. Rosa 1051 d. 178 a. Ann. Caracci 1052 b. Spada 1055 f. Calabrese 1056 a, 1067 m. Vaccaro 1058 c. Guercino 1058 i. Finoglia 1059 b. Lanfranco 1065 e.

# Casa Borromeo. M. Michelino 787 e.

Bei Caval. Santangelo. M. Dürer 862 a.

Negroui 850 .

Guido Reui 1069 e.

Schlachtenmaler 1073 a.

Clande Lorrain 1078 g.

# Nepi.

Befestigungen. A. 314 i.

Nocera (unweit Salerno). S. Maria maggiore. A. 88 a.

Norchia.

Gräberfassaden. A. 1 d. Novara.

Dom. A. 120 b. M. Gand, Ferrari 880 c. Canini 881 unten.

Baptisterium. A. 89 c, 120 h. S. Thongruppen 649 \*\*.

S. Gaudenzio. A. 373 c.

Orbetelle. A. Stadtmaner 1 b.

Orvieto.

Dom. A. 83 o, 134 a. D. Weihbseken 239 obeu. Chorstühle 256 d. Malereien 276 h. S. Giov, Pisano 565 a.

Simone Mosca 687 a. Sim. di Martino 779 d. M. Die Ugolino 782 a.

Gent. da Fabriano 788 e. Fiesole 794 a. Benozzo Gozzoli 807 e. Signorelli 812 c. S. Domenico.

4. 321 ohen. Pal. Gualterio. M. Signorelli 845 i.

Ostia.

D. Antike Gräber 31.

Padua.

A. 319 h n. .. S. Antonio (il Santo).

Thore.

A. 137 a, 164 h, D. Lenchter 250 unten. Waihhecken 251 g. Chorwände 251 h. Candelaber 251 i.

S. Donatello 597 o. 600 c. Vellano 628 a. Riccio 628 b. Minio 657 b. Vittoria 660 k. Aspetti 660 p.

Büsten 692 a. M. Avanzo und Altichieri 784 h.

Giov. u. Ant. Padovano 786 b.

Cap. del Santo. D. Leuchter 251 d, Flach -Arabeskeu, Eckpilaster 252 a.

Stuccatur 287 b. S. Reliefs der Lombardi 625 a. 626 b.

Reliefs des Sansovino. seiner Schüler u. A. 661 b. 662 and 663.

Sacristei D. Intersia 269 h. Klosterhöfe. A. 137.

Auf dem Platz davor: S. Reiterstatue Donatelio's

598 e. Scuola del Santo. D. Holzdecke 269 c.

M. Tizian u. A. 989 a. Capella di S. Giorgio. M. Avanzou, Altichieri 785 a.

Dom.

A. 164 c, 318 b. Battistero.

M. Padovano (Giusto?) 786a. Eremitani.

A. 164 a.

(Padua, Eremitani.) S. Giov. da Plsa 627 g.

XV. Jahrh. 628 e. Ammanati 682 e.

M. Mantegna 277 d. 820 a. Guariento 7 786 d. Ansuino 820 a. 821 g. S. Francesco.

4. 324 1.

S. XV. Jahrh, 628 d.

M. Fr. da S. Croce 831 ++. Girol, da Santa Croce 831 ·

S. Glustina.

A. 317 f. 320 c. D. Stuhiwerk 269 a.

M. Fresken des XVI. Jahrh. 998 \*

Paolo Veron, 1009 e. Capitelhaus.

D. Stublwerk 269 a Madonna dell' Arena.

A. 45 f.

S. Giov. Pisano 568 g. M. Giotto 750 oben, 760 g.

763 o. 769 b. 772 a. S. Maria delle Grazie.

A. 319 o. S. Maria del Toresino.

A. 319 \*\* Scuola del Carmine.

M. Tizian n. A. 989 b. Seminar.

4 320 d.

Städt, Galerie.

M. Squarcione 816 a.

Romanino 997 p.

Pal. della Bagione. A. 153 c. S. Donatello ? 598 f.

M. Miretto 786 o.

Loggia del Consiglio. A. 220 f.

Pal. del Capitanio. A 819 a.

Pal, del Podestà.

A. 320 b.

A. 44 k.

(Padua.) Pal. Aremberg. S. 682 d. Pal. Cleogna.

A. 221 a. Pal. Giustiniani.

A. 320 a. D. 287 c.

Pal. Madura. M. Caroto 963 c. Universität.

A. 326 g. Passtum. Neptunstempel.

A. 2 a. Basilica. A. 6 b.

Cerestempel. A. 6 a.

Palermo Dom (S. Rosalia).

A. 121 d.

S. (Krypta) 548 a. S. Giovanni degli Eremiti.

A. 121 o. S. Maria dell' Ammiraglio. A. 121 d

M. Mosaiken 786 e.

Capella Palatina. A 121 e

M. Mosaiken 736 d. Museum.

S. Ant. Löwen 532 a. Bronz, Widder 533 a. Metopen 541 o.

Palestrina. Fortunentempel.

A. 25 a. S. Bosalia.

S. Michelangelo 675 f. Palo

zwischen Rom n. Cività veochia. A. Castell 314 i.

Parma. Theater.

(Parma.) Bom.

A. 102 °, 118 c.

D. Marmorschranken, Grabmäler, Denkmal 246 g. Stuhlwerk 266 a. Thür d. Domes 366 f. Mosaicirte Nische 279 e.

Bemalung 279 e. S. XIII. Jahr. 561 a. Antelami 560 f u. g. Da Grado ? 651 . Gonzata 651 d XV Jahrh 651 f

Ciementi 679 e. M. XIV. n. XV. Jahrh. 784 f. Correggio 970 b. Rondani 972 a.

Baptisterium. A. 90 c. 102 .

D. Stuhlwerk 266 o.

Thüren 266 f. S. Antelami 560 g. M. XIII, Jahrh. 741 a.

Fil. Mazzoli 827 g. S. Annunziata.

M. Correggio 970 c. S. Antonio.

A. 385 e.

S. Giovanni evangelista. A. 201 unten, 202 b.

Stuhlwerk 171 d. D. Chorstühle 266 b. Rahmen 266 d. Verzierung 279 c.

Neuere Malerelen 279 h. M. Araidi 827 e. Giac. Francia 852 g.

Correggio 969 a. Kloster.

S. Begarelli 647 d.

La Steccata.

A. 201 unten, 202 c. D. Pilasterverzierung 280 a.

Da Grado 651 c. M. Schule des Mazzoia 828 b.

S. Paolo (aufgehobenes Kloster),

(Parma, S. Paolo.) Verderes Gemach. M. Correggio 968 c. Zuntes Gemach M. Araldi 827 d. S. Sepalero. 4. 203 e. 374 c. D. Pilaster 246 f.

Rahmen 266 e Bischöff, Seminar. 4. 203 e. Pal. del Giardino. M. Ag. Caracci 1068 b.

Farnesischer Palast. Teatro Parnese. 4. 355 b. 358 b.

Museo 8. Trunkener Herakles 423 c. Torso eines Jägers 436 ob. Apoll 443 . Kinder 491 b. Ajax 500 . Statuetten 495 e. Herakles 500 a. Apollo 514 o.

Galeria & Zeus 418 b. Serapis 418 d. Nymphe 454 e. Gewandfiguren 465 b. Bacchus und Ampelos 470 e. Flötenspieler 473 d. Reliefs des XV. Jahrh. 604 a.

M. Meister des XV. Jahrh. 827 c. Pierilario Mazzola 827 f. Filippo Mazzoia 827 h. Giov. Bellini 834 k. Cima 836 c. Pr. Francia 851 g. Holbein 864 h. Kach Lionardo 874 e. Nach Rafael 922 to. Correggio 967 c-c, 938 a and b.

Nach Correggio 970 a.

(Parma, (Farnesisoher Pai.) Schüler 972 a. Spada 1026 b.

Schidone 1026 c. Vejazquez 1046 f. Lod. Caracci 1047 i. Ann. Caracci 1052 h. Spagnoletto 1058 a. Biblioteca.

Correggio 957 a. Saal des Consorzio. M. Temperello 827 \*\*.

# Pavia.

Dom. 4 198 h. S. Ronino 588 i. M. Gattl 972 a.

S. Micchele. A. 117 a.

Augustinerkirche. A. 117 b. Canepanova. 4. 198 h.

S. Francesco. A. 150 f. Castell.

4 161 h, 314 h, Certosa, bei Pavia. A. 151 a, 199 b. D. Fassade 253 d. Grahmal 254 e.

Intersien 267. Farb, Decoration 279 s. S. 633 c. M. Montagna 823 o.

Bramantino 825 g. Borgognone 8/6 b. Macrino d'Alba 826 f. Solario 882 f. Crespi-Cerano 1027.

S. Marino. M. Schule Lionardo's 882 ob. Stablimento Malaspina. M. Antonello 831 unten.

Perugia. Porta Angusta.

A. 36 a.

(Perugia.) Porta Marzia.

A. 36 b. Porta S. Pietro. A. 139 h.

Dom (S. Lorenzo). A. 126 unten, 144 b, 165.

D. Stuhlwerk 282 g.

M. Signorelli 813 a. Perugino 845 a. Manni 849 c.

Baroccio 1021 g. Statue Julius III. S. 615 h

Brunnen auf dem Domplatz, A. 160 d.

S. 566 a. 570 a. S. Agostino.

D. Chorstübie 262 g. M. Perugino 844 g. 845 a.

S. Angelo. 4 93 6

S. Bernardino (Confraternità).

A. 189 a. S. Domenico. A. 138 d, 165 c.

D. Stuck n. Majerei 238 f. Choratüble 262 f.

S. Glov. Pisano 567 a. M. Flesole 791 i. Bonfigli 840 b. Fenster 865 b.

S. Francesco de' Conventnell. Sarkonhag 552 f.

M. Rafaci 9i0 a. S. Girolamo de' Minori.

M. Pinturicchio 848 I. S. Pietro de' Cassinensi.

A. 86 c. D. Stuhlwerk 262 c. M. Bonfigli 810 b.

Perugino 844 h. Ad. Don! 849 L. Copie nach Perugino 904 \*\*.

(Perugia, S. Pietro de Cassin.) Allense 1006 b. S. Severo. Capelle vorn im Kloster. M. Perugino 844 i, k. Rafaei 906 a. S. Tommaso. M. Manni 849 c Städt. Galerie(Pinacoteca). M. Fra Carnevaie 822 e. Fiorenzo 840 d, e. Fiorenzo oder Pisanelio 171 a . 841 a. Alunno 841 d. Perugino 842 a. Schnle des P. 844 e. u. f. Pinturicchio 848 b. Ensebio di S. Glorgio 849a. Domen. dl Paris 849 g, h. Amedei 910 b. Il Cambio. D. Stuhlwerk 262 d. Fresken 276 c. M. Perugino 844 e. Manni 849 c. Pal. Antinori. 4 359 a Pal, del Comune. A. 159 f. M. Bonfiell 832 a. Pal. Connestabile. M. Rafaei 905 a, n. ". Crist, Allord 1067 c. Pal. Tribnuale. A. 189 b. Casa Alfani. M. Peruginesk 905 \*\*. Casa Baldeschi. M. Zeichn, Pintpricchio's (?) 847 c Castell. A. 314 b. Servi di Maria (vor d. Stadt).

M. Perugino 845 a.

Schloss von Castiglione.

Ortem, Maler, d. Alunno, 841 h.

Umgegend.

A. 352 a.

Pesaro u. Umgegend. Bauten der Genga. 4. 308 a. b. San Francesco. M. Giov. Bellini 835 g. Viila Imperiale. D. Fussböden 255 e. Piacenza. Dom. A. 118 b. 163 a. M. Gnercino 1037 b. Lod. Caracci 1063 f. S. Antonio. A. 147 i, 238 d. Carmine. A. 147 k. S. Croce. M. Gnercino 1066 k. S. Francesco. A. 147 h. Mad. della Campagna. 4 903 d M. Pordenone 999 c. S. Sisto. A. 201 nmten, 202 a, 222 d. D. Gemalte Ornam, 269 f. 280 b. M. Nach Rafael 914 ". Piazza. S. Mocchl 695 b. Pal. Comunale. A. 151 d. Pal. Farnese. A. 340 b. Pienza. Bauten Pius II. A. 181 a.

A. 181 a.
Pieve di Cadore.
S. Maria.
M. Tizian 987 h.
Pisa.

Dom.

Dom.

A. 99 a.

D. Marmorarb. 284d—b, 235a.

Bischofsstuhl 260 c.

(Pisa, Dom.) Stuhiwerk, Throne 260 e. Chorgeiänder 273 c.

S. Giov. Pisano 587 b, 568 a. And. Pisaner 587 c. 568 f. Pforten des Bonannus 557 h, 559 a. Pforten des G. da Bologna 684 b. Lampe 686 a.

Fr. Mosca 686 l.

M. Mosaiken 744 a, 746 o.
A. dei Sarto 900 d.
Perin dei Vaga 948 d.
Sodoma 959 g.
Empoli 1028 l.

Battistero.

S. Ostportal 559 b.
Nic. Pisano 563 a.
Giov. Pisano 568 c.

Camposanto.

A. 138 f.

D. Fresken 275 c.

Antike Sculpturen,

S. Achilleskopf 434 e.

M. Agrippa etc. 526 b.

Rellef and Vase 542 b.

Sarkophage 548 b.

Christl. Sarkoph. 552 c

Sarkophage 548 b.
Christl. Sarkoph. 552 c.
Sculpturen des Mittelatters.
Bonamicus 562 \*.
Nic. Pisano 563 c.
Giov. Pisano 563 c.
Giov. Pisano 563 c.
diov. Pisano 573 d.
Mino da Pisano 573 d.
Mino da Pisaole 508 b.
XV. Jahrh. 611 b.
Ammanati 682 c.

Fresken.

M. Buffaimaco? 754 a, 765 e, 766 e.

Triumph d. Todes, Weltgericht n. Hölle (Loren-

D. Stagi 234 h.

Triumph d. Todes, Weltgericht u. Hölle (Lorenzettl?) 754 b, 760 i, 761 d, 766 c, 767 c, 768 b, 769 a, 772 c, 773 b, c.

|                                     | rerugia — roggibonsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Pisa, Camposanto.)                 | (Pies.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Lorenzetti 754 b,               | S. Paelo all' Orte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 765 d, 780 d.                       | A. 104 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andrea da Firenze 754 b,            | S. Pierino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ant. Veneziano 254 b,               | 4. 101 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 760 b, 765 c.                       | S. Banieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spinelio 754 b, 760 a               | S. XVI. Jahrb. 611 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und L                               | Giunta Pisano 743 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Franc. da Volterra 754 b,           | Giottesken 755 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 766 a, 768 oben.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pietro di Puccio 755 a,             | S. Sepolere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 760 d, 774 b.                       | A. 104 b. 318 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Benozzo Gozzoli 170 d,              | S. Siste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 397 a, 808 d.                       | A. 104 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Campanile.                          | D. Weihbecken 235 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A. 101 b.                           | S. XV. Jahrb, 573 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. Andrea.                          | S. Stefano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A. 104 c.                           | D. Decke 260 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. Anna.                            | Gothische Gebäude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A. 104 b.                           | 158 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S. Caterina.                        | Plazza S. Stefano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A. 104 k.                           | D. Fassadenmalerei 293 b, d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. Nino Pisano 573 c.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. Traini 255 d, 774 c.             | Piazza de' Cavalieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. Francesco.                       | S. Francavilla 684 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A. 130 b u. c, 188 b.               | Lungarno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M. Tadd. Gaddi 755 b.               | Statue Ferdinand L 684 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nic. di Pietro Gerini 755 c,        | Erzbischöfl. Palast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 766 a.                              | A. 188 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tad, di Bartolo 781 m.              | Casa Toseanelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S. Frediano.                        | A. 188 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. 103 a.                           | Casa Trovatelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S. Maria della Spina.               | A. 187 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. 138 e. S. Sebiller des G. Pisano | Universität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Scouler des G. Fisano            | A. 187 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nino Pisano 573 a, b.               | Akademie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S. des XV. Jahrh. 611 b.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | M. Sim. di Martino 779 Anm<br>Barnaba 784 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S. Martino.                         | Gentije da Fabr. 788 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M. Glottesken 755 e                 | Benozzo Gozzoli 808 e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S. Micchele in Borgo.               | Altniederländ, 858 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A. 104 i.                           | Seminario Vescovile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. Giov. Pisano 568 d.              | M. Sim. di Martino 779 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S. Nicola.                          | Umgegend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. 102 °, 104 b, 135 a.             | S. Piero in Grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Paele in Rips d'Arno.            | A. 104 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A. 104 g.                           | M. des XIII. Jahrb. 48 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | , and design des |

# Pistoja.

- Dom (S. Jacopo).
  A. 98 a, 106 e.
- Cineilo 573 g.
   Vorballe 277 c.
- S. Silberaltar 575 f, 576 a. Robbia 591 f, 593 L Verrocchio 602 c. Ferrucci 608 c.

#### M. Lor. di Credi 811 a u. h. Battistero.

- A. 90 d.
- D. Thuren 261 b.
- A. 98 a, 106 d.
- S. Gruamons 558 b. Glov. Pisano 566 c.
- S. Bartolommeo.
- A. 106 e. S. Rudoifinus 558 b.
- Guido 561 b.
- M. Empoli 1028 b.
  - S. Francesco al Prato.
    M. Giotto's Schule 755 g.
  - Puccio Campana 755 h-S. Gimignano.
- A. 159 d.
- S. Glovanni fuoricivitas.
- A. 106 c, Kanzel 564 a.
- S. Glov. delle Monache.
- A. 186 oben.
- D. Tbüren 261 b.
- A. 173 d, 185 c. Ospedale del Ceppe.
- S. Robbis 592 b.
  - Pal. del Comune.
  - A. 159 b u. e.

    D. Thüren u. Stubiw. 261 b.

    Pal. de' Tribunali.
  - A. 159 c.

# Poggibonsi.

S. Piero a Megognano.

# Pola.

Triumphbogen. A. 33 b.

# Pompeii. Tempel des Aesculap.

A. 16 b. Tempel des Hercuies. A. 16 b. (Dessen Haile, Foro

triangolare 16 c. Puteal 27 e. Tempel des Juniter.

A. 17 c, 25 d. Tempel der Fortuna. A. 26 c.

Tempel der Isis. A. 26 a und d. Tempel des Mercur. A. 25 d, 67 p. Tempel der Venus. A. 16 b, and f. 25 d. Pantheon.

A, 41 a, 61 d. Forum. 4. 16 d, 31, 39 b.

Basilica. A. 40 d. Chaicidicum.

A. 41 a. Soldatenquartier. A. 16 d.

Thermen. A. 46 d, e, 58 a. S. Atlanten 489 e.

Theater und Odeon. A. 44 f.

Amphitheater. A. 45 d. Gräberstrasse.

A. 31 c. Villa des Diomedes.

A. 52 b. 54 h, 63 f. Casa di Adonide.

M. 720 b. Casa d'Apollo.

A. 63 c.

(Pompeii.) Casa della ballerina. A. 54 f. 62 b. S. 495 a.

Casa de' Capitelli figurati. A. 54 c. Casa di Castore e Polluce.

A. 53 °, 62 c. Casa del Fauno. A. 52 d, 54 a.

Casa del Labirinto. A. 54 d, 59 °, 61 b. Casa della Medusa,

A. 64 c. Casa di Meleagro. A. 54 g, 63 a.

M. 720 b. Casa di Nerone. A. 63 b, 68 a.

Casa di Pansa. A. 54 e.

Casa del Poeta tragico. .A. 54 b. 62 a. Casa di Salustio.

A. 63 d. M. 720 b. Casa delle Vestali.

A. 63 e. Pordenone.

Dom, Stadthaus u. Kirche zu Torre (Vorstadt). M. G. A. Pordenone 1000

Pozzuoli. S. Proculo (Tempel des Au-

gustus). A. 25 b. Serapistempel. A. 27 a.

i--1

Amphitheater. 45 g.

Umgegend. A. 54 L.

# Prato.

Dom. A. 106 b, 138 g. (Prate, Dom.) Capelle der Madonna della Cintola.

D. Erzgitter u. Grab 230 f, i. S. Robbin 598 k. Donatello 599 d.

Mino da Fiesole 607 e. M. Ang. Gaddi 755 i, 763 b, 763 b.

L. Lippi 275 b, 802 d. D. Ghirlandajo 902 e.

Madonna delle Careeri. A. 173 c, 184 c. S. Robbia 591 g. S. Domenico. M. Lippo Lippi 803 b. S. Francesco. M. Lor. di Niccolo 756 a.

Nic. di Pletro 756 a. Pal. del Compue. M. Lippo Lippi 803 c. Schule Bronzino's 901 k. Strada di S. Margherita. M. Tabernakel 806 f.

Ravello Dom (S. Pantaleone).

A. 122 d. S. Giovanni del Toro. 4. 122 e n. g

S. Maria Immacolata. A. 192 e.

S. Pforte 557 g. Kanzel 562 \*\*.

# Ravenna.

Dom. A. 85 a, 96 . Elfenbeinthron 555 a. S. Die Lombardi 623 \*. Baptisterium der Orthedoxen.

A. 88 b, Mosaikeu 730 a. S. Stucco-Reliefs 553 b.

S. Agata. A. 81 f. 96 .

S. Apollinare in classe. A. 76 n, 84 d, vergl, S. 113. (Ravenna, S. Apollinare in Recanati (bei Ancona). Classe )

D. Altar 78 c. 96 \*. 8. Sarkophage 552 d. M. Mosaiken 773 o u. ..

S. Apollinare nuovo-A. 85 d. 96 \*. M. Mosaiken 732 b.

Camaldulenser. M. Longhi 1024 e.

S. Francesco.

4. 84 h. S. Sarkophag 552 e, 558 a. Die Lombardi 623 \*.

8. Glovanni Evangel. A. 84 g.

M. Giotto 750 (oben). S. Maria in Cosmedin.

A. 88 o. M. Mosaiken 731 g.

8. Maria maggiere. 4. 85 h. S. Maria del la Rotonda

(Grabm, Theodorichs d. Gr.) S. Maria in Porto.

8. Relief 553 d. SS. Nazario e Celso (Grab d. Galla Placidia).

A. 91 a. 96 .. Mossiken 731 b. S. Niccolo.

M. Zaganeili 952 i. S. Teodoro. A. 85 c. S. Vitale.

A. 92 b. 96 d. S. Sarkophag 548 d, 552 e. Relief im Chor 492 k.

M. Mosniken 732 a. Erzhischöff, Palast. M. Mosaiken 732 c.

Palast des Theodorich. A. 56 °, 91 \*. Herculesbasilica

(anf der Piazza). A. 84 e.

Burckhardt, Cicerone

M. T. Lotto 981 h.

Reggio (Modena). Dem. D. Nischengrab 217 a.

Stuhlwerk 256 d. S. Clementi 679 c. g. M. XIII. Jahrh. 741 b.

Madonna della Ghiara. A 375 d

Rimini. Triumphbogen.

A 33 a. S. Francesco. A. 179 d.

M. Piero della Francesca 817 o.

Stadthans.

M. D. Ghirlandajo 810 d. Giov. Beilini 835 g.

Rom. Porta maggiore. A. 29 d. 30 d. 36 c. Ports Pla. A. 331 a. Porta del Popole.

A. 332 c. 341 b. Ponte Siste. 4 191 e Pente S. Angelo. S. Lorenzetto 642 d. Remini 697 e.

Antike Brücken. A. 38 a. Tempel des Antonin u. der Faustina.

A. 24 a. Tempel des Bacchus s. S.

Urbano. Tempel der Fortuna virilis. A. 17 a. 360 °.

Tempel des Friedens (sog.). A. 41 c. Tempel d. Marciana (Dog.)

A. 22 c.

(Rom.) Tempel des Mars Ulter. 4. 21 h n 40.

Tempel der Minerva medica (sog.). A. 48 c, 51.

Tempel der Penaten. A. 21 a. Tempel d. Dens Redle. (sog.) A. 30 b.

Tempel der drei Saulen am Abhang des Capitols. A. 22 b.

Tempel der drei Saulon auf dem Forum. A. 22 a Tempel des Saturn.

A. 8 º u. 17 o. Tempel der Sonne. A. 28 b.

Tempel der Venus u. Roma. A. 23 a. Tempel des Vespasian.

A. 17 c. Tempel d. Vesta (sog.). A. 26 f.

Pantheon. s. S. Maria rotonda. Forum Remanum. 4 39 b Forum des Angustus.

A. 36 \*. 39 c. Forum des Nerva. A. 39 d. S. 543 b.

Basillea Ulpla. A. 40 b. Portleus der Octavia A. 39 a.

Thermen des Agrippa. A. 48 b. Thermen des Caracalla.

A. 48 a, 49 a. M. 717 c. Thermen des Constantin. A. 50 b.

Thermen des Diocletian. s. S. Maria degli Angeli Thermen d Titus n. Trajan. A. 48 d. M. 717 a. Nymphänm des Alex. Se-

verns. A. 51 c. Grotte der Egeria. A. 51 d. Theater des Marcelins.

A. 44 d. Theater des Pompejns. A. 44 c. Colosseum.

A. 42, 43, 44 1. Amphitheatr. castrense. A. 45 a.

Circus des Maxentius. Circus maximus u. Stadium des Domitian.

A. 45 as. 46 a-c. 55. Monte Cavallo. S. Colosse 530 e.

Aquaducte. 4. 38. Meta sadans.

4. 38 \*. Obelisken.

A. 32. Ehrensänlen des Trajan A. 32 c. 40 b.

S. 529 f, 548 d. des Marc Aurel (Antonin) A. 32 c. S. 543 g.

des Phocas. A. 32 d. Trinmphbogen

des Drusus A. 34 a.

des Titus А. 33 b. S. 456 c. 543 a-

des Sept. Severus A. 34 d. 541 a. der Goldschmiede

A. 35 a.

(Rem , Trlumphbogen), S. 544 b.

des Gallienus A. 35 b. des Constantin

A. 35 c. S. \$43 c. 544 c.

Der Janusbogen. 4. 35 d Grahmäler

der Cac. Metella A. 29 a.

beim Tavolato A. 30 a.

s. mehrere Tempel. Columbarien A. 31 a u. b.

M. 717 b. Mausoleum des Augustus (Correo),

des Hadrian (Engelsburg). A. 29 c.

der Helena. A. 29 d.

Pyramide des Cestins. A. 29 f.

Trofei di Mario. A. 32 b. Paläste des Palatins.

4. 55 c-56. М. 723 b.

Gärten des Sallust. 4. 56 a.

Pal. des Scaurus. A. 56 b.

Tor de' Schlavi. A. 56 d.

Roma vecchia. A. 56 c.

Via Appia. A. 29, 31 a.

Katakomben. M. 725 a u. fg. S. Agnese fuori.

74 a. 80 g. 95 f. A. Candelaber 67 h. D. Decke 263 f.

(Rom, S. Agnese fuori.) S. Michelangelo? 675 d. W Katakomban 795 b

Moseik 733 d. XI. Jahrh. 739 c. S. Agnese in Plazza navona.

A. 374 a, 375 f. S. Agostino.

A. 190 a. S. Mino da Fiesole 607 a.

A. Sansovino 640 a. J. Sansovino 653 b. Cotignola 688 c.

Gafa 708 b. M. Rafael 941 b. Alle tre Fontane

siehe S. Vincenzo. S. Anastasia.

D. Altar 78 d. S. Andrea delle Fratte. A. 374 b.

S. Andrea della Valle. A. 44 c, 370 f, 378 b.

D. 384 d. S. Denkm. Plus II. n. III. 6141.

M. Domenichino 384 d, 1086 e, 1064 a Lanfranco 1065 d.

S. Andrea (vor Porta del Popolo). A. 341 d. S. Andrea (Via del Opiri-

nale). A. 399 d.

S. Legros 710 f. SS. Apostoli.

A. 191 c. D. Grab des Pletro Riario

240 f. S. Der Adler 533 a.

Grahmal 616 a Canova 712 a. M. XVIII. Jahrb, 1034 e.

Aracell s. S. Maria in A.

S. Atanasio.

A. 370 a.

(Rom.) (Rom.) (Rom. S. Giorgio in Velabro.) S. Bartolommeo. Concezione s. S. Maria della C. D. Altar 78 a. 96 b. A. 82 d. S. Cosimato. S. Glov. de' Florentini. S. Bernardo. 4. 76 9. A. 372 d. 4 49 c M. Umbr. Schule 845 k. S. Giov. de' Genovesi (Ho-D. Stuccatur 289 f. SS. Cosma e Damiano. spital). S. Ribiana. A. 21 a. A. 192 c-S. Bernini 699 c. M. Mosaiken 731 f. S. Giov. in Laterano. S. Calisto. Kirche. S. Costanza. M. Katacomben 725 a, 726 a A. 90 e. A. 332 e. 372 e. 377 . n. b. Cap. Corsini 376 c. D. Mosaiken 64 s, 730 g. D. 162 d. 263 e. 387 a. S. Cario a' Catinari. S. Crisogono. S. Constantin d. Gr. 515 'd. A. 74 e. 76 g. 82 g. 5. A. 370 d. 375 e. Filarete 601 a. M. Sacchi 1039 m. 1049 g. D. Decke 263 e. XV. Jahrb. 616 g. Domenichino 1064 b. M. Mosaik 748 f. S. Croce in Gerusalemme. Büsten 692 b. S. Carlo al Corso. Bernini 695 a. 706 a. A. 369 a. A. 51 c, 372 g. M. Pinturicchie (?) 846 c, f-Monnot etc. 697 c. 701 b. S. Cario alle 4 fontane. Algardi 711 d-A. 371 a. 379 b. Peruzzl 962 e-M. Jac. Toriti 747 b. S. Caterina de' Funari. S. Croce unweit v. Pantheon. A. 371b. Giotto 759 c. A. 369 d (Die Gemälde von Berns da Siena 781 f. SS. Domenico e Sisto. Schülern M. Angelo's.) S. Cecilia. A. 370 b. Sacristei etc. D. Vorbof. Vase 66 a. S. Eusebio. D. 290 c. D. Stuhlwerk 263 b-S 616 d. 4. 74 b. 76 g. D. 95 g, 162 b. M. Mengs 1034 h. M. Nach M. Angelo 891 a. S. Francesca Romana. S. Arnolfo 570 b. Klosterhof. A. 369 b. Paolo Romano 614 h-A. 97 b. Stef. Maderna 699 f-S. Oliviert 689 a. Baptisterium und Anbauten. M. Mosalk 784 c. M. Mosaik 740 e-A. 88 a. Pinturicchio 846 c. Sinlb. Ibl 849 e. f. M. Mosalken 731 c, 733 e. Paul Bril 1075 f. S. Francesco a Ripa. Lateranensischer Palast s. S. Cesario. S. Bernini 699 d. Paläste. Il Gesà. A. 95 b. D. Decke 263 e. A. 342 b, 369 d, 376 d, 378 a. Capella Sancta Sanctorum. Chiesa nnova. D. Incrustation 381 a. A. 144 e. A. 374 a. 378 a. Altar d. Ignatius 388 b. M. Mosaik 731 a-M. Cortona 1038 1-S. Legros u. Teudon 698 b. 88. Giovanni e Paolo. Rubens 1040 c. 703 a. 4. 76 h. 81, 95, 380 c. S. Clemente. M. Ganli 1065 f-Garten der Passionisten. A. 76 b, e, 77 a, 78 b, f, 82 e. S. Giacomo degli incurabili. D 403 b D. Altar 78 b. A. 370 c. S. Giovanni a Porta iatina. Chorus 78 f, 96 a-S. Giacomo d. Spagnuoli. A. Grabmal der Octavia 31 b, Grab des Brusato 241 f. A. 190 \*. 81 c. S. Grabmiller 615 b. D. Portaielnfassing 239 b. M. Mosalk 740 a. b. S. Giorgio in Velabro. S. Girol, degli Schiavoni.

A. 76 g, 81 a-

Masaccio 500 a-

Rom.

A. 370 a, 395 c.

(Rom.) S. Gregorio.

A. 95, 870 d, 880 c. D. Grabmäler 240 o-

8. Grabmäler 616 p. Altar 615 d.

M. XVIII. Jahrh. 1034 d. Die drei Capellen links von der Kirche.

S. Cordieri 675 g.

M. Domenichino 1054 b. Guido Renl 1054 b, 1064 d S. Ignazio.

A. 370 f, 378 b, 385 a, 395 a.

D. 388 b. S. Legros 695 a.

M. Pozzo 385 a.

Collegio romano. A. 344 c.

Semmiungen 415 b, 416 a. S. Lorenzo in Borgo Vecchio.

4. 81 f. S. Lorenzo in Damaso. A. 303 a.

S. Lorenzo fuori. Hintere Kirche.

A. 74 a, d, f, 80 f. Antike Fragm. 14 g.

D. Altar 78 c. Bischofsstuhi 96 c-Decke 263 f.

M. 276 g. S. XV. Jahrh. 616 f.

Mosaiken 733 b. Vordere Kirche.

A. 76 h, 82 b. D. Ambo etc.95 c. 96 c.

S. Sarkophag 548 c. M. XIII. Jahrh. 789 d.

Klosterhof. 96 h.

S. Lorenzo in Lucina.

A. 76 b. S. Lor. in Panisperna.

M. Pasqu. Cati 1020 c. S. Luca.

A. 371 b.

Accademia di S. Luca-

S. Abgüsse 413 a, 544 \*.

(Rom, S. Luca.) M. Rafael 922 tt.

Tizian 985 a, 991 c. G. Poussin 1077 e-S. Luigi de' Francesi.

A. 369 d.

M. Die Bassani 1010 f. Sermoneta 1020 g, 1024 d-

Pell. Tibaldi 1024 c. G. del Conte 1021 d. Domenichino 1033 c. 1017 k.

Caravaggio 1037 c. 1055c SS. Marcellino e Pietro. M. In den Katakomben 726 c.

S. Marceilo.

A. 324 a. e. 371 b. M. Perin del Vaga 949 a.

S. Marco.

A. 81 b. 189 e. D. Portaleinfassung 239 a. Hoizdecke 263 c.

M. Mossik 728 a. 734 d. Crivelli? 829 f. S. Maria degli Angeli.

(Diocletiansthermen). A. 18 b. 42, 49 b, 50 a, 56 \*,

331 Ь. S. Houdon 699 b. M. Muziano 968 f.

Batoni 1034 g. Domenichino 1054 c. Klosterhof.

A. 331 b. S. Maria dell' Anima.

A. 192 d.

S. Tribolo etc. 644 d. Riviere 689 a.

Duquesnoy 692 d-M. Glasgemälde 866 .

Giulio Romano 946 f. Saraceni 1038 a.

S. Maria in Araceli. A. 27 c. 81 c. 96 d. 145 a.

D. Grabmal d. Glo. Batt. Savelil 240 d.

Decke 263 e.

(Rom. S. Maria in Aracell.) S. Grabmäler 616 a u. c. Andr. Sansovino? 641 b.

M. Pinturiochio 846 d. S. Maria della Concezione.

M. Gnido Reni 1033 a. S. Maria in Campitelli.

A. 369 c, 370 g, 379 e. S. Maria in Cosmedin.

A. 17 e, 81 d, 84 a, 95 a, 96 e, 162 c.

S. Bocca della Verità 528 g. S. Maria di Loreto. A. 318 c.

S. Duquesnov 699 a. S. Maria maggiore.

A. 74 o, 76 o, 80 b, 95 b, 164 g. 192 f. 335 d. 372 f. 373 d, 392 b. D. Holzdecke 268 d.

S. Cosmaten 570 e. Papstgräber 688 e u. f. M. Mosalken 731 a, 747 b u. c. Madonna d. IX. Jahrh.

Jac. Toriti 747 b u. d. Johannes 748 c n. d. Rusuti 748 gr.

Arpino 1018 h. Capelle Sixtus V. u. Paul V. 4 376 b.

D. Hochaltar 387 a. Anhau links.

S. XV. Jahrh. 616 i. Säule.

A. 42 a.

S. Maria sopra Minerva.

A. 144 d, 164 h. D. Moderne Malerel 794 c.

S. Cosmaten 570 d. Mino da Fica, 607 b. 608 c. Grabmäler 615 e. 617 b. Michelangelo 671 c. Glac, d. Ports 479 b.

Bandinelii etc. 691 f. Casignola 688 d. Büsten 692 b.

| (Perm S. Maria sonra Minery.)   | (Rom, S. Maria dei Popoio.)   | (Rom.)                         |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Bracci 701 a.                   | M. Pluturicchio 846 b.        | SS. Nereo ed Achilleo.         |
| M. Mosaik d. Cosmaten 748c.     | Glasgemälde 866 k.            | A. 81 g, 96 e.                 |
| Filippino Lippi 806 e.          | Maratta 1034 b.               | M. Katakombeu 725 a, 726       |
| R. del Garbo 902 i.             | Caravaggio 1048 i.            | a, d, e.                       |
| Capella Carafa.                 | Cap. Chiai.                   | Mosaik 734 b.                  |
| D. Marmorsculptur 239 d, 240 e. | A. 807 d.                     | S. Niccolò in Carcere.         |
| Fresken 276 a.                  | D. Kuppelbiider 283 e.        | A. Tempelreste 27 *, 82 c.     |
| Capella Aldobrandini.           | S. Beruini 697 f.             | S. Niccolò a' Cesarini.        |
| D. Deckeumalerei 290 c.         | Rafael 642 s.                 | A. Tempelreste 27 b.           |
| S. Maria di Monserrate.         | Lorenzetto 642 b.             | S. Onofrio.                    |
| 4. 241 a. 313 f.                | M. Rafael 942 a.              | M. Pinturicchio? 816 b.        |
| g. Grabmäler 241 a. 615 f.      | Seb. dei Piombo 977 f.        | Lionardo 872 b-                |
| 616 m, 617 c.                   | Cher.                         | Peruzzi 962 d.                 |
| Bliste 692 c.                   | Sansovino's Grabmäler.        | Domenichino 1028 a.            |
| S. Maria ai Monti.              | D. 240 c. S. 689 a.           | S. Pascrazio.                  |
| D. Stuccatur 289 f.             | M. Pinturicchio 276 b, 846 b. | A, 96 g.                       |
|                                 | Sacristei.                    | S. Paolo fuori.                |
| A. 376 d.                       | D. 240 a. 383 a.              | A. 80 a. 162 a.                |
| S. Maria della Navicella.       | S. Grabmäler 240 o.           | S. Arnolfo 570 b.              |
| A. 81 i, 307 e.                 | D. Altar Alexanders VI. 239   |                                |
| M. Mosaik 734 b.                | g, 383 a, 616 e.              | 740 f n. "-                    |
| S. Maria dell' Orto.            |                               | Klosterhof.                    |
| A. 309 d, 384 a.                | S. M. Rotonda (Pantheon)-     | A. 97 c.                       |
| S. Maria della Pace.            | A. 13 a, 18 c, 50.            | S. Pietro in Montorio.         |
| A. 191 g, 241 d, 373 a.         | S. Lorenzetto 642 o,          | A. 191 a. 373 d. 305.          |
| D. Altar Innocenz VIIL 239      | S. Maria della Scala.         | D. Grabmal 241 b.              |
| f, 241 o.                       | M. Saraceni 1038 b.           | S. Dosio 616 k.                |
| S. Grabmäler 616 o.             | Honthorst 1055 e.             | Ammanati 682 b.                |
| Vinc. Rossi 687 b.              | S. Maria in Trastevere.       | M. Pinturicchio? 846 b.        |
| M. Rafael 941 c.                | A. 74 e. 82 f.                | Seb. d. Piombo 891 c.          |
| Tim. d. Vite 951 f.             | Antike Fragm.14 h, 17 d.      |                                |
| Bagnacavallo 951 i.             | D. Fussboden 95 b.            | S. Pietro in Vaticano.         |
| Peruzzi 962 b.                  | Decke 263 e.                  | A. 332 f.                      |
| Sermoneta 1020 f.               | D. Malerei 384 a-             | Colonnaden.                    |
| Albani 1068 k.                  | S. Mino da Fiesole 607 c.     | A. 337 obeu,                   |
| Klosterhof links, getrennt von  | Paolo Romano 615 f.           | S. 697 b.                      |
| der Kirche.                     | Schule d. A. Sansovino        | Obelisk.                       |
| A. 302 a.                       | 641 **.                       | A. 02.                         |
| Im Kreuzgang:                   | Mosaikeu 740 b u. c, 478 c.   | Brunnen.                       |
| D. Grab 241 e.                  |                               | A. 599 G.                      |
| S. Maria del Popelo.            | S. Maria in Via lata.         | Vorhalle,                      |
| A. 190 b.                       | A. 368 a, 372 h.              | A. 336.                        |
| D. Marmorscuipt, 239 h, 210b.   | S. Maria della Vittoria.      | D. Stuochirtes Gewülbe?59 g.   |
| Stuck u. Malerei 276 b.         | S. Bernini 708 c.             | M. Giotto 757 d, 765 b.        |
| 289 c.                          | S. Martino a' Monti.          | D. u. S. Pforten 230 e, 600 d. |
| S. Poliajuolo ? 614 a.          | A. 81 k.                      | Inneres.                       |
| Grabmäier 615 a, c, 616 e,      | D. Decke 263 e.               | A. 335, 382 d, 383 b.          |
| i, 617 a, h.                    | M. G. Poussin 1077 b.         | S. Pietà M. Angelo's 666 a.    |
| -,,                             |                               | -                              |

| (Rom. S. Pietro in Vaticano.) |
|-------------------------------|
| D. u. S Altäre u. Tabernakel  |
| 338 b, 387 b n. *.            |
| Cathedra Petri 338 b, 555     |
| b; die moderne 708 d.         |
| Statue d. Petrus 550 b.       |
| Grabmäler der Papste          |
| u. A.:                        |
| Pollajuolo 231 b, 603 c.      |
| und d.                        |
| Della Porta 678 f.            |

Bernini 693 b, 694 c, 700 c, Algardl, Gius, Rusconi, Bracci etc. 701 oben, 704 b. Heiligenstatuen etc. Mocchl 697 d.

Bernini 697 h. Cam. Rusconi 697 1. Duquesnoy 698 c-Reliefa 710 g. 711 c. M. Altarbilder d. XVII. Jahr-

banderts 1034 f. Capella del Coro. D. Stublwerk 263 b.

Sacristei. S. Mlno 608 d. M. Glotto 758 a.

Melozzo 822 b. Glulio Rom. 946 e. Schatz.

D. Lenchter 272, Anm. 2. Dalmatica 738 e.

Sagre grotte vaticane. S. Sarkopbag des Bassus 552 c. Mino (Grabmal Panis 11.),

D. Grab Sixtua IV. 231 b. Grab Alex, VI. 616 n.

S. Pietro in Vincoli. A. 15 a. 80 d. 191 c. 192 e.

S. Michelangelo 670 a, b, 678 b.

M. Mosalk 733 g.

Sacristei. Pollajuolo 693 e.

Klosterhof. A. 192 e. S. Praetextatus.

M. Katakomben 725 b. S. Prassede. A. 76 b, 82 b, 95, 163 e.

S. Grabmal 616 a. M. Mosalken 731 c. Arpino 1018 g. Glulio Romano 916 g. S. Prisca.

A. 80 e. S. Priscilla. M. Katakomben 725 b u. c.

S. Pudenziana. A. 84 b. D. Mosalken 289 f-

S. G. B. della Porta 688 b. M. Mosaik 732 g.

SS. Quattro Coronati. A. 71 a, 76 i, 81 b. M. XIII. Jahrh. 739 c.

Glov. da S. Giov. 1029 f. S. Saba. A. 76 k, 82 a, 96 g, 191 d,

S. Sabina. A. 28 a. 80 c. 96 h. S. Pforten 557 i.

M. Mosaik 731 d. Sassoferrato 1048 f. 1061-1. Klosterhof.

A. 96 b. S. Salvatore in Lauro. A. 190 \*\*.

S. Sebastiano. S. Glorgini 699 e. Katakomben. A. 725 c. S. Silvestro in capite.

D. Altar 239 e.

S. Silvestro a Monte cavallo. M. Sclp. Gaetano 1020 k.

Domenichino 1067 f. Barbalunga 1067 g. Polidoro 1074 a.

(Rom. S. Pletro in Vincoll.) | (Rom.)

S. Spirito. d. 84 b, 191 e, 313 d. Glockenthurm 191 f. Porta di S. Spirito.

.4. 318 e. S. Stefano rotondo.

A. 91 b. M. Mosalk 733 f.

Marterbilder 1018 1. S. Susanna. A. 370 b.

M. Bald, Croce 1018 k. S. Teodoro.

M. Mosalk 733 a. SS. Trinità de' monti.

D. Treppe 393 c. M. Dan. da Volterra 91 e. Schule Rafaels 949 c.

SS. Trinità de' pellegrini. M. Galdo Reni 1047 c.

S. Urbano. A. 30 c. M. XI. Jahrb. 789 b.

SS. Vincenzo ed Anastasic. (bel Fontana Trevi.) A. 82 i, 96 h, 370 h.

(alle tre fontane.) A. 82 i. 96 h.

M. Nach Rafael 945 \*. SS. Vito e Modesto. M. Umbr. Schule S15 k.

Das Capitel. Anlage und Treppen. .l. 331 e-332 a.

S. Dioskuren 424 a. Constantin d G. 515 d. Tropbäen 529 g. Statue M. Aurels 515 1. 531 b.

Roma 438 d. Palast des Senators.

A. 331 b.

S. Wassergötter 420 d. Statue Carls v. Anjou 570 f.

#### (Rom.) Pal. d. Museo Capitolino.

A. 331 g. S. Pferd 531 d. Untere Halle.

S. Ares 427 c. Provinz 438 g. Gewandfiguren .65 a. Magna mater 485 g. Sarkophage 546 b.

Hof. 8 Marforlo 490 c Pane 479 h. u. e. Untere Zimmer.

S Bliste 594 e Reliefs 538 f Sarkoph. 488 a, 516 e, M. Ant Gemälde 724 a.

Treppe: A. Stadtpian 44 c. Ohere Galerie

D. Vuse 67 c. S. Hierat, Altar 414 o. Hera 495 e Pallas 435 d. Julia Maesa 464 a. Eros 466 d Flötenspieler 473 b. Satyrkopf 473 e.

Silen 478 h. Sijeninnen 481 f. Kinderfiguren 493 i. Niobiden 503 g. Caligula 519 e. Julia Domna 520 g. Reifefs 538 a. Sarkophage 546 e.

Zimmer der Vase. A. Vaso etc. 67 d Marmorbank d. Opferknaben 67 e.

S. Opferknabe 494 d. Reliefs 537 i. Sarkophage 546 d. M. Mosaik 724 b.

Zimmer der Venus. Venus 448 d.

Amor u. Psyche 467 c.

(Rom., Pal. d. Museo Capito- | (Rom., Pal. d. Museo Capito lino.)

Incogniti 523 f. Kaisersimmer.

S. Musensarkophag 457 b. 516 g. Agrippina 463 f.

Kaiserblisten 518 a. Caliguia 519 f. Diocletian 520 i. Intian 590 t

Reliefs 538 e. Philosophenzimmer.

S, Homer 510 b. Aeschylus 511 h. Pindar 511 k. Cicopatra 513 c. Marcelius 522 a. Die Römer 524 h.

Reliefs 538 o u. d. Grosser Saal.

S. Askiepios 418 e. Ares 427 d. Hermes 479 d Athlet 432 a. Jäger 435 f. Amazone 439 b. Apoll 442 b. Alterthümi. Apoli 444 b. Apoil mit Schwan 444 d. Satyr m. Tranbe 475 b.

Centauren 480 c. Heraktiskos 492 c. Harpokrates 492 f. Mars u. Venus 498 a. Amme d. Niobiden 503 h. Ant. Pius 520 c. Reliefs 538 b.

Zimmer des Fauns. S. Ariadne 471 o. Satyr m. Traube 475 a. Pan 479 c. Kind mit Maske 493 e. Knabe mit d. Gans 493 m. Cethegus 524 g. Sarkophage 546 f.

Zimmer d. sterh Fechters. S. Isiapriesterin 427 a.

iino.) Apoll 442 d.

Gefässträgerin 462 b. Piora 462 c. Ariadne 471 b.

> Satvr periboetos 472 a. Sog. Antinous 485 e. Sterb- Feehter 487 b. Mädchen 493 i. Zeno 508 g.

Alexandor d. Gr. 513 d. Marcus Brutus 524 f. l'al. de' Conservatori.

A. 331 g. Untere Halle und Hof.

D. Columna rostrata 32 d. S. Provinz 438 g. Bacchantin 481 b.

Barbarenkönige 489 b. Kolossalkopf 516 b. J. Cäsar 518 d.

Löwe u. Pferd 531 i. Treppe.

D. Treppengewölbe (Stucco)

S. Wassergötter 420 d. Muse 458 e.

S. Reifefs 543 h. Obere Halle. Reliefs 513 h.

Obere Zimmer. S. Dornauszieher 494 h. L. J. Brutus 525 i. Wöifin 532 e.

Büste Michelangelo's 675 c. Berniul 694 (unten). M. Sodoms? 960 d.

Laureti 978 c. Capelle, M. Ingegno (?) 845 h.

Gemäldegalerie. Cola dell' Amatrice 855

oben. Conti 869 b. Glov Reifini 869 is Venusti 891 a.

Garofaio 958 d. Carpi 956 e. Guercino 1036 i , 1062 h. Rubens 1040 f. Van Dyck 1043 g. Nic. Poussin 1069 a. Caravaggio 1071 b.

#### Pal. Altemps.

A. 312 b. S. Poseidon 419 e. Pal. Barberini. A. 389 b. Gemäldesammlung. M. Alb. Dürer 861 f. Justus v. Gent 870 \*\*. Rafaci 921 c. Polidoro ? 950 b. Tizian ? 984 a. Guido Renl ? 1045 L. Biliverti 1066 k. Domenichino 1067 f. Clande Lorrain 1078 f.

Haupttreppe, S. Löwe 531 f. Obere Räume. S. Nymphe 458 a.

M. Maratta 1084 a. Cortona 1038 m. Garten.

A. 402 c. Casa Bartheldy. M. Znccaro 1018 f. 1019 h. Pal. Borghese. A. 390 c.

Hof. S. Amazone 440 d. Muse 459 a.

Galerie.

M. Lor, di Credi 811 d. Antoneilo da M. 831 d. Giov, Bellini 835 k. Perugino 844 c. Pinturicchio 848 unten. Fr. Francia 851 f. A. Dürer 861 e. Oberdentsch ed. nieder-

(Rom, Pai, de' Conservatori.) | (Rom, Pal. Borghese.) ländisch 863 f. Lucas Kranuch 863 d Lionardo, eher Giov. Pedrini 873 a. Nach Lionardo 873 d. Solario 889 e. Nach Micheiangelo 890 c. Seb. d. Plombo 891 d. Fr. Bartolommeo u. Mariotto 896 b. A. dei Sarto 898 a. Giui, Bugiardini 903 m. Rafael 909 b. Nach Rafsei 911 b. 921 f. 945 \*. Giulio Romano 946 a nnd d. Tim. d. Vite 951 \*. Mazzolino 953 s. Garofalo 953 c. 954 a. Ortoiano 954 b. Dosso 955 k. Sodoma 960 a n. e. Pernzzi 962 g. Correggio 971 b. Parmegianino 972 o. P. delia Vecchia 976 f. Lotte 981 p. Tizian 991 c. 992 a. Nach Tizian 991 f-Bonifazio 994 f. Cariani 995 e. B. Pordenone 1000 o. Zuccaro 1020 a. Scip. Gaetano 1020 i. Cambiaso 1022 g. Valentin 1038 d. Van Dyck 1042 a. 1043 g. Sacchi 1045 n. Sassoferrato 1061 o. Caravaggio 1061 h. Spagnoletto 1063 a. Domenichino 1068 d. Aibani 1068 h.

Niederländer 1071 n.

Mario d. Fiori 1072 h.

Bourguignon 1073 d.

(Rom.) Pal. Brusshi

A. 396 c. S. Der Pasquino 500 b Pal. del Bufalo. M. Polidoro 950 d

Pal. Camuccini. (Die chematige Gemälde. samminng ist verkauft.)

Pal. della Cancelleria. A. 302 h. Pal. Chigi. Obere Säle. S. Apoll 444 a. Venus 448 b.

Garofalo 942 f. Pal. Cicciaporci.

A. 309 b. Pal. Colonna. A. 393 a, 397 d. D. Fresken 276 f.

S. Meduse 528 i. Knöchelspielerin 494 a. M. Gentije da Fabr. 788 d. Lor, di Credi SII, i. 812 a Alunno 841 b.

Spagna 848 k. Niederländisch 860 f. Giulio Rom. 946 c. Garofaio 958 f. Palma vecchio 980 c. Bonifazio 994 g. Bordone 1003 g. Tintoretto 1005 a. Bronzino ? 1017 a. Scip. Gaetano 1020 h. Morrealese 1080 a. Ann. Caracci 1032 a. Sim. da Pesaro 1086 g. Rnbens 1041 e. Van Dyck 1048 f. Nic. Poussin 1069 a

Castiglione 1972 g. M. Bril 1075 b. Salv. Rosa 1076 i-G. Ponssin 1077 c. Piafonds 1070 d.

(Rom, Pal. Colonna.) Garten. A. 28 b. Pal, della Consulta. A. 391 a.

Pal. an der Vla delle Copelle. A. 312 c.

Pal. Corsinl.

A. 391 g. S. Büste 523 c. Sarkophag 547 d.

M. Flesole 791 b. Ercole Grandi 819 g, h. Qn. Messys ? 859 d. Nach M. Angelo 890 e. Fra Bartolommeo 906 \*. Polidoro 950 b. Baroccio 1021 c. Späte Römer 1034 c. Cortona 1038 p. Maratta 1061 b. 1909 n.

Rubens 1040 e. Murillo 1046 a. Lod, Caracci 1052 a. Carlo Dolci 1055 a. Ecceborno 1057 d. P. F. Mola 1058 1. El. Sirani 1060 k. Gnido Reni 1067 e. Callot 1072 c. G Poussin 1077 d.

Tassi 1078 a. Pannini 1078 n. Garten. 4. 402 d.

Pal. Costagutl. D. Malereien 392 h. M. Domenichino u. A. 1068 e. Haus des Crescentius.

A. 94 a. Pal. Boris.

D. Galerie 393 a.

M. Mantegna ? 831 f. Plsanelio 824 c. Mazzola 828 a-Giov. Bellini 835 k.

Rondinelli 838 h. Altflandrisch 857 d.

(Rom, Pal. Doria.) Q. Metsys u. s. Schule 859 f. Nach M. Angelo 891 a-

Bronzino 901 f. Rafael 920 c. Nach Rafael 921. Mazzolino 958 a.

Garofalo 954 d und g. Correggio 971 c. Seb. del Plombo 977 g. Lor. Lotto 982 a.

Tizlan 985 d. 986 d. G. A. Pordenone 999 h. 1000 a.

B. Pordenone 1001 d. Scip. Gaetano 1020 1. Saraceni 1088 c. 1050 g.

1069 I. Maratta 1039 o. Rubens 1041 i.

Niederländer 1043 unten Livens 1044 c. Velazquez 1046 e. Caravaggio 1050 b. Sassoferrato 10501, 1061 g. Ann. Caracci 1052 b. 1076 a. b. Honthorst 1071 d.

Calabrese 1071 m. Brneghel 1070 c. Die Bassani etc. 1074 d. Pr. Mola 1076 g. Torregiani 1076 p. G. Poussin 1077 c. Claude Lorrain 1078 c.

Glordano 1071 l.

Swanevelt 1078 L Pal. Farnese. A. 43, 314 a, 330 a, 389.

Galeria. D. 384 d, 392 c.

M. Fresken 1082 o, 1035 c,

1067 o. Grosser Saal: A. Ant. Capital 17 e.

D. Decke 263 g.

S. Hermes 429 a.

(Rom, Pal. Farnese.) S. Diadumenos 432 b. Apoll 443 b.

Sarkophage 547 f. G. deila Ports 679 a. Andere Sale. M. Zuccaro 1018 d.

Pal. Giraud (Torlonia).

A. 202. Gebäude an der Via Giulia. A. 305 b.

Pal. Giustiniani. Untere Hallen und Hof.

S. Bärt, Bacchus 421 b. Reliefs 589 i.

Sarkophage 547 h. P. del Governo Vecchio.

A. 192 a.

Pal. d. Laterans. A. 390 b. Museum

D. Archit. Fragmente 14d, 67e. S. Grabtempel 30 e.

Poseidon 419 e. Büsten 421 a. Herakles 122 e. Venns 452. Mossiken 423 b.

Satyr 474 unten. Silen 478 c. Pan 480 a. Antinons 484 e. Medea 486.

Ephesian, Disna 486 d. Barbar 489 d. Sophokles 507 b. Kaiserstatuen 71 \* 516 e and 519 f

Hirsch 533 c. Nymphe 537 h. Reliefs 543 e. Obere Säle (Galerie.)

M. Mosaiken 433 b. Ben. Gozzoli 808 f.

M. Palmezzano 813 d. Pal. della Linotta.

A. 312 a

(Rom.) Pal. Maccarani. 4. 309 c

Pal. Massimi. A. 311 b.

S. Discobol 431 c. Pal. Mattel. A. 390 d.

D. Vase 66 h. S. Grabdenkmäler 521 b. Relief 538 d. Sarkophage 547 g.

Pal. dl Monte Citorio. A. 291 c.

Pal. Niccolini. A. 321 a.

Haus mit d. Niobefries. A. 291 b.

Pal. Pamfili. M. Cortona 1038 n.

Pal Rondanini. S. Michelangelo 674 e.

Pal. Rospigliosi. (Die Gemlilde im Palast, u. a. Claude's Venus-

tempel sind unsichtbar.) Casino. M. Lor. Lotto 981 b. Guido Reni 1032 o, 1068 c.

Rubens 1040 g. Nic. Poussin 1045 o. Domenichino 1067 h.

Pal. Ruspoli. A. 344 d. Pal. Sacchetti. A. 313 g.

La Saplenza.

A. 332 b. 374 a. 379 b. Pal. Sciarra.

· A. 389 a.

M. Perugino 844 b. Hugo v. d. Goes 867 c. L. Kranach 863 c. Lionardo (?) 873 1. Gand. Ferrari 880 i. Nach M. Angelo 890 e.

Fra Bartolommeo und

Mariotto 896 b.

(Rom, Pal. Sciarra.) Refeet 991 a Nach Rafael 921 f

Garofalo 958 f. Tizian 983 e. B. Pordenone 1001 c.

Valentin 1038 e, 1055 d. Honthorst 1055 g. Artemisia 1055 h. Nic. Ponssin 1056 b,

1077 a. Elzheimer 1067 L Feti 1067 m.

Elis. Sirani 1069 g. Caravaggio 1071 a.

Paul Bril 1075 c. Claude Lorrain 1078 e. Pal. Nforza-Cesarini.

A. 192 b. Pal. Sora.

A. 304 b. Pal. Spada.

A. 313 a. 391 b. D. Stuccosculptur 289 d, e. Datore Sile

S. Kinderfieuren 491. Aristoteles 509 b. Reliefs 539 g.

Oberer grosser Saal. Pompejus 517 b. Galerie. Lionardo, Cop. 873 c.

Guercino 1086 k. 1058 e.n. 1069 c. Domenichino 1045 i. Caravaggio 1048 h. 1050 a.

Gauli 1068 a. Guido Reni 1069 f. Pal. Stroszi.

A. 192 g. Haus des Turinus.

A. 301 a. Pal, della Valle.

A. 192 h. Pal. di Venezia. A. 189 e.

Pal. Verospi (Torlonia). M. Alhani 1032 d.

(Rem.)

Pal. Vidoni-Caffarelli. A. 307 a.

Renalssancehäuser. A. 302 °. 313 b.

Palast des Quirinals. A. 390 a. 390 e. M. Melozzo 822 a. Fra Bartolommeo 895 c. Seb.-del Piombo 978 b.

L. Lotto 982 c. G. A. Pordenone 1000 n. Guido Reni 1060 f. Garten.

A. 401 c. Die Rossebändiger. S. 428 d.

Palazzo Vaticano.

Cortile di S. Damaso (Loggien). A. 304 c. M. Rafael 935 a, 391 f.

Scala regia. A. 391 f.

S. Bernini 693 c. Sala regia.

A. 314 b. D. Stnccoscniptur 289 b. M. Vasari 1017 e.

Zuccaro 1018 e. Sala ducale.

D. Malereien 290 a. M. Matt. Bril 1075 a Capella Paolina.

A. 314 b. M. Michelaugelo 889 a. Capella Sistina.

A. 804 c. D. Sängertribune 239 c.

Marmorfussboden 254 d.

M. Maler d. XV. Jahrh. 814 a. 842 a. Michelangelo 884 a. 887 a. Appartamento Borgia.

(Sechs Säle.)

A. 304 c. D. Stuccozierrathen 276 c. (Rom. Palazzo Vaticano.)

Decke 288 c M. Pinturicchio 846 a, 924 a.

Rafael 945 \*\*. Antike Masken 528 f.

Haupthau des Palastes. 304 b, 394 d.

Hof 397 b.

Galeria lapidaria D. Antike 14 a.

Fragmente, Grahdenkmäler 521 a. Sarkophage 547 e-

Biblioteca vaticana. D. Malerelen 290 b.

S. Angustus 519 d. Gemmensammlung 549 \*. Porphyrsänlen 579 \*\*.

M. Scip. Gaetano 1020 h. Mengs 1034 i. Matth. Bril 1075 a.

Ausbau gegen den Garten. S. Statuen des guten Hir-

ten 550 a. M. Antike Gemälde 717 unt.

Museo cristiano. S. Statne des Aristides

Christl. Sarkophage 552 a. 726 f. Triptychen 554 d.

Bücherdeckel 556 a. M. Gläser 726 g. Byz, Bilder 738 b. Schule Giotto's 758 b. Alegretto 787 g.

Crivelli 829 g. Braccio nuovo.

A. 396 b. S. Vase 66 c.

Askiepios 419 a. Nil 420 a. Hera 425 d. Hermes 429 c. Zwei bemäntelte Hermen

Apoxyomenos 431 a.

Athleten 431 a, 432 c.

429 c.

(Rom. Palazzo Vaticano.) Pallas 437 e u. f. Amazone 439 c.

Artemis 4'5 a. Venus 451 a. Pudicitia 461 a. Gewandfiguren 465 d.

Karyatlde 465 g, 20 Anm. Ganymed 468 e.

Satyr periboetos 472 h. Flötenspieler 473 a. Satyr mit Kind 478 h.

Satyrn mit Schläuchen 476 a. Silen 478 f.

Dacierköpfe 489 c. Demosthenes 508 f.

Euripides 508 f. Augustus 71 °, 515 a. Claudius 515 f.

Titns 515 f. Nerva 515 f.

L. Verus 517 c-Dichterin 522 \*.

Sulta 524 h. Medusen 528 k.

Museo Chiaramonti. A. Archit, Fragm, 14 b. Apoll 413 d. Altar mit bacch, Figuren

Relief der 3 Grazien 414 h. Poseldon 419 d. Wassergott 420 g. Odyssens 435 a.

Pallas 438 a. Artemis 446 a. Venus 451 f. Eros 466 b. Satyrköpfe 478 f, 475 h.

Hermapbrodit 484 e. Isis 485 f. Kinderfiguren 491 e. 492

b, d u. g, 493 a, cu. g. Statuetten 496 a. Mars u. Venus 498 a.

Nioblden 508 d. Tiberius 516 f.

(Rem. Palazzo Vaticano.) Kalsersobn 517 g. J. Casar 519 a. Augustus 519 d. Togatus 523 a.

Diversa 523 d. Marius, Cicero u. A. 524 c. Thiere 530 b. Reliefe 537 e

Giardino della Piana. A. 304 d. Capital 18 a, 56 . Colossalkonf 516 c.

Basis 543 1. Belvedere.

A. 305 a. Treppe des Bramante 305 a.

Sarkophag des Scipio 16 a.

S. Vase 66 c. Trapezophoreu 66 f. Torso 421 h. Hermes 428 a. Meleaver 435 c. Apoll 441 a. Nymphe 454 c. Pudicitia 461 b. Antinous 485 e. Lackoon 500 f. Trajan 519 m. Masken 598 h.

Reliefs 537 b. Sarkophage 545 a u. h. Sala degli Animali.

A. Trapezophoren 66 f. Herakles 422 d. Centaur 480 \*. Tritonsgruppe 482 b. Mithras 186 f. Thiere 530 a, 531 k, 532 b. d. 533 e.

Galeria delle Statue. .

A. Candelaher 65 b. S. Poseldon 419 e. Hera 424 d. Demeter 426 c.

(Rom. Paiszzo Vaticano.) Hermes 429 b. Athlet 431 f. Amazone 440 a. Sauroktonos 443 a. Danaide 452 c. Nympbe 453 a. Penelope 453 b. Sog. Cicopatra 455 a. Enterpe 460 a, 462 a. Eros 466 f. Baccbustorso 469 b. Satvr 476 d. Triton 482 a. Paris 486 e. Niobide 503 e. Menander u. Posidippus. L. Verus 515 a. Reliefs 537 c. Stanze de' Busti. S. Zeus 417 a. Serapis 420 d. Herakies 421 g. Isis 426 f. Palias 438 b. Pan 479 a. Fragmente der Ajaxgruppe 500 c. Porträtbilsten 511 a.

Caracalia 520 h. Grabdenkmal 521 b. Röm, Köpfe 524 d. Cabinetto delle Maschere. S. Artemis 446 b.

Nero 519 i.

Venus kauernd 450 a. Ganymed 468 f. Satvr mit Traube 475 c. Tänzerin 480 d. Reliefs 537 d.

Loggia scoperta. S. Reliefs 537 e.

Sala delle Muse. A 396 b.

S. Musen 457 c.

Apolio Musagetes 458 a.

(Rom, Palazzo Vaticano.) Slien 478 a. Lykurg 508 c. Porträtbüsten 511 a. Die griech, Weisen 511 i. Schauspieler 529 a. Reliefs 537 f.

Sala rotonda. 4. 306 b

S. Mosaiken 531 d. Zane 417 h Serapis 418 c. Oceanus 420 i. Bronzestatue 422 a. Hera 424 e. Juno Lanuvina 424 f. Demeter 426 a. Comodie u. Tragodie Bacebus and Ampelos 470 a.

Antinons 484 d, 485 c. Genius Augusti 515 h. Nerva 516 g. Colossalköpfe 518 b. 519

n n 590 f. M. Mosnik 483 a. Sala a Croce oreca. A. 396 b. S. Tigris 420 b.

Venus 448 a Sarkopbage 544 c. Acquatisches Museum. Osiris-Antinous 485 b. Löwen 521 m.

Museo etrusco. 8. 415. Lade 416 a

Mars von Todi 427 g. M. Vasensammiung 713 b. Etrusk. Gemälde 718 c.

Sala della Biga. S. Der Opferer 410 a.

523 b. Bärt, Baccbus 421 e. Discoboien 431 b. Wagenienker 433 e. Alcibiades 425 b

(Rem. Palazzo Vaticano.) Phocion 508 a. Die Biga 555 c. Oberer Gang (Galeria de' Candelabri).

D. Vaso 66 d. Candelaber etc. 67 a, b.

S. Wettläuferin 433 a. Tyche 438 i. Ganymed 468 a, g u. i. Bacchus 470 h. Tanzende Satyrn 474 c. Wasserbecken auf Satyrn 476 g.

Silen 478 c. Pau u. Satyr 479 m. Ephesiu, Diana 486 b. Sclave 486 h. Kämpfer 489 a. Berbar 489 g. Kinderfiguren 491 c, 492 b.

d, i, 493 a, e, d, h u. o, 496 b. Niobide 503 f. Phocion 508 a. Schauspieler 529 b. Reliefs 537 g. Sarkopbage 546 a. Galeria geografica u. Raum

der Tapeten. D. Malereien 290 b u. e. S. Büsten etc. 413 c. Bärt. Baccbus 421 c.

Porträtbüsten 511 a. M. Rafacis Tapeten 2°3 b.

m. 939 a, 941 a.

Tizian 986 h.

Moretto 997 d.

Vatican, Gemäldegalerie M. Fiesole 791 h. Mantegna? 821 c. Meiozzo 822 c. Perugino 844 a. Lionardo 874 a. Ces. da Sesto 879 i. Rafael 904 a, b, c u- \*, 909 c. 913 c. 917 a. 922 't. Correggio? 967 a.

(Rom, Palazzo Vaticano.) Baroccio 1021 e. Sacchi 1039 1, 1059 d. Domenichino 1048 b. Caravaggle 1048 h. Gueroino 767 a, 1052 i, 1058 n.

Guldo Reni 1054 a. N. Poussin 1056 b. Stanza dell' Incendio.

D. Deckenverzierung 276 i, 283 d.

M. Rafael 932 a. Camera della Segnatura.

D. Malereien 276 i, 960 c. M. Rafael 171, 770 b, 922 a, 923 a. Stanza d'Eliodoro.

D. Decke 283 d. M. Rafael 171, 929 a. Peruzzl 962 a.

Sala di Costantino. M. Rafael 770 b, 934 a. D. Thüren dieser Säle 263 a. Canelle Nicolaus V. M. Fresken d. Fiesole 794 b. Grosser vaticon, Garten.

D. 397 c. Villa Pia. 4. 315 a, 397 c.

Brunnen. Fontana de' Termini. 394 b.

F. Barberina. (Triton Bernini's 694 a.) Font. di Trevi. 394 b. Acqua Paolina. 394 b. Font, di Piazza Navona.

693 g, 700 b. Font, delle Tartarughe. 685 i. Font. von S. Peter. 394 d. Rarcaceia, 394 c.

Treppen. Spanische Treppe. 393 c. Rinetta.

A. 394 a, 395 b.

(Roma) Villa Albani. A. Anlage 402 d.

Sculpturen im Garten. S. Bärt, Bacchus 421 a.

Pan 478 e. Kalserkönfe 520 d. Haupteasino, Untere Halle. S. Agrippina 463 f.

Kanephoren 465 e n. f. Imperatoren 515 b Masken 528 c. Reliefs 538 g.

Nebengalerie links. A. Decoratives 67 f. S. Satyr 473 h.

Griech, Köpfe 511 c Treppe.

S. Roma 438 e. Maske 528 a. Reliefs 538 h. Biiste des XVI. Jahrh.

616 a Runder Saal. S. Eros 466 c.

Flötenspleier 473 c. Schlauchträger 476 e. Schale 538 i. Zimmer des Aesop. S. Sauroktonos 448 h.

Aesop. 508 e. Reliefs 538 k. Zimmer Aer Reliefs.

S. 1 enkothes 412 c. Pallas 413 b, 436 a. Platte mit 4 Göttern 414 c. Apollorelief 414 c. Die Kämpfer und andere Rellefs 538 1.

Folgendes Zimmer. S. Antinousrelief 485 a.

Hauptsaal. S. Hlerat, Re'lef 414 d. Pallas 436 d. Rellefs 538 m. M. Plafond d. Mengs 1034 k.

Folgendes Zimmer.

(Rom, Vlila Albani.) S. Orphensrellef(sog.) 538n. Letzte Zimmer.

M. Perugino 842 c. Salaino 879 a. Glul. Rom. 947 o. Halle des Orpheus.

S. Socrateskopf 511 i. Räume rechts neben d. Hauptcasino.

S. Wassergott 420 d. Bärt. Bacchus 421 d. Satyr mlt Kind 473 h. Satyrin 481 a. Porträtbüsten 511 c. Maske 528 h. Rellefs 539 a.

Sarkophage 546 h. Sala del Bigliardo. D. Majoliken 273 f.

Kaffeehaus. D. Candelaber 67 g. S. Altar 414 b.

Zeus 418 b. Serapis 418 d. Heros 434 b. Artemis 446 c. Marayas 477 a.

Sllen 477 e. Pan n. Olympos 479 b. Ephesin. Diana 486 d. Kind mlt Maske 493 d. Philosophen 508 d. Masken 528 a. Schanspieler 529 c.

Relief 539 b. Anlagen hinter d. Kaffeehaus. S. Flussrottmasken 420 k.

A. Architekton. Fragmente 14 e. Villa Altieri.

A. 403 c. Vigna Barberini. A. 403 a. Villa Borghese. Garten.

A. 27 d. 401 e.

(Rom, Vilia Borghese.) Casino. Vorhalle. A. 392 d. D. Geräth 67 h. S. Sarkophage 488 b, 547 a. Reliefs 543 . Hauptsaal. S. Isis 426 c. Meicager 435 e. Muse 459 a. Bacchus n. Ampeios 469 d. Tanzender Satyr 474 a. Caligula 515 i. Vespasian 519 m. Ant. Pins 520 a Reliefs 539 c. M. Mosaiken 433 c. Zimmer der Juno. S. Hera 424 c. Demeter 426 b. Venns 451 d. Venns genitrix 452 a. Reliefs 539 d. Sarkophag 547 b. Zimmer des Herakles. S. Herakles 422 e. Venus 448 o. Heraklisken 491. Vase 539 e. Sarkophag 547 c. Zimmer der Musen. S. Apoll 443 e. Musen 458 c. Teiesphorus 491 e. Kinderfignren 483 i. Statuetten 496 c. Anakreon 509 f. Hinterer Saal. D. incrustation 392 d. S. Kalsersohn 517 h. Zimmer des Hermaphroditen. S. Hermaphrodit 484 b. Hylas 492 h. Kinderfiguren 493 1. Zimmer des Tyrtäus, S. Danaide 453 oben. Mars n. Venus 498 b. Tyrtaus 508 b. Grabdenkmal 521 c.

Orts - Register. (Rom, Vilia Borghese.) Aegyptisches Zimmer. S. Palämon 482 c. Zimmer des Fauns. S. Pinto 418 . Dionysos 470 l. Satyr periboetos 472 c. Tanzender Satyr 473 k. Restaur. Satyr 474 b. Obere Säle. S. Bernini 698 f, 697 a, 700 a. M. Orizzonte 1078 1. Orti Farnesiani (Palatin.) A. 55 c, 341 a, 397 d. (Villa) Farnesina. A. 311 a. D. Fassadenmalerel 291 a. Untere Haupthalle. D. Festons 284 a. M. Rafaei 943 b. Halle links (Saal der Galatea). D. Decke 276 k. M. Rafael 942 b. Seb. dei Piombo 978 a. Peruzzi 276 k 961 k. Obere Sale. M. Peruzzi 171 c. Ginijo Rom. 946 o. Sodoma 958 a. Villa Lante. A. 309 a. Villa Ludovisi. A. 398 d. Vorderes Gebäude. S. Hera 425 c. Venns 451 e. Musen 458 d. Gewandfigur 464 d.

A. 401 a. Vorsaal. M. Mosaik 748 b. Vilia Medici. Garten. A. 401 b-Casino Pan u. Olympos 479 k. S. Reiiefs 539 h. Porträtstatue 509 c. A. Sammlung von Gypsab-Maske 528 f. S. Hera 425 a n. c. Viila Negroni-Manini. Ares 427 e. Krleger 427 f, 434 a. A. 400 a. Hermes 429 e. Villa Pamfili. Palles 426 b Garten Venns 448 e. A. 399 a, 401 f.

Hauptsaal.

(Rom, Vilia Ludovisi.) Bacchus und Ampeies 470 c Satyr m. Füllhorn 475 f. Barbar and Weib 487 c. Penelope und Telemach Marc Aurel 56 a Meduse 529 a. Relief 539 f. Bernini's Pluto 693 d n e Garten. 4 409 h S. Karyatide 466 \*. Pan 479 f. Casino. M. Gnercino 1037 a. Domenichino 1076 f. Villa Madama. Vorhalle. A. 308 c. 397 d. D. Stnok u. Maierel 284 b. M. Gluijo Rom. 946 b. Priorate di Malta. Kirche. 4. 296 a S. Paoio Romano 614 g. Garten. 4. 402 e Villa Massimi. A. 403 c. Villa Mattei.

Roma 438 f.

güssen der Académie de

France 14 h. 418 a. 544 °.

(Rom, Vilia Pamfili.) Casino.

Gewandfiguren 465 c. Cybeie 485 h. Columbarium.

A. 31 b. Villa Poniatowski. A. 403 d. Villa Spada (Palatin).

A. 55 c, 403 b. Villa Spada (auf dem Janicuius)

A. 403 a. Villa Torlonia. A. 399 \*.

Villa Wolkonsky. A. 403 c. Vigna di P. Giulio III. A. 840 c, 397 d.

D. Maiereien 290 d. La Magliana (Jagdachiöss-

chen). 4. 192.

Rovigo.

### Städt, Galerie.

M. Marco Bello 838 g. Hoibein 864 f. Dosso 956 a.

Salerno. Dom. A. 76 d, 86 g, 122 c.

Grahmal 165. D. Ambo etc. 122 f. S. Ant. Sarkophag 548 a. Altar in der Sacristei

554 d. Pforte 557 g. Bamboccio 585, M. Mosnik 736 h.

S. Lorenzo (Carthanse vor der Stadt). D. Chorstühle 264 e.

San Daniele. S. Antonio di Padna,

M. Mart. da Udine 1001 i.

### (San Daniele.)

Madonna di Strada. M. Mart de Ildine 1601 k.

## San Germano.

A. Amphitheater 45 h. San Gimignano.

Dom. D. 2:8 .

Kirchen. M. Berna da Siena 779 i. Benezzo Gozzoli 807 h,

808 a, n. b. Mainardi 810 f.

Pal. Pubblico. M. Lippo Memmi 779 i. Bart, da Siena 781 1. Tad. di Bartolo 781 i.

Collegiata. M. Ghiriandajo 809 c. Poliajnolo 810 k.

San Giuliano (Lago d'Orta).

Kirche. M. Gand, Ferrari 881 d.

San Miniato dei Tedeschi.

S. Jacopo. S. Robbia 593 n.

Santa Maria di Capua.

S. Angelo in Formis, D. Mosaik 736 t.

San Vito (Frigul). M. Fr. Vecelllo 992 c.

Saronno.

Kirche. M. Luinl 877 d. Ferrari 881 a.

Segesta. Unvollendeter Tempel. A. 10 k.

Burg. A. 1 b.

Selinunt. Sleben Tempel. A. 10 L.

Segni.

S. Metopen 412 a. Serravalle

Hauptkirche. M. Tizian 987 g.

Sessa Dom.

A. 86 e. 123 a.

Siena. Dom.

A. 131 b. 138 c. D. Weihbeeken 235 1.

Altar Piccolomini 236 c. Treppe zur Kanzel 237 b. Ehernes Ciborium 238 a. Fussboden 254 g. Stubiwerk 256 a. 261 du. f.

Orgcifettner 281. Stuceo d. Cap. S.; Giov. 237 a.

S. Nic. Pisano 563 d. Fassade 573 f. Donatello 596 c. 600 a Neroccio 614 a.

Michelangelo 666 b, c. Bernini 697 g. 698 f. M. Dneclo 746 d.

Marmor-Sgraffiti des Fussbodens 839 f. 961 h. Giasgemälde 867 a. Salimbeni 1020 n.

Libreria. D. 239 b.

Fussboden 255 e. Fresken 276 d. S. Dle 3 Grazien 498 c. M. Pinturicchio 847 b.

Sacristei.

D. Weihbecken 237 e.

(Siens. Dom.) M. P. Lorenzetti 781 d. Unterkirche S. Giovanni.

A. 133 a.

D. Taufbrunnen 288 c-S. Ghiberti 587 a. Poliajuojo 604 a. Quercia 612 a.

M. Brescianino 960 g. S. Agostino.

M. Sim. di Martino 779 c.

Matteo di Giov. 839 c. Sodoma 959 e. Häuschen dabei.

4. 152 c

S. Ansano (vor der Stadt).

M. Lorenzetti 781 c. S. Bernardino.

A. 183 b.

M. Sodoma 958 c. Pacchia 960 k.

Beccafumi 961 f. Carmine.

A. 310 c. Sacristei 182 e.

M. Fungai 957 b.

S. Caterina.

A. 182 e, 183 c, 310 c, u. d.

D. Fussboden 255 e. M. Pacchia 960 1.

Salimbeni 1020 o. Concezione (oder Servi).

A. 310 c u. e.

M. Lippo Memmi 786 a. Matteo di Giov. 839 c. Fungai 957 b.

S. Cristoforo.

M. Pacchia 960 I.

S. Domenico.

A. 130 a, 237 a. D. Marmoreiborium 238 c.

M. Guido da Siena 742 a.

743 a. Signoreiii 813 d. Matteo da Giov. 839 d.

Sodoma 958 b

(Siena, S. Domenico.) Fr. Vanni 1020 l. Fonte giusta.

A. 128 f. D. Weibbecken 287 f.

Ciborium 238 d. S. Altar 236 b, 614 e.

M. Fungal 956 i. Peruzzi 962 c.

S. Francesco.

A. 130 a, 182 c. M. Die Lorenzetti 781 b. 8. Giovanni s. Dom.

S. Gluseppe. A. 310 c.

Degli Innocenti. A. 182 e.

Madonna deile Nevi. A. 182 e.

M. M. di Giovanni 889 e.

S. Marta. A. 310 c.

S. Martino. D. 236 b.

Osservanza. A. 183 a. Kloster.

A. 310 c. S. Robbia 594 k. S. Pietro in Castelvecchio.

M. Rut. Manetti 1029h, 1050 g. S. Sebastiano.

A. 310 c. Servi s. Concezione.

S. Spirite. M. Fra Paolino 896 d. Pacchia 957 a. Sodoma 959 b.

Mad. di Provenzano. A. 395 d.

Pal. pubblico. A. 158 e.

Stanza del Gonfaloniere. M. Sodoma 959 a, b.

Sala di Balia. M. Spinelio 756 g. Sala del Concistoro.

M. Beccafumi 961 f.

(Siena, Pal, pubblico.) Sala della Pace. M. Ambr. Lorenzetti 773 unt-

750 c. Sala del gran Consiglio. M. Sim. di Martine 779 f. g. Ambr. Lorenzetti 780 d.

Sodoms 958 d Obere Capelle.

D. Eisengitter 238 f. Stubiwerk 261 c.

M. Tadd. di Bartolo 771 b, 781 k. Akademie.

D. Zeichn. d. Cibor. 228 b. Holzpilaster 262 c. Altarvorantz 654 c. Buchdeckel 743 b.

S. XV. Jahrh. 614 d. M. Duccio? 746 . Spinelio 756 h. Bartolo da Siena 774 \*\*.

781 1 Tad. u. Dom. di Bartolo 781 I. Crucifixe 778 a. Lippo Memmi 790 b.

Pietro Lorenzetti 78i L Schule des Bertojo 781 i-a. Signorelli 813 e. Franc, di Giorgio 839 h. Zeitgenossen 839 g. Mat. di Giovanni 839 L Alb. Altdorfer 863 a. Amberger 863 f. Fra Bartolommee u. Msriotto 896 a.

Sodoma 957 d, 969 c. Brescianino 960 b. Pacchia 961 a. Pacchiarotto 961 c. Beccafumi 961 e, g.

Fungai 956 h.

Casino de' Nobili, od. Logris degli Uffiziali.

A. 159 oben.

D. Steinbank 236 a. S Federighi 613 f. (Siena, Casino de' Noblil.) Vecchietta 614 c. Loggia del Papa. A. 182 c. Ospedale della Scala. D. Stublwerk 261 f. Orgeliettner 261 g.

S. Vecchietta 614 b. H. Domenico di Bartolo 170 c. 839 a. Concs 1039 1.

Pal. Realc. A. 345 b. Pal. Bandini - Piccoiomini. A. 182 b.

Pai. Buonsignori. A. 158 g. Pal, della Ciala. A. 182 a.

D. Erzzierratben 237 d. Pal. de' Diavoll. A. 182 e.

A. 182 b. Pal. del Magnifico. A. 182 d.

Pal. Finetti.

D. Erzzierratben 237 c. Pal. Morenni. A. 310 b.

Pal. Nernecl. A. 181 c. Pal. Piecolomini (Governo),

A. 181 d. Pal. Pollini. A. 310 b. Pal. Saracini.

A. 158 f. D. Gewölbemalerei 288 b. Pal. Spannochi.

A. 181 d. Pal. Tolomei. A. 158 f. Porta Pispinl. M. Sodoma 959 d.

Arco alle due Porte. A. 310 c. Burckhardt, Cicerone.

(Siena.) Brunnen. A. 159, 160 e.

Fonte gaja. S. Quercia 612 b. Villa Belcaro. D. Gewölbemalerei 288 a. M. Peruzzi 962 h.

Villa Saracini. 4. 310 c. Villa Santa Colomba. A. 310 \*.

Sinigaglia. S. Maria delle Grazie. M. Fra Bartolommeo 822 f.

Solunt (bei Palermo). Dor. Gebäude. A. 16 g.

Spello. Antike Thore. A. 37 c. Dom. D. Tabernakel des Aitars

238 g. M. Perugino 844 d. Pinturicehio 846 unten, S. Andrea. M. Pinturlechio 847 a.

Spilimbergo.

M. G. A. Pordenone 1000 b. Spoleto.

Thore. A. 37 a. Dom. A. 121 b, 189 d, 280 b. M. Solsernus 740 g. Filippo Lippi 803 a. Stadthaus.

M. Spagna 848 d. An der Str. nach Foligno. A. Tempel fiber der Quelle des Clitumnus 51 c.

Stahiae

Thermen. A. 61 c.

A. 97 a.

Subiaco. Klosterhof.

Saero Speco. M. XII. oder XIII. Jb. 741 e.

Susa. Triumphbogen. A. 33 a.

Syracus. Artemistempel. A. 10 a. Minervatempel. A. 10 b.

Zeustempel. A. 10 c. Griech. Theater. A. 44 a. 46.

Museum. S. Venus 451 %.

Griech, Reijef 541 d. Taormina.

Theater. A. 44 b.

Terracina. A. 25 b, 76 l, 86 d.

Altare 78 e. D. Osterkerzensäule 123 c. Tivoli.

Tempel der Vesta. A. 26 e. Tempel der Sibylla, A. 17 b. Villa des Macenas. A. 55 h. Villa Hadrians. A. 56 c. Villa d'Este.

Garten 397 c. 74

#### Todi.

N. M. della Consolazione.

A. 301 c. Dom.

A. 121. Palazzo comunale. A. 160 a.

#### Toscanella.

S. Maria. A. 83 b.

#### Trevi.

Kirchen. M. Spagna 848 e.

Treviglio.

S. Martino. M. Buttinone u. Zenale 825 c.

## Treviso.

#### Dom.

A. 215 h. i.

D. Grab des Zenetto 251 e. M. Pennachi 838 oben,

Tizian 986 f. Pordenone 999 d. Bordone 1003 o. Dominicis 1003 h.

### Madonna delle Grazie.

A. 215 k.

S. Paolo.

A. 215 1.

D. Gemälderahmen 251 f. Fassadenmalerei 297 g.

S. Lombardi 623 \*\*. 626 \*. Hospital.

M. Bordone 1003 d.

Monte di Pletà. M. Giorgione 976 a.

S. Nlecolò. M. Th. v. Modena 784 e.

#### Trient.

S. Maria maggiore. M Moretto 997 c.

(Trient.) Fürstbischöff, Residenz. M. Romanino 998 c.

Triest. Dom. A. 86 a.

M. Mossiken 732 d. Girolamo d. A. 538 b.

Turbia (bei Monaco). Siegesdenkmal.

A. 32 a.

#### Turin.

Dom. A. 190 b. Klosterkirche v. Monte Ca-

puccino. A. 191.

Gemälde-Galerie.

M. Flesole 792 oben. Schule d. Mantegna 821

unten. Gir. Giovenone 826 e. Fr. Francia 852 d. Memling 858 b. Art d. Hier. Bosch 858 e.

Niederi, XVI, Jh. 859 e. Holbeln 864 o. G. Ferrari 880 h. Bugiardini 895 unten.

Nach Rafael 911 c. Mantovano 947 e.

Penni 949 b. Sodoma 960 f.

Tizian 985 d, 987 b. Savoido 995 s. Bordone 1003 b. Badile 1007 h.

P. Veronese 1008 k. Bellotti 1012 a. Rubens 1041 b.

Van Dyck 1042 d n. g. Spanier 1046 f. Procaccini 1048 e.

Sirani 1055 f. Gentileschi 1055 \*\*.

Guercino 1057 f. G. Reni 1060 h, 1000 f. Sassoferrato 1068 g. Spagnoletto 1071 i. Spagnuolo 1071 p. Binmenmaier 1072 i. Potter 1072 k. Snyders n. Fyt 1072 k.

(Turin, Gemälde-Galerie.)

Bourguignon 1078 c. Jan Brueghei 1074 c. Ponssin 1077 g. Pannini 1078 m. Bel Graf Rizzinl. M. Lion-Bruno 973 a.

Tusculum. Theater. A. 44 e.

Dom.

Udine

M. Tumetio 1001 g. Mart, da Udine 100i m-

Pal. pubblico. A. 155 f. M. Gir. da Udine 1002 s.

G. A. Pordenone 1000 f. g. Pal. Archivescovile. D. Decke 287 f.

Fassadenmaierei 297 g. Urbino.

Pal. Ducale.

A. 181 b.

D. Sculpturen 238 unten-S. Agata.

M. Justus v. Gent 856 a. Spirito Santo. M. Signorelli 813 n.

Dom. M. P. della Francesca 817 d. Tim. d. Vite 951 b.

Pal. Albani. M. Savoldo 995 c.

Städt, Galerie. M. P. della Francesca 817 c.

Giov. Santi 822 g. Tim. della Vite 951 c.

#### Vaprio.

Villa Melzi. M. Lionardo 879 c.

#### Varallo.

Sacro monte and Kirchen vor der Stadt. Thongruppen und Malerelen des Gaud, Ferrari 649 \*, 880 k, l.

#### Collegiata.

M. G. Ferrari 880 f.

#### Velletri.

Pal. Lancellotti. A. 391 h.

#### Venedig.

S. Marco.

#### A. 95 e. 96 \*\*, 102 ft. 111 a. 327 d.

D. Alture 250 b. Intarsia-Arabesken 267 o. Pforten 557 d. Hochaltar 554 c.

Paia d'oro 738 d.

S. Aitchristi, 579 a, b, Byzantin. 579 c u. \*. Romanische 580 a n. b. Gothische 579 a, 581 a-d. Massegne 578 s, e.

J. Sansovino 654 c. d. e. M. Mosaiken 734 e, 735 a-e,

#### 736 a. b. \*. Cap. Zeno.

D. Ornamente 249 g. S. Byzant. 579 c. Die Lombardi u. Leopardo 623 d, 624 b, 912 \*.

Taufcapelle. S. Schüler Sansov, 657 a.

Vorhalle. D. Mosaiken 735 b.

Schrankwerk 267 b. Sacristei.

D. Mosaik 280 unten.

(Venedig, S. Marco.) Gewölbe 287 a. Tesoro 556 d. Die ehernen Pferde 530 c.

Campanile. 4. 216 a. Loggia am Fuss desselben.

A. 324 k. S. J. Sansovino 654 b. 655 c.

Fahnenmaste. D. Fussgestelle derseib. 249 f.

S. Leopardo 624 a. Torre dell' Orologio.

A. 216 b. S. Die Lombardi 623 o.

Procuragie vecchie. A. 218 b.

Procurazie nnove. A. 325 c. 364 a.

Biblioteen. A. 325 b.

S. Jac, Sansovino n. Schule 383 a. 656 o.

Vittoria 656 d, 660 g. Tom. Lombardo 659 e

Zecca. A. 326 f.

S. Campagna u Aspettl 658 g. Dogenpalast. Hauptfronte. A. 153 d.

S. Calendario 577 b. Porta della Carta. 4. 211 e.

S. Bart, Bnon 619 a. Hof.

S. Lor, Bregno 621 b. Vorbau in den Hof (mit der Uhr).

S. Aeschines? 507 \*. Bandini 621 d. Lor. Bregno? 651 d. Die Lombardi 622 c.

Fassaden des Hofes. D. Arabesken 248 c.

Cisternen 249 i. Riesentreppe.

S. J. Sansovino 655 b.

(Venedig, Dogenpalast.) Scala d'Oro. D. Sculptur 286 c. Antikensammlung,

I. Corridolo.

A. Candelaber 68 f. S. Statnette 435 a. Apoll 442 f.

Venus 448 g. Musen 460 a. Bacchus und Ampelos

Bacobantin 481 e. Reliefs 542 g. II. Camera a Letto.

D. Marmorkamine 249 h. Decke 268 c.

S. Leda 457 a. Eros 466 e. Ganymed 468 b.

Statuetten 496 d. Reliefs 542 f. Relief des XV. Jahrh.

624 t. III. Sala dello Scudo. D. Arabesken 249 oben.

IV. Sala de' Rilievi. D. Arabesken 249 oben.

S. Niobidensarkopbag 504 a, 505 \*. 549 a. Reliefs 542 d e. V. Sala de' Busti.

D. Marmorkamine 249 h.

Decke 268 e. S. Hera 425 b. Hygies 426 d. Viteilius 519 k.

Bibliothek von S. Marco. S. Gemme des Zeus 549 †.

Staatsräume. D. Stuck u. Maierei 290 g.

Vorraum der Capelle. M. Tintoretto u. Bonifazio

1014 h. Capelle. S. J. Sansovino 655 d.

Treppe daneben. M. Tizian 985 h.

(Venedig, Dogenpalast.) Atrio quadrato. M. Tintoretto 1012 b. Sala delle quattro Porte.

S. Campagna 658 i. Dai Moro 660 q. M. Tizian n. A. 1012 o. Anticollegio.

S. Vittoria 660 f. Aspetti 660 o. M. Tintoretto u. A. 1018 a.

Collegio. S. Campagna 658 h. M. P. Veronese u. A. 1013 b. Sala del Senato. M. Palma Giov. u. A. 1014 a. Sala de' Dieci.

M. Bassano u. A. 1014 c. Sala della Bussola. M. Aliense 1014 d. Sala del maggior Consiglio.

M. Zncoaro n. A. 1014 e. Sala dello Scrutinio. M. Palma Giov. 1015 a. Carceri. A. 327 b.

Abbazia. S. Bartolommeo 618 b. Dentone 627 d. Campagna 658 d.

Vittoria 660 1 M. Cima 835 m. Bonifazio 994 d. Paima Giov. 1011 o.

S. Alnise. M. Tiepolo 1066 g. S. Antonio. M. Sebastlani 837 b.

S. Apollinare. A. 149 d.

SS. Apostoli. A. 215 f.

S. Cassiano.

M. Palma Vecchio 980 d. Carmine siehe S. Maria d. Carmine.

S. Fantino. A. 215 d, 327 d.

(Venedig, S. Fantino.)

D. Grabplatten 250 i. Chiesa della Fava. M. Tiepoio 1066 f.

S. Felice. A. 214 d.

S. Francesco della Vigna. A. 324 d. 361 a.

D. Gewälbemalereien 286 d. S. Die Lombardi 622 c. Vittoria 660 i

Aspetti 660 m. M. Negroponte 829 k. Franc. S. Croce 831 tt. Palma Vecchio ? 979 f.

Paolo Veron, 1008 b. Frari s. S. Maria gloriosa.

A' Gesniti. D. 382 e. 387 c. S. Campagna 659 b.

Altar 707 d. M. Tizian 990 b.

S. Giacometto di Rialto. A. 93 b.

S. Giacomo dall' Orio. A. 149 f.

D. Decke 269 g. M. Buonconsigli 836 h. Lor. Lotto 981 1-

Die Bassani 1010 d. S. Globbe. M. Previtali 837 c.

8. Giorgio de' Greci. A. 216 c. 324 o. S. Giorgio maggiore.

A. 360 a, 395 e. D. Stubiwerk 268 a.

S. Michelozzo ? 635 c Campagna 657 d, 658 c. Vittoria 660 i.

M. Tintoretto 1006 d. S. Giovanni in Bragora.

A. 149 d. M. Bart. Vivarini 828 f.

L. Vivarini 828 i. Cima 835 1. Bordone 1002 h.

(Venedig.) S. Giovanni Crisostomo.

A. 214 c. S. T. Lombardo 625 d.

M. L. Vivarini 829 b. Giov. Bellini 834 a. Seb. del Plombo 921 d. 977 a.

S. Giovanni Elemosinario. A. 214 e.

Tizian 987 c. M. Marco Vecellio 992 e.

G. A. Pordenone 999 f.

SS. Giovanni e Paolo. 4. 136 c. 148 b. 149, 211 g. 215 g.

D. Basis einer Statue 249 c. Dogengräber 250 d. Leuchter 251 c. Holzgetäfel 268 b. Bilderrahmen 269 oben.

S. Massegne 578 b. XIV. Jahrh. 582 b. Reltermonumente 603 h Ficsolaner 619 c. Lor. Bregno 621 e. Die Lombardi 623 a u.b.

626. Leopardo 623 e. Dentone 627 c. Bergamasco 656 b. Campagna 658 m, 659 a. Cataneo 659 g. Vittoria 660 h. Baratta etc. 705 c.

Mazza 711 a. M. Bart. Vivarini 828 f. Glov. Bellini (zerst.) 833 (oben) n. e. 834 h. Carpaccio 886 k. Glasgemälde 865 h. R. Marconi 981 c. Lor. Lotto 981 f. Tizian (zerst.) 990 a. Tintoretto 1006 a. Tiepolo 1066 d.

Plazzetta 1066 h.

Paolo. Statue des Coleoni. D. 249 e. S. 602 f. S. Giullano. A. 324 g. S. J. Sansovino 655 e. Campagna 657 c. Vittoria 660 e. M. Boccaccino 838 d. Paolo Veron. 1010 a ob. S. Lio. M. Tizian 987 d. S. Lorenzo. S. Campagna 658 f. S. Lucia. A. 362 a. 8. Marciliano. M. Tizian 987 a. S. Maria del Carmine. A. 149 e. D. Hoizgetäfei 268 c. M. Cima 835 n. Lor Lotto 981 e. S. Maria formosa. 4 915 0 M. Bart. Vivarini 828 h. Palma Vecchio 979 g. Die Bassani 1010 d. S. Maria gioriosa de' Frari. A. 135 b. 212 ob., 215 g. D. Sacristeibrunnen 250 a. Dogengräber 250 d. Chorstühle 267 a. Bilderrahmen in Sacristei 268 i. S. Nic. Pisano 577 a. Massegne 578 d. X1V. Jahrh, 582 a. Donatelio 596 e. Reitermonumente 603 a. Montelupo 610 c. XV. Jahrh, 619 . Die Bregni 621 a u. c. Die Lombardi 622 f. Schule der L. 622 g, 625 a. Dentone 627 b. J. Sansovino 655 f.

(Venedig, SS. Giovanni e (Venedig, S. Maria de' Frarl.) (Venedig.) Vittoria 660 d. Barthei 705 d. M. Bart, Vivarini 828 g. L. Vivarini und Basaiti 829 c, 837 i. A. 324 b. Giov. Beilini 834 d. Tizian 986 c. B. Pordenone 1001 a. S. Maria Mater Domini. A. 215 h. A. 214 f. M. Giov. Bellini (Cop.) 835 c. Catena 837 d. Bonifazio 994 b. Tintoretto 1005 d. S. Maria de' Miracoli. A. 212, 214 b. A. 372 a. D. Arabesken, Friese, Pijaster 248 b. S. Die Lombardi 622 d. 625 b. Pyrgoteies 627 f. Campagna 658 a. M. Pennacchi 837 k. S. Maria dell' Orto. A. 149 b. 215 n. S. Bart, Bnon 619 b. XV. Jahrh. 619 \*\*. M. Tintoretto 1006 b. A. 715 e. S. Maria della Pietà. M. Moretto 996 g. Tiepolo 1066 c. S. Maria del Rosario. A. 361 b. M. Tiepoio 1066 e. S. Maria della Salute. A. 395 f. der D. Leuchter 251 a. Stuhiwerk 268 d. S. Rocco. S. Dentone 627 a. A. 217 c. Just, de Curt, 708 h. Temporeiio 827 \*. M. Basaiti 837 h. Gir. da Treviso 838 a. 952 g. Tizian 986 a, 990 c. Tintoretto 1005 e. Seminario, Pinacoteca Manfredini.

M. Filippino 806 a.

S. Maria Zobenigo. A. 326 d, 372 a. M. Rubens 1041 c. S. Martino. S. T. Lombardo 625 c. M. Gir. S. Croce 881 †. S. Manrizio. S. Micchele. A. 214 a. 215 g. D. Pilaster etc. 249 c. Decke 268 g. S. Bergamasco 656 a. S. Moisè. S. Pantaleone. S. Campagna ? 659 c. M. Mnraneson 789 a. R. Marconi 981 a. Fumiani 1011 e. S. Pletro di Castello. A. 215 m, 359 \*. S. Ongaro 703 d. M. Basaiti 837 f. S. Pletro e Paolo. S. Angelo Raffaelle. M. Bonifazio 994 a. ll Bedentore. S. Campagna 657 e. Mazza 657 4. Teriili 660 1. M. Giov. Bellini 834 g. M. G. A. Pordenone 999 g. Salute s. S. Maria della Sal. S. Salvatore. A. 215 d. 327 d. D. Aitare 250 f. S. J. Sansovino 654 a Campagna 658 b. Tom. Lombardo 659 1. Vittoria 660 c. Dal Moro 661 a.

(Venedig, S. Saivatore.) M. Giov. Bellini 834 i. Tizian 988 h. Franc. Veceilie 992 b. Natalino 995 n. I Scalal. D. Hochaitar 388 a. S. Sebastiano. A. 824 h. M. Paoio Veron. 1009 d. S. Silvestro. M. Gir. S. Croce 831 %. S. Spirito. M. Buonconsigli \$36 h. S. Stefano. A. 149 c. g. D. Sarkophag 250 c. Grabmai 250 g. Leuchter 251 b. Chorstfible 267 a. S. P. Lombardo 622 a, h. Bronzereijef 627 e. Camelio 627 f. Campagna 658 i. Dai Moro 660 r. Hof. M. G. A. Pordenone, 294 a. S. Tommaso. S. Campagna 657 f. S. Trovaso. S. Altar 624 \*. M. Tintoretto 1006 c. S. Vitale. M. Carpaccio 836 i. S. Vito. M. Amaiteo 1001 f. S. Zaccaria. A. 211 oben, 213 a. D. Portaipliaster 248 a. Grabplatten 250 i. Chorstühle 267 a. Gemäiderahmen 268 h. i. S. Massegne 578 c.

Vittoria 660 a, b.

M. Muranesen 788 h.

Gio. Bellini 833 a. 834 . Palma Vecchio 980 a.

(Venedig.) (Venedig.) Alle Zitelle. Pal. Barbaro. A. 361 c. 4. 155. Scuola di S. Marco. Pall. Bembo u. Bernardo. A. 155 c. A. 216 d. 362 oben. Pal. Ca Doro. D. Rankenwerk, Zierrathen A. 155 oben u. c. 248 o. S. Bartolommeo 618 c. Pal. de' Camerlinghi. Die Lombardi 622 b. A. 218 c. Pal. Cavalli. Scuola di S. Bocco. A. 155. A. 217 h. P. Contarini delle Figure. D. Ornament 249 a. A. 220 c. Wandgetäfel 268 c. Pal. Contarini degli Scrigni. Decke 290 g. A. 326 c. S. Campagna 658 k. Pal. Cornaro. M. Tintoretto 1005 f. A. 864 b. Scuola bei S. Glovanni Pal. Corner della Cagrande. Evangelista. A. 325 a. A. 217 a. Pal. Corner-Mocenigo. D. Arabesken 248 d. A. 322 g. Scuola di S. Giorgio degli Pal. Corner - Spinelli. Schiavoni. A. 220 d. A. 217 d. 824 d. Pal. Correr. M. Carpaccio 830 d, 861 g, M. Giov. Bellini 835 i. 1059 . Fr. da Croce 831 to. Andere Scuole. Pal. Dario. A. 217 d. 4. 220 a. M. Tiepoio 1066 e. Pal. Farsetti. Arsenal. A. 115 d. A. 218 a. Pal. Foscari. S. Die Löwen 531 a. A. 155 b. 326 c. Campagna 658 n. Pal. Giovanelli. Dogana di Mare. M. Giov. Beilini 835 h. A. 395 f. Tizian 987 e Rialto. Bordone 1003 e. A. 327 c. Pal. Giustiniani. Fabbriche vecchie und A. 155 a. nuove. D. Gartenhäuser 287 c. A. 218 e n. f. Pal. Grimani (Post). Fondaco de' Tedeschi. A. 322 f. A. 218 d. Pal. Grimani a S. Polo. D. Fassadenmalerei 294 a. A. 220 c. Fondaco de' Turchi. Pal. Grimani bei S. M. A. 115 c. formosa. Pal. Balbi. D. Gio. da Udine 287 . A. 327 a 978 h.

(Venedig.)

(Venedig, Akademie.)

Savoido 995 n.

Polidoro 995 a.

Morone 997 k.

Fiorigerio 1001 o.

Bordone 1002 i. k.

Beccaruzzi 1002 b.

Tintoretto 1005 c.

1009 a.

Bonifazio 993 a. b.

G. A. Pordenone 999 e.

Paolo Veron, 1998 a.

Dessen Erben 1009 c.

Die Bassani 1010 c.

Padovanino 1011 d.

N. Poussin 1048 c.

Genremater 1971 h.

Niederländer 1072 e.

Murano (bei Venedig).

G. A. Pordenone 999 g.

Tineili 1045 h.

Feti 1058 n.

Callot 1072 d.

M. Sebastiani 837 a.

M. Pennacchi 837 k.

(Venedig.) Pal. Labbia. M. Tiepolo 1066 f. S. Statne des 'M. Agrippa 517 \* Pal. Loredan. A. 115 e. Pal. Malipiero. A. 220 h. Pal. Manfrin-S. Corradini 696 \*.

M.\*) Nic. di Pietro 788 g. Franc. S. Croce 831 t. Antonello da M. 831 c. Bellini's Schnie 835 an. . Previtali 837 o. Holbein 864 e. Ginlio Romano? 948 b. Giorgione 975 b. 976 d. e-Seb. del Plombo 977 b. G. da Udine 978 f. R. Marconi 981 a. hor. Lotto 981 g. Tizian 984 b, 987 k. Bonifazio 994 c.

Moroni 997 i. Romanino 997 o. B. Pordemone 1000 o. 1001 b. Valentin 1038 f. Feti 1067 k.

Moretto 997 a.

Pal. Manin. 4. 326 a. Pal. Manzoni. A. 220 b. Pal. Pesaro. A. 326 a.

Pal. Pisani a San Polo. 4. 155 c. Pal. Pisani a S. Stefano. A. 213 .

Pal. Bezzonico. А. 326 b.

\*) Zweifelhaft, ob noch

sämmtlich vorhanden.

Pal. Sagredo. A. 155 c. Pal. Trevisan. A. 220 g. Pal. Vendramin-Calergi. A. 219 a. 220 f. Verschiedene Paläste. A. 115 f, 155 c. Akademie (Gebäude der Carità). A. 362 b. D. Thür 249 b. Decke 268 f. S. Camelio 627 f. Riccio n. Schule 629 a. Cavino 629 b. M. Mich. Mattel 784 c. Semitecolo 788 f. Lorenzo Venez, 788 f. Muranesen 788 i, 789 b. P. d. Francesca 817 a. Montagna 823 h. u. i. Bart. Vivarini 828 d. L. Vivarini 828 f. Giac. Beilini 829 \*\*. Gent Bellini 830 b. Antonello da M. 831 b.

> Cima 836 d. Basaiti 837 e. Carpaccio 830 e, 836 m. Mansueti 830 b. Sebastiani 830 b. Boccacino 838 e. Marziale 838 c.

H. M. de Bics 860 b. Garofaio 954 d. G. da Udine 978 e. Palma Vecchio 976 n.

979 d. R. Marconi 980 h. 981 b. und d.

Tizian 985 e, 986 e, 988 a n. c. 989 c.

Dom (S. Donato). A. 115 b. Angeli. Fr. da S. Croce 831 \*t. SS. Pietro e Paolo. Glov. Bellini 833 b u. d, A. 215 e. 834 b. d. e. i u. \*. 835 d.

M. Giov. Beilini 833 oben,

Basaiti 837 fg. Zerman (Dorfb, Venedig). M. Paima Vecchio 980 f.

Torcello (bei Venedig).

Dom u. Baptisterium. A. 89 b. 93 a. 115 a. S. Fosca.

A. 93 a.

834 e.

Vercelli.

Kirchen. M. Ferrari 881 c. Lanini 881 nnten. Verona.

Amphitheater. A. 36 \*, 45 c, 321 a.

Theater. A. 44 k. Porta de' Borsari.

A. 37 c. Arco de' Leoni.

A 37 d. Arco de' Gavi.

A. 37 e. Jetzige Stadtthore.

A. Porta nuova 321 b. Porta Stuppa 321 c. Porta S. Zeno 321 d. Porta S. Giorgio 321 d.

Dom.

A. 120 a. 148 e. . D. Tabernakel 253 b.

S. Roman, 559 g. XV. Jahrh, 630 a.

M. Liberalo 824 h. Torbido 979 a.

Tizian 988 d. S. Anastasia.

A. 37 g, 129 \*, 148 d, 165 f. D. Stubiwerk 269 d.

Weibbecken 560 a. Grabmal 629 d. S. XV. Jahrb. 630 a. u. d.

Cataneo 659 h. M. XIV. Jabrh. 787 b, o.

XV. Jabrh, 824 b. d. Liberate 894 i. Cavazzola 963 I. Giolfino 963 l.

S. Bernardino.

A. 323 d.

Rundcapelle. D. Pilaster-Arabesken 253 e. Refectorium.

M. Morone 834 m.

S. Eufemia.

A. 149 a. D. Monument 250 h.

M. Zovio 786 e, f.

Caroto 963 b.

4. 292 c.

(Verona. S. Eufemia.) Torbido 979 b. Haus bei S. Eufemia. D. Maierei 295 d.

S. Fermo. 4. 87 f. 148 f.

D. Grabmai 252 . S. Riccio 628 c.

Glov. Russi 629 c. M. Zevio 786 e. Pisanello 824 a.

Buonsignori 824 f. Caroto 963 e. Torbido 979 c.

Brusasorei 1007 c. S. Giorgio in Braida.

A. 323 d. M. G. dai Libri 824 k.

Paoio Veron. 1009 f. S. Giorgio maggiore.

M. Moretto 997 c. S. Glovanni in fonte.

A. 119 e.

S. Taufbecken 560 b. S. Lorenzo.

A. 119 b. Madonna di Campagna. A. 323 c.

S. Maria antica. 4. 119 d.

Denkmald Scaliger 165 e. S. Maria in Organo.

A. 222 d. 323 e. D. Stuhlwerk 269 c. Candelaber 269 e. Getäfel d. Sacristel 269 c. Wandsitze 270 a.

Gewölbeverzierung 278b. M. Gir. da' Libri 824 k. Fr. Morone 824 o.

Cavazzoia und Brusasorci 963 h. Giolfino 963 m.

Brusasorci 1007 b. S. Maria della Scala. A. 222 b.

SS. Nazario e Celso.

(Verona, SS, Nazario e Celso.)

D. Arabesken 278 c-M. Falconetto n. Montagna 278 a. 823 k.

Cavazzola 963 k. Moretto 964 a. G. del Moro 1006 f. Farlnato 1007 e.

Badile 1007 g. S. Sebastiano.

A. 364 g. S. Stefano.

A. 119 f. M. G. del Moro 1006 g.

Brusasorci 1007 a. S. Zeno. A. 119 a.

D. Stubiwerk 256 c. A. Pforte 557 h.

S. Romanisch, 559 e. f. M. XII, and XIV, Jahrh.

741 c. 787 a. Mantegna 821 c.

S. Zeno in Oratorio. A. 119 c. Museo iapidario.

A. 364 f. S. Reliefs 542 c.

Dogana, A. 361 e.

Gran Guardia. A. 322 e.

Municipio.

A. 155 f. Polizei. A. 323 b.

Tribunali etc. A. 323 b.

Pai. del Consiglio.

A, 222 a. D. Gemaite Ornamente 296 b.

S. 630 c, 659 d. Darin die Pinacoteca. Buonsignori 824 e u. f.

Zeitgenossen 824 g. Glr. da' Libri 824 1. Fr. Morone 824 n. Giac. Bellini 829 \*\*. (Verona, Pinacoteca.) M. Caroto 963 a. Cavazzola 963 g. Gioifino 963 k. Tizian 990 d. Badile 1007 f. Arcivescovado. D. Malerei 294. S. 630 b. M. Liberate 894 k

Pal. Bevilacqua. 4. 322 a. Pal. Canossa. A. 322 b. Pal. Murari della Corte. D. Maicrei 297 a. Pal. Pompei. A. 322 c.

Pal. Ridolfo. M. Brusasorci 1007 d. Pai. Tedeschi. D. Malerei 295 c. Pal. Tresa. A. 322 e.

Pal Vorei A 399 d Garten Ginsti. A 404 d. Casa de' mercanti. S. Campagna 658 1. Casa Borella. D. Maierei 295 b.

Haus anf Vla di Mezzo. D. Malcrei 295 a. 2 Häuser auf Plazzo dell' Erbe. D. Malerei 296 a.

Hans auf Vla Leoni: D. Malerei 296 b. Casa Sacchetti. D. Malerei 297 b. Verschiedene Häuser.

D. Majerei 294 u. fg. Bel Graf Monga. M. Caroto 963 d. Bel Dr. Bernasconi. M. Caroto 963 f.

Burckhardt, Cicerone.

Vicenza. A. 148 ".

M. Montagna? 823 g. S. Corona. A. 148 c. 164 d. D. Aitarbiider 252 c.

S. Sog. Iphigenia 463 c. M. Montagna 823 f. Glov. Bellini 835 e.

S. Lorenzo. A. 148 a.

Dom.

D. Einrahmung der Altarbilder 252 b. M. XV. Jahrh, 823 o.

S. Stefano. M. Paima Vecchio 980 g. S. Rocco.

M. Ruonconsigli 836 h. S. Glov. Harlone (zwischen Verona nnd

Vicenza). M. Montagna 823 m. Kirche des Monte Berico. M. Montagna 823 L. Gothische Paläste.

A. 155. Gebäude d. Renalssance. A. 221 b--e.

La Basilica. A. 355 a. Teatro olimpico.

A. 358 b. Trinmphbogen. A. 358 a.

Loggia del Delegato. A. 357 h-Altes Seminar.

A. 357 g. Rischöflicher Palast. A. 356 h. Sog. Haus des Palladio.

A. 357 f. Pal. Barbarano. A. 356 d.

Pal. Caldogni.

A. 357 d.

(Vicenza.) Pal. Chieregati. A. 356 d u. e.

Häuschen bei P. Chieregati. A. 357 f.

Pal. Cordelilna. A. 364 c.

Pal. Gusano. A. 357 e. Pal. Losco.

A. 364 d. Pal. Porto. A. 357 b.

Pal. Schio. D. Fassadenmalerei 297 f. Pal. Tiene (Annibaie).

A. 356 c. Pal. Tlene (Ercole).

A. 357 e. Pal. Tlene (Marcantonio). A. 357 a.

Pal. Trento. A. 363 a.

Pal. Trissino am Corso. A. 363 a. Pai. Trissino dal Vello

d'oro. A. 356 a. Pal. Valmarana.

A. 357 c. Villa Capra (Rotonda).

A. 358 c. Uebrige Villen Palladio's.

A. 358 d. Villa Cricoli.

A. 359 a.

Pinacoteca. Montagna 823 e.

Aus dessen Zeit 823 p. Cima 836 a. Buonconsigit 836 f. Mocetto 964 h.

Die Bassani? 1010 g.

Viterbo.

Dom. A. 83 a u. c. M. Lor. da Viterbo 808 \*\*

75

#### Orts - Register.

| (Viterbo.)                                    | (Viterbo.)                | (Volter |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|
| S. Francesco.                                 | Brunnen.                  | Baptis  |
| A. 130 *, 165 d.<br>M. Seb. del Plombo 977 k. | A. 160 b.<br>Volterra.    | Taufbe  |
| S. Maria della Verità.                        | Porta dell' Areo.         | S. Et   |
| M. Lor. da Viterho 808 °.<br>Kleine Kirche.   | A. 1 d.<br>Dom.           | Pal, M  |
| A. 144 a.                                     |                           | M. Sa   |
| Kirche della Quercia.                         | D. Marmorsarkophag 231 f. | Badia   |

(Voiterra.)

Raptisterium.

Taufoecken 640 c.

Museo.

S. Etruskisches 415 c.

Pal. Maffel-Guarnact.

A. 185 b.

M. Salv. Rosa 1076 c.

Badia de' Monacl.

107:

A. 344 unten.

Inghirami (Famille)

M. Rafael 920 ...

### BEITRÄGE

zu

# JACOB BURCKHARDT'S CICERONE

**ABTHEILUNG: MALEREI** 

VON

OTTO MÜNDLER.

ABDRUCK AUS DEN JAHRBÜCHERN FÜR KUNSTWISSENSCHAFT.
II. JAHRGANG.



VERLAG VON E. A. SEEMANN.
1870.

ti sida Gregle

- 1.4



### Vorwort.

Bruchstückartig und ohne innern Zusammenhang, ohne Anfang und ohne Ende: so muss auf den ersten Blick dieses Büchlein erscheinen, welches in der That kaum diesen bescheidenen Namen, und jedenfalls keine andere Geltung beansprucht, als neben dem kundigen "Führer" hergehen und auch zur Zeit ein Wort mitreden zu dürfen.

In dem Augenblick (1855), als mir durch eine unerwartete auswärtige Berufung die keineswegs lästige Pflicht auferlegt wurde, die apenninische Halbinsel von Norden nach Süden und in allen Seitenrichtungen zu durchstreifen, an den wichtigeren Orten aber monatelang zu verweilen, erschien auch Burckhardt's "Cicerone", welcher von da an, und fast zehn Jahre hindurch, als mein treuester Begleiter mich nicht mehr verliess. Durch Aufzählung und einsichtsvolle Besprechung einzelner Kunstwerke gewährte er mir in unzähligen Fällen Aufschluss und Belehrung; durch Zusammenfassen des Zerstreuten und dessen Unterordnen unter einen Gesichtspunkt förderte er mich in meinen eigenen Forschungen; durch geistreiche Kennzeichnung und tiefeindringende Schilderung des Wesens der grossen Meister der Kunst eröffnete er neue Gesichtspunkte; immer aber bot er willkommene Anregung und unvergleichlichen Genuss. Wie oft war mir, in der Hitze des Tages, eine Seite daraus gelesen wie ein erfrischender Trunk aus lauterem Quell! Ich glaube kaum. dass einer das treffliche "kleine dicke Buch" mehr als ich gehandhabt, vielfacher und wärmer empfohlen und dem Verfasser öfter im Stillen gedankt hat. Dass ich hie und da auf Lücken stossen musste;

dass ich bei der mir zugefallenen Aufgabe Manches, was B. flüchtig oder gar nicht gesehen, zu ergründen Musse und Gelegenheit hatte; dass endlich meine Anschauung von der seinigen bisweilen abweichen musste, das liegt in der Natur der Sache. Meine Notizenbücher füllten sich mit Beschreibungen des allerorts Gesehenen; mein Handexemplar strotzte von Randglossen. Aus diesem Vorrath nun schöpfte ich - von dem Herausgeber der neuen Auflage des "Cicerone" aufgefordert - dasjenige, was mir zur Ergänzung des Buches am geeignetsten und am wesentlichsten schien; und was mir bei der nicht ganz leichten Aufgabe Muth und Ausdauer einflösste, das war einerseits die Hoffnung, ja das Bewusstsein, ein, dem würdigen Verfasser des Buches selbst nicht unangenehmes Werk zu thun, andrerseits der still gehegte Wunsch, der mich beseelte, dass das Buch in seiner verjüngten Gestalt sich den nach Süden Ziehenden noch brauchbarer erweisen möge, als die erste Auflage, und dass es schliesslich der so unendlich lohnenden und genussreichen Beschäftigung mit der italienischen Kunst Einige von denen zuführen möge, denen die letztere bis jetzt ein verschlossenes Buch gewesen und die nur in den Niederlanden oder überhaupt im Norden ein angemessenes Feld für ihre Thätigkeit zu finden glauben.

Meine Bemerkungen waren ursprünglich dazu bestimmt, in den Text des Cicerone aufgenommen zu werden. Die Rücksichten auf den Umfang des Werkes, sowie auf dessen Form und knappe Abfassung liessen es rathsam erscheinen, im Buche selbst nur einen Theil vollständig, das Uebrige im Auszug zu geben und einen besonderen Abdruck des nicht Aufgenommenen zum Gebrauch derer zu veranstalten, welche die Geschichte der italienischen Malerei mit eingehenderem Interesse verfolgen.

Paris, im Januar 1870.

O. Mündler.



#### I. Aufl. 737 d. II. Aufl. 736 a.

Es wäre nicht unmöglich, dass Michele Giambono zwei verschiedene Künstler, Vater und Sohn wären, deren ersterer gegen Ende des XIV. Jahrh. gearbeitet, wie zu ersehen aus einer grossen Altartafel: der Erlöser mit vier Heiligen (Akademie von Venedig) und aus einem kleineren Bilde: Madonna mit dem Kinde in einer Paduanischen Privatsammlung, beide bezeichnet; während der Sohn ausgebildeter und mantegnesk erscheint (rechte Hälfte des Tonnengewölbes der Capella dei Mascoli).

#### I. 745 c. II. 744 c.

Man begreift beim Anblick dieser grossen Tafel des Cimabue vollkommen den überwältigenden Eindruck, den dieselbe, gleich einer Erscheinung von oben, auf die Zeitgenossen gemacht haben muss. Es
findet sich darin so wenig, auch dem heutigen Gefühl, und sogar dem
unvorbereiteten und uneingeweihten Auge Widerstrebendes, dass man
in Gegentheil allen Ernstes versucht wäre zu behaupten, kein Altarbild irgend einer späteren Zeit habe eine so erhabene Wirkung, eine so
ergreifende Verschmelzung von Anmuth und Würde erreicht. — In
Citta di Castello, Kirche S. Domenico, hängt im Chor eine etwas verkleinerte Wiederholung desselben Bildes, allerdings abscheulich zugerichtet, die Köpfe aber auch jetzt noch liebenswürdig, anmuthig und
feierlich.

#### I. 752 e. II. 754.

Das kostbare Altarbild des Giovanni da Melano ist seit 1855 aus der Kirche entfernt, einer sorgfältigen Wiederherstellung unterzogen und in der Galerie der Uffizien aufgehängt worden. Ein ausgezeichnetes Altarbild desselben Meisters, von 1365, befindet sich in der Akademie der Schönen Künste zu Florenz.

#### I. 778 c. II. 781.

"Ambrosius Lawrentii De Senis hic pinzit utrinque." Das Buon Governo dargestellt durch die kolossale Gestalt Karls d. Gr., umgeben von 6 Tugenden auf Ruhebetten sitzend. Unten eine Prozession, geistreich gezeichnet, schön und mannichfaltig, voll Leben und Ausdruck. Die andere Seitet (schlechte Regierung) fast unsichtbar geworden.

In S. Francesco zu Siena sieht man neuentdeckte Wandmalereien von Ambr. Lorenzetti, die höchst merkwürdig sind durch den sprechen-



den Ausdruck und die unerschöpfliche Mannichfaltigkeit der Typen und Geberden. In der Kreuzigung geflügelte Engel; die sich die Brust zerkratzen, die Hände ringen und den heftigsten Schmerz ausdrücken. Farbe ungemein hell.

#### I. 785 b. II. 787 g.

Der Triptychus von Alegretto di Nuzio (1365) im Museo cristiano des Vaticans ist ziemlich roh, formlos und lahm und entnimmt seine Bedeutung nur der Bezeichnung. Ein im Ganzen bedeutenderes Bild dieses Vorläufers von Gentile findet sich in der Sacristei der Kathedrale von Macerata: es ist bezeichnet und trägt das Jahr 1369.

#### I. 785 d. II. 788 a.

Die 5 theilige Krönung Mariä von Gentile da Fabriano in der Brera zu Mailand ist im Mittelbild nichts weniger als ein "herrliches" Bild, sondern unbedeutend, ja fast barbarisch; lieblich und von zarter Farbenwirkung sind dagegen die 4 einzelnen Figuren von Heiligen.

#### I. 786 c. II. 788 g.

Die 3 erwähnten Altarwerke des Johannes und Antonius ron Murano in S. Zaccaria befinden sich in der Capella d'oro oder di S. Tarasio. Der "Johannes Alamannus" soll in irgend einem Dokument als Giovanni di Spira aufgeführt erscheinen. Merkwürdig ist besonders in dem ersten dieser Altarwerke von 1443 die Gestalt der h. Justins, welche unverkennbar in dem rundlichen Kopfe von mildem Ausdruck, in der Bildung der Augen, der hellen Färbung u. s. w. von der Küher Schule hergenommen ist. Denselben Ursprung verräth die Rosenhecke in der h. Sabina. Augenfällig ist dagegen Gentile da Fabriano's Einfluss in dem jugendlichen Heiligen Icerius, in den Engelchen zu beiden Seiten u. s. w. Auffallend sind übrigens in den 3 Bildern der Viswarin die Verschiedenheiten in Charakteren und Formen, in Farbe und Maniet.

— Einen Altarschrein, in vielen Abtheilungen, offenbar das Werk derselben lände, besitzt (unter dem verkehrten Namen: "Scuola Fiorentina") die Brera zu Mailand (Nr. 114).

#### I. 789 d. II. 792 a.

Fiesole. — Die Bildchen der Altarstufe, welche ursprünglich zu dem Altarwerk in S. Domenico zu Fiesole gehörten, wurden im Anfange des Jahrh. von dort weggenommen, befanden sich später bei Caval. Valentini in Ron und zieren seit 1860 die Nationalgalerie in London.

I. 805, Anm. 1. II. 808, Anm. 1.

Hier mag auch Lorenzo von Viterbo eine Stelle finden, der im J. 1469 in der Servitenkirche S. Maria della Verità die Canclle der Madonna ausmalte, in einem Styl, welcher Verwandtschaft mit Piero della Francesca, sowie mit Cosimo Tura, dabei aber einen ganz tüchtigen und selbstständigen Künstler zeigt, der besonders in der Hauptvorstellung, der Vermählung der h. Jungfrau, auf die naivste Weise Züge des bürgerlichhäuslichen Lebens angebracht, und namentlich in der Männergruppe links eine grosse Anzahl seiner Zeitgenossen und Mitbürger mit dem lebhaftesten Ausdruck verschiedenartiger Gemüthsbewegungen und mit sprechendem Geberdenspiel dargestellt hat. - Auch die Cathedrale von Viterbo bewahrt (an dunkler Stelle in der Sacristei) ein ausgezeichnetes Bild eines weissgekleidetenHeilands [nicht der Madonna, wie es im Buche heisst] in der Mitte, mit den beiden Johannes, dem h. Leonardus und einem alten Mönch in Lebensgrösse; sicher von keiner andern Hand als der des nämlichen, selbst von seinen eigenen Landsleuten nicht mehr gekannten, alten Meisters; (bald Dürer, bald A. Mantegna genannt!) -

I. 806 e. II. 809 f.

Die Anbetung der Könige von Domenico Ghirlandajo ist von 1488; das Bild steht dem Rundbild in den Uffizien und anderen nach. Es is bei ansgezeichnet sehönen Characteren der Köpfe von reizloser, etwas handwerksmässiger Ansführung und von kalter Färbung; wie überhaupt kein Tafelbild des Domenico nur entfernt an die Herrlichkeit seiner Wandmalereien hinanreicht. Eine hüchst bedeutende Tafel mit Predella von Domenico's Hand besitzt das Stadthaus zu Rimini: drei lebensgrosse Heilige stehend am Rande einer hohen Marmorbrüstung, das Ganze ausgezeichnet erhalten. — Als ein jugendliches Werk des Dom. Ghirlandajoerschien mir auch von jeher das schöne Altarbild in S. Spirito zu Florenz, (Chorumgang) die Dreienigkeit vorstellend, mit der heil. Maria Magdalena und Catharina.

I. 807 b. II. 810 k.

Das Hauptbild des *Ant. Pollajuolo:* der heil. Sebastian, aus der Capelle Pucci, befindet sich seit 1857 in der National-Gallerie zu London.

I. 808 d. Il. 812 f.

Das Bild in San Spirito, Rückwand des Chores, letzter Altar rechts, ist zu schwach für *Lorenzo di Credi*. Dagegen finden sich einige Hauptwerke des Meisters in Italien zerstreut. Eines der vollkommensten,

eine Madonna mit dem Kinde auf reichem Throne mit den hh. Johannes d. T. und Bischof Zenobius, besitzt die Kathedrale von Pistoja. — In S. Domenico zu Fiesole ist ein bedeutendes Bild des Lorenzo di Credi, die Taufe Christi. — Ein reizendes Bildchen des Meisters, von dem segar Raphael die Idee seiner Jungfrau mit der Nelke entnommen haben künnte, besitzt Palazzo Colonna in Rom, und eine ähnlich vortreffliche Jungfrau mit dem Kinde zierte vor einigen Jahren den Palast der Marchesa di Barolo in Turin.

I. 809 a. II. 813 b.

Cortona besitzt allerdings einen grossen Reichthum an Bildern des Luca Signorelli. Zunächst im Chor des Domes die Kreuzabnahme (sein frühestes Werk, wie sie dort sagen), ein herrliches Bild mit einer grossen Anzahl schöner, besonders weiblicher Köpfe von regelmässigem Oval mit fast griechischen Profilen. Von ausserordentlicher Schönheit, kräftig und glänzend ist auch die Färbung, von höchster Wirkung das Helldunkel; man glaubt fast einen Sebastian del Piombo vor Augen zu haben. Die Einsetzung des Abendmahls - sein letztes Werk - ist ein ganz neuer, grossartiger Gedanke. Die Composition bildet eine Pyramide. Christus schreitet zwischen den beiden Reihen der Apostel einher, deren Vordere knieen. Ihr Ausdruck ist höchst angemessen und sie bilden abwechselnd belebte Gruppen. Der Kopf des Heilands ist unübertrefflich in Form und Ausdruck. Hintergrund klassische Architektur. In der Sacristei eine Lünette mit einer herrlichen Madonna, die fast den Typus des Leonardo hat. - Eine nicht geringe Anzahl von Bildern des Signorelli und seiner Schule besassen 1857 die Herren Passerini, L. Tommaso und Agost. Castellani daselbst. — Kirche del Gesu, Mariä Empfängniss, wohl eher von seinem Neffen Francesco; eben so das Seitenstück: die Anbetung der Hirten. - In S. Domenico ein grosses Bild. das auch wie Schülerarbeit aussieht. - Das Kloster Santo Spirito zu Arezzo besitzt ein grosses Altarbild unseres Meisters: Madonna mit dem Kinde und Heiligen, welches im Einzelnen grosse Schönheiten, im Ganzen aber etwas Ueberladenes hat. (Jetzt in der städtischen Gallerie daselbst aufgestellt).

Noch wollen wir einzeln anführen: das überraschend sehöne, wahrhaft grossgefühlte Werk des Signorelli, die Kreuzigung in der Kirebsant' Antonio Abbate in Borgo San Sepolero, und zu Urbino in der Parochia di Spirito Santo einen Christus am Kreuze mit der ohnmächtigen Maria, um welche 5 Frauen beschäftigt — eine wunderschöne Gruppe. Das

ganze Bild zeigt höchstes Verständniss der Form und vollendete Meisterschaft, und unter allem was ich von S. kenne, lässt sich diesem Bilde nur das Hauptwerk im Dome von Perugia an die Seite setzen. Reich an Bildern des Meisters ist überhaupt diese ganze Gegend: Borgo, Città di Castello, Cortona und Arezzo. Einen reizenden kleinen Signorelli, das Christuskind mit dem Täufer und den beiderseitigen Familien, besitzt der Marchese Patrizi in Rom; zwei schöne Rundbilder der Marchese florori zu Flororiz.

I. 810 c. II. fehlend.

Ein Fresco des *L. Signorelli*: Madonna mit zwei Cisterciensern in den Sacristei von S. Bernardo zu Arezzo, von 1512, ist schwach und roh.

I. 812 a. II. 816 a.

Squarcione's Bild im Palazzo Manfrin macht keinen Anspruch auf Echtheit. Es ist durchaus niederländischen Charakters und ist mit seiner Bezeichnung eine Fälschung räthselhafter Natur. Dagegen sind die zwei seit Jahrhunderten als echt angesehenen Bilder des Squarcione, beide aus der alten Familie Lazara in Padaa, jetzt im dortigen städtischen Museum. Das erste ist ein Altarbild in 5 Abtheilungen, in der Mitte der h. Hieronymus am Studiertisch mit andern Heiligen, halb-lebensgross auf Goldgrund, schr alterthümlich und ziemlich charakter bezeichnet, mit dem Namen des Malers bezeichnet, Madonna und Kind in Halbfigur, oben zwei Fruchtgehänge, ist in Charakter und Ausführung viel befriedigender als das vorige und der Vorstellung, die män sich von Squarcione machen kann, entsprechend.

I. 812 c. II. 816 b.

Marco Zoppo's Bilder, voll Charakter, zierlich in der Ausführung bei einzelnem Unschönen, ja Barcocken, sind zum grossen Theil ins Ausland gegangen. In Bologna findet sich noch ein Altarblatt in der Sacristei der Kapuzinerkirche, ein anderes im Collegio di Spagna. — Ihm verwand its Gregorio Silavonico oder Schiavone.

I. 812 r. II. 816.

Piero della Francesca, Mathematiker zugleich und geborner Klünstler, dessen Fresken sovohl als Tafelbilder durch künstlerische Vollendung und Reiz der Färbung im hüchsten Grade anziehend wirken, muss durchaus in seinem Geburtsort aufgesucht werden, wo der auferstehende Christus, Wandgemälde im Monte di Pietz, eine Altartafel mit vielen einzelnen Vorstellungen, in der Kapelle des Hospitals, und noch Anderes hohe Bedeutung hat. Ebenso in Rimini, Kirche S. Francesco, das Frescobild, mit seinem Namen und 1451 bezeichnet, Sigismundo Pandolfo Malatesta vor dem h. Sigismundo König von Burgund) knieend. Endlich in Urbino, in der Sacristei des Domes, die kostbare kleine Tafel mit der Geisselung Christi, von einer Vollendung, die jede Miniatur hinter sich lässt.

Dem Piero verwandt ist Fazio Bembo di Valdarno, der im Jahre 14d auf einem Pfeiler von S. Agostino zu Cremona die lebensgrosse, knieenden Bildnisse des Francesco Sforza und seiner Gemalin Bianca Visconti malte. — Von Piero abhängig erscheint Fra Bartolommeo del Gatta, von dem man in Arezzo und in Castiglione Fiorentino Fresken und Altartafeln von sehr zierlicher Ausführung sieht.

I. 813 e. II. 818 d.

Francesco Cossa's Madonna mit S. Petronius und S. Johannes d. Ev. in der Pinacoteca von Bologna, 1474, erschien mir nicht "bäurischreizlos", vielmehr als ein Bild von grossartigem Charakter.

I. 816 h. II. 821 g.

Die vier allegorischen Bildehen im Palazzo Adorno zu Genua, von unglaublicher Zicrliehkeit und Vollendung, schweben zwischen Botticelli und Domenico Ghirlandajo in der Mitte. Ein fluntes Bild, das zu derselben Polge gehört, und den Triumph der Keuschheit vorstellt, (mehr durch die Ausführung der Nebendinge als durch Schönheit der Köpfe glänzend) befindet sich unter No. 587 in der Galerie von Turn. (Angeführt bei Crowe u. Cavalcaselle II. p. 426.)

I. 818. II. 824.

Pisanello, eigentlich Vittore Pisano, eines der Häupter der unabhängigen und sehr bedeutenden Schule von Verona. (Lebenszeit circa
1350 bis eirea 1452.) Bedeutender noch als die Verktändigung in S. Fermo
ist der h. Georg der den Drachen tödtet in S. Anastasia ebendaselbst.
Von Tafelbildern dieses seltenen Meisters (heut zu Tage mehr bekannt
als Medailleur) wilsste ich mit einiger Bestimmtheit nur anzuführen:
Zwei Seitenstücke im Pal. Doria zu Rom, die Geburt und die Vermählug
der Jungfrau, wo die schlanken Gestalten mit sehmalen Köpfen, mit
blonden Haaren, dazwischen rothe Bänder gestochten, darüber eine Art
Nest von zartem Rosenroth und Himmeblau, das Ganze von ungemeh
ellem Farbenton und gestrichelter Behandlung, dem, was wir von dem

Meister wissen, vollkommen entsprechen. — Das einzige bezeichnete Bild diesesMcisters, ehemals in der Sammlung Costabili zu Ferrara, befindet sich jetzt in der Nationalgallerie in London.

Von Domenico Morone besitzt Pal. Focheastti zu Mantua ein grosses Bild auf Zwillich, die Ermordung eines Buonacorsi von Ludovico I. Gonzaga auf dem alten Platze von Mantua vorstellend; ein Bild voll Leben und Bewegung und von trefflicher Zeichnung, dem Mantegna nahe verwandt.

#### I. 818 p. II. 824 m.

Francesco Morone ist der Lehrer des Girol. da' Libri, und beide sind machmal schwer zu unterscheiden. Seine beste Zeit ist das Ende des 15. Jahrhunderts.

#### I. 819 a. II. 825 d.

Vincenzo Civerchio der ältere und der jüngere sind ein und dieselbe Person. Der Meister ist aus Crema, wo man Bilder von ihm trifft. wie auch in den Kirchen von Brescia, z. B. in S. Barnaba. In S. Pietro in Gessate zu Mailand hat auch Bernardo Zenale Antheil an den Fresken. die übrigens sehr verdorben. Die Meister sind schwer auseinander zu halten. In der 3. Kapelle unterscheidet man jedoch deutlich Buttinone's Hand, in den Fresken sowohl als in dem Altarbild mit Christus auf dem Grabe sitzend, dabei 2 Engel und 2 Heilige. Am besten lernt man die beiden Bernardino da Treviglio (Buttinone und Zenale) in ihrem Geburtsorte kennen, wo hinten im Chorumgang der Kirche S. Martino das hochaufgebaute Altarbild mit sechs Haupt- und mehreren Unterabtheilungen, die Hände der beiden Meister (mit einiger Bemühung leicht zu unterscheiden) urkundlich vereinigt. - Zenale hat z. B. blässeren, Buttinone kräftigeren Farbenton. - "Zenale's" grosse Madonna in der Brera ist diesem Meister nur aufs Gerathewohl zugeschrieben; das Bild verräth verschiedene Hände aus der Bottega des Leonardo. - Bramantino (der einzige der wirklich bekannt ist) heisst eigentlich Bartolommeo Suardi; er erscheint eigenthümlich z. B. in der Beleuchtung (immer von unten); erfreut sich an auffallenden Verkürzungen und lässt sich manche Verzerrungen zu Schulden kommen. Am erfreulichsten ist was er mit und neben Luini al fresco ausgeführt. - Daseinzige bezeichnete Bildehen von der Hand des B. Zenale, aus der Sammlung Lochis ererbt, besitzt die Akademie Carrara zu Bergamo. - Das schönste bekannte Tafelbildchen des Buttinone (oder Betinonus wie der Meister selbst darauf sich nennt), ein Wunder von Zierlichkeit in der architektonischen Einfassung und sämmtlichem Beiwerk, schmückt die Sammlung der Familie Borromeo auf Isola bella.

I. 819. II. 826.

Foppa d. j. ist ein schwacher Nachahmer des Rumanino und kommt nur in Brescia vor. Cierechio d. j. fallt mit Vincenzo Civerchio zusammen. Andrea da Milano ist dieselbe Person mit dem später zu nennenden Andrea Solario. Girol. Giovenone aus Vercelli, einer der frühesten Meister der piemontesischen Schule, welche in Gaudenzie Ferrari gipfelt, ist nur ein trockener Vorläufer dieses seines angeblichen Schülers. Seine Bilder kommen nirgends vor als in der Galerie Turnin. Ein jüngerer Giuseppe Giovenone ist eben so schwach, aber Nachfolger des Gaudenzio. Macrino d'Alba ist auch in Turin vertreten; sein Hauptwerk aber, ein Bild in sechs Abtheilungen, ausgezeichet durch kräftige und strahlende Farbe, ziert den zweiten Seitenaltar rechts der Certosa-Kirche bei Pavia. (Altarbild in Frankfurt a. M.)

I. 820 a. II. 826 g.

Albertino u. Martino Piazza, von Lodi, lernt man daselbst kennen in den Kirchen Incoronata und St. Agnese. Verschiedene Einfilisse sind in ihren Bildern unverkennbar: Borgognone und Cesare da Sesto, wie überhaupt die Schule Leonardo's. Ihre glänzende Farbe ist offenbar von Brescia hergenommen; doch haben sie eigene Geltung. Auswärts wenig bekannt, müssen sich ihre Bilder allerlei Taufen gefallen lassen. So sieht man in S. Agata zu Brescia (1. Altar l.) zwei Tafeln mit Christi Geburt und den h. drei Königen, vortrefflich, bestimmt und sorgfültig durchgeführt; hier herrscht nordischer Einfluss vor, die Meister aber sind unverkennbar Albertino und Martino aus Lodi.

Pierfrancesco Sacchi vertritt mit Lorenzo di Pavia (Bild von 1513 im Louvre) und Bernardinus Fazolus (1518 ebendaselbst) die Schule von Pavia. Auch sein Hauptbild ist im Louvre (von 1516). Was in Italien zurückgeblieben, entfernt sich von dieser seiner besten Zeit und verdient kaum Erwähnung, ausser seinem bezeichneten Bilde vom April 1526 in S. M. di Castello zu Genua.

I. 820 f. II. 826 m.

Das Hauptbild des älteren Semino (Antonio): Die Marter des heil. Andreas in S. Ambrogio zu Genua, 4. Altar links, giebt sich durch die Inschrift als das Werk zweier Künstler zu erkennen:

# ANTONII CEMINI ET THERAMI ZOALII SOCIOR OPUS 1532. (Teramo Piaggia, di Zoagli.)

I. 820 g. II. 827 a.

Bartol. Bonasia (de Bonasciis), nnr durch dieses Unicum (todter Christus im Sarg stehend mit Maria und Johannes, von 1455, Galleric zu Modena) bekannt; ein Meisterwerk, des P. della Francesca würdig. den es durch grössere Freiheit und Breite der Behandlung noch übertrifft. - Marco Meloni di Carpi giebt sich in dem erwähnten Bilde, ebenfalls einem Unicnm, als Schüler Perugino's zu erkennen: bei grosser Bestimmtheit der Zeichnung und höchst fleissiger Ausführung hat seine Farbe auch ungewöhnliche Kraft, leider nur lässt sein Fleischton sehr viel zu wünschen übrig, indem grünlich wässerige Localtone mit höchst unglücklich vertheiltem grellem Roth abwechseln. - Bernardo Losco ebenfalls aus Carpi, kommt wahrscheinlich öfter unter dem Namen Mantegna vor. - Der sogen. "Gherardo di Harlem", ist unverkennbar ein alter Ferrarese: ein später Stefano oder ein früher Costa. - Noch besitzt die Gallerie von Modena mehrere alte seltene Meister, so Christophorus de Lendinaria (1482), eine ernste und feierliche Madonna mit dem Kinde auf dem Throne; Bernardo Parentino, ein Doppelbild mit der Kreuzigung und dem h. Hieronymus, Nachahmung Mantegna's, u. A.

## I. 820 h. II. 827 1.

Jacobo de Luschis (1471) zeigt allerdings eine ziemlich schwächliche Nachmung der früheren Bologneser. Cristofano Caselli aber ist ein keineswegs zu verachtender Schiller des Bellini, der sich in Venedig Cristophanus Parmensis nannte und ein sehr gutes Bild: Madonna mit dem Kind auf dem Throne, von 1498, in der Sacristei der Salute zu Venedig anfweist. Ein imponirendes Werk dieses Meisters, von 1499, Bellini's Schule verrathend, mit starken Anklängen an Bartolommeo Montagna, besitzt das Consorzio zu Parma. Ein anderes kleineres, mehr dem Cima da Conegliano verwandt, von grösstem Schmelz und ächt venezianischem Reiz der Farbe, ziert (unerkannt, wiewohl bezeichnet und von demselben Jahre wie obiges) die 3. Capelle r. von S. Giovanni Evangelista. In der Brera zu Mailand glaube ich den Meister in mehreren Bildern zu erkennen, so Nr. 73 und 434.

I,822 g. II. 829 f.

Carlo Crivelli's Bilder in der Brera gehören allerdings zu seinen schönsten Werken; eigentlich zu Hause aber'ist der Meister in der Mark von Ancona und in kleinen Ortschaften längs der Küste bis Ascoli. Die meisten seiner Bilder, gewöhnlich Altarwerke in mehreren Abtheilungen, sind in der neuesten Zeit mit grossen Opfern für England erworben worden. (So namentlich das grosse Altarwerk von 1476 aus der Capelle der Villa San Donato bei Florenz; seit 1868 in der National Gallerie.) — Wer in Kunstzwecken nach Ancona geht, mag sich die Mühe nicht verdriessen lassen, bei den Zoecolanti von S. Francesco eine kleine Madonna mit dem Kinde, worin auch die gewohnten Fruchtgewinde mit Gurken, Aepfeln und Blätterblüscheln nicht fehlen, aufzusuehen. Ein jüngerer Bruder des Carlo mag Victor Crirelli gewesen sein, der schon 1491 thätig war. In seinen besten Werken erreicht er sein Vorbild nicht.

Carlo Crivclli giebt im Dramatischen der Composition weder dem Nie. Alunno, noch dem Luc. Signorelli nach, und hat vielleicht in den einzelnen Gestalten noch mehr Leben und Ausdruck als diese. Alles ist bewegt, bis in die Spitzen der Finger, die immer vorwärts streben, sich häufig krampfhaft krümmen und in fast unmöglichen Verkürzungen erscheinen. Kaum schreckt Crivelli vor dem Hässlichen zurück, aber lahm, zahm und charakterlos zu sein, ist ihm unmöglich. Bei dieser inneren Bewegung, die seine Gestalten durchdringt und belebt, die seine Heiligen in Gegenwart der göttliehen Mutter und des Kindes mit dem Ausdruck der innigsten Verehrung in Bliek und Geberden, mit tief bedeutungsvollen Worten auf den Lippen im Gespräch gegen einander gewendet, erfüllt, ist die unglaubliche Sorgfalt und die Vollendung mit der er alles Einzelne ausführt und die kindlich spielende Phantasie, die solche Nebensachen: Früchte, Blumen, Vögel, Schmetterlinge, reiche architektonische Verzierungen u. s. w. in Fülle anzubringen sich gefällt, doppelt zu bewundern. Was vollends den Reiz der malerischen Behandlung, das Durchsichtige der Färbung betrifft, so ist es nicht mit Worten zu besehreiben. Alle sehweren erdigen Stoffe seheinen von seiner Palette verbannt und nur reine durchsichtige Pflanzensäfte, unveränderlich und dauerhaft, wie Edelsteine, ihm gedient zu haben. Dabei reiche Goldstoffe, gemusterter Goldgrund; die Schlüssel des h. Petrus, seine Tiara und sein Bischofsstab; das Messer, das dem Petrus Martyr den Schädel spaltet und der Dolch der in seine Brust gedrungen, die Halskette des jungen Heiligen, die Spange, die den Mantel der Madonna zusammenhält, sowie ihre Krone: allcs dics ist erhaben gearbeitet. - wie wir es auch bei Foppa, Montorfano und andern Quattrocentisten

sehen; — letztere hat sogar in der Mitte einen grossen blauen Stefn, Glaspaste oder Saphir. (Beschreibung von dem grossen Bilde in der Brera entnommen).

I. 822 1. II. 829 1.

Antonioda Negroponte (Ordinis Minorum) giebt sich in demerwähnten Altarbild als Schüler des Joh. Alamannus und Ant. da Murano zu crkennen. Auf die Nebensachen ist in dem fraglichen Bilde grosses Gewicht gelegt; der Thron spielt eine Rolle fast wie in den Bildern des Cimabue. Den Vordergrund nimmt eine Schaar Vögel ein: Enten, Wiedehopf, Perl- und Rebhühner, Tauben u. s. w.

I. 822 i. II, 829 unten.

Der alte Giacomo Bellini lernte die Malerei bei Gentile da Fabriano und konnte erst in späteren Jahren von Squarcione Anregung und Einfluss erfahren. Ein wenig bedeutendes, aber durch die ächte Bezeichnung beachtenswerthes, kleines Bild: Madonna mit dem Kinde, in der Akademie zu Venedig. Ein ähnliches, in dem Kunstinstitut zu Lovere am Lago d'Iseo. Seine Hauptwerke, Fresken in Padua, sind zerstört und sein unschätzbares Zeichenbuch mit 99 Blättern (bez. 1430) ist in das brittische Museum gewandert. — Von Giovanni Bellini sind sichte Werke aus früher Zeit in grosser Zahl vorhanden, gehen aber zumeist unter frenden Namen.

I. 823 oben. II. 830 oben.

Giovanni Mansueti nennt sich selbst Schüler des Giovanni Bellini. Er ist ziemlich linkisch, unschön und lahm.

I. 825 b. II. 833 a.

Giovanni Bellini's Altarbild in S. Zaccaria, welches der Meister schuf, als schon sein grosser Schüler Giorgione den vollsten Ton der venezianischen Malerei angestimmt hatte, wird der kunstliebende Beschauer nie satt anzustaunen. Dies ist das Bild, das unter Dürers Augen entstand, der dem achtzigjährigen Meister so rührende Anerkennung zollt.

I. 828 g. II. 836 e.

Der liebenswürdige Cima da Conegliano, von dem man überhaupt meines Wissens nie ein vernachlässigtes oder geringeres Werk findet, hat auch noch zwei ausgezeichnete Bilder, eins in der öffentlichen Sammlung zu Bologna, eins in der zu Modena; letzteres ist zwar zu lebhaft geputzt und an verschiedenen Stellen übermalt. Die angeführten Bilder der Gallerie von Parma gehören zu den schönsten des Meisters. Eins dieser beiden Bilder, aus Pal. Sanvitali, hat das merk würdige Schicksal gehabt, während etwa 30 Jahren die Bezeichnung "Leonardo da Vinci f. 1492" zu tragen und als bez. Bild des grossen Florentiners sogar in Handbüchern angeführt zu werden. — Werdie (Ohnende) Reise über Treviso, Conegliano und Umgegend nach dem Friaul unternimmt, wird in verschiedenen kleinen Orten Bilder des liebenswürdigen Meisters finden, z. B. zu S. Fior di Sopra (3 ital. Meilen von Conegliano) in der Kirche, eines der treflichsten Werke des Cima.

## I. 828 f. II. 836 f.

Von dem tilchtigen Meister Buonconsigli, gen. Marescalco, wird das angeführte Bild im S. Spirito einen vorfüeilhaften Begriff geben. Des Bedeutendste was mir von diesem Nachahmer des Bartolommeo Montagna vorgekommen, ist das Bild am Hauptaltar von S. Rocco zu Vicenza. Zugestanden muss übrigens werden, dass dieses Bild mehr durch die schöne Sättigung der Farbe und die unvergleichlich gelungene und sorgfältige Ausführung der Goldmossik, des Marmors u. s. w., als durch den Styl der Zeichnung oder durch die Charaktere glänzt.

# I. 829 d. II. 837 e.

Andrea Previtali aus Bergamo (der sich deshalb, im Venezianischen weilend, Andreas Bergomensis unterschreibt) kommt hauptsächlich in Kirchen seiner Vaterstadt, in den Sammlungen zu Mailand und überhaupt der Lombardei vor. Ein reizendes Bildehen von seiner Hand besitzt (unerkannt) die Sacristei der Kirche von S. Giobbe in Venedig. Es ist dieselbe Composition, welche auch in einer Copie von Cordele Aghi's Hand vorkommt: die h. Jungfrau mit dem Kinde, Catharina und der Täufer. Ohne Zweifel sein Hauptwerk aber darf sich die kleine Spitalkirche zu Ceněda, nördlich von Conegliano, zu besitzen rühmen. Es ist eine Tafel von 8 Fuss Höhe und stellt die Verkündigung vor: Maria mit reizendem Ausdruck der Ueberraschung und demüthigen Ergebung; der Engel in langem weissem Gewande mit farbigen Flügeln, ehrfurchtsvoll zu Boden schauend, die Linke auf der Brust, in der Rechten einen Lilienstengel. Der bescheidene junge Meister erklärt sich auf der Inschrift für einen Schüler des Joh. Bellinus. Ridolfi erzählt, dass Titian, wenn er aus der Heimat nach Venedig oder umgekehrt ging, auf der Durchreise iedesmal das Kirchlein von Ceneda besucht habe, um dies Bild anzusehen, mit dem sich in Zierlichkeit der Ausführung und Frische der Farbe nur sehr Weniges messen kann. Häufig erscheint der Meister allerdings trocken und schwach.

I. 829 e. II. 837 d.

Vincenzo Catena, dessen Hauptmerkmal eine grosse Milde in der Auffassung und Weichheit der Behandlung ist, war zu seiner Zeit besonders als Bildnissanler berühmt.

I. 829 k. II. 837 1.

Die Glorie des h. Ambrosius von Basaiti (Frari, 3. Cap. 1.). — Es thut cimen leid, so schöne Begeisterung stören zu müssen; aber der Verfasser hat offenbar dieses (schon oben unter L. Vivarini angeführte) grosse Altarblatt in den Frari in zu günstigem Lichte gesehen, indem er es in der I. Auflage als "ein Wunderwerk" bezeichnet, "das sich fast allein mit den drei Hauptbildern Bellini's messen kann." Die Zusammenwirkung bringt schon an und für sich nichts von höch ster Vortrefflichkeit hervor; am allerwenigsten bei zwei Meistern untergeordneter Bedeutung. Sodann war das Bild Luig's letztes Werk und fällt in eine Zeit, wo die neue Weise, durch Giorgione eingeführt, schon eingedrungen, welcher Basaiti nicht gewachsen war. Das Bild ist in der That auch sehr trocken ausgeführt und in den Formen eckig und ohne Anmuth.

I. 829 1. II. 837 k.

Von Pier Maria Pennachi, der "Petrus Maria Tarvisio" zeichnet, indet sich in der Hauptkirche seiner Vaterstadt eine Madonna in der Glorie. Aelter als er ist Girolamo da Treviso, der, wie es scheint, einer andern Familie angehört (Ariano). Auch von diesem sieht man im Dom zu Treviso eine grosse Tafel in Tempera mit reicher Architektur: Madonna und Kind auf dem Throne, zwei Engel und zwei Heilige, zumeist an die Schule von Vicenza erinnernd. Girolamo da Treviso d. j., wahrscheinlich ein Sohn des Pier Maria Pennachi, war zugleich mit Hans Holbein am Hofe Heinrichs VIII. angestellt. Von ihm könnte der h. Rochus mit Hieronymus und Sebastian in vortrefflicher Landschaft, eine grosse Tafel in der Sacristei der Salute zu Venedig sein, deren Styl sich zwischen Cima und Lorenzo Lotto mitten innen hält. Von demselben ist wohl auch das S. 968 angerührte Bildiniss im Pal. Colonna.

I. 830 b. II. 838 d.

Die hier ausgesprochene Vermuthung (bez. der noch immer dem P. Perugino zugeschriebenen Fusswaschung von 1500, in der Akademie zu Venedig, Nr. 265) trifft keineswegs zu. Dieses Bild kann man

mit grösster Sicherheit dem Boccaeio Boccaccino von Cremona zuschreiben. Dieser letztere, das Haupt der Schule von Cremona, gehört überhaupt zu den fast regelmässig verkannten Meistern, und kommt unter allen möglichen, nur nicht seinem eigenen Namen vor. In Venedig selbst, wo das mit Recht so berühmte Bild der Akademie, das einzige, das der Meister bezeichnet hat, sich befindet, hört man seinen Namen nie aussprechen, wenn nicht etwa bei Gelegenheit der thronenden Madonna, in St. Giulian, welche allerdings dem Cima verwandt ist, in Bezug auf die Anordnung, den architektonischen Hintergrund und die arabeskenartigen Verzierungen. Fast noch mehr aber erinnert diese Tafel an Buoneonsigli. Jedenfalls ist das Werk weit entfernt von der Vortrefflichkeit des Boccaccinischen Jugendbildes in der Akademie. Die Köpfe sind etwas hölzern, die Zeichnung überhaupt etwas plump und schwerfällig. Dagegen gilt für Giov. Bellini eine Madonna mit dem Kinde in dem Saale des Bibliothekars zu S. Marco; für unbekannt ein ähnliches in der Akademie, für Benvenuto Garofolo ein weibliches Brustbild, Zingarella genannt, im Pal. Pitti zu Florenz u. s. w., sämmtliche von Boce. Boecaccino's Hand. Gründlich kennen lernen kann man diesen Meister, der sich durch gewisse Sonderbarkeiten, wie z. B. kugelrunde Köpfe. gläserne Eulenaugen u. s. w. verräth, nur in seiner Vaterstadt, deren Besuch überhaupt viel zu sehr vernachlässigt wird. Dort ist von ihm der Chor des Domes mit Fresken ausgemalt, so wie später das Hauptschiff von ihm und seinen Schülern: Camillo Boccaccini, Pietro Bembo, Altobello da Melone, Galeazzo Campi u. s. w.

In Venedig erinnere ieh mieh, noch in der Kirche S. Stefano eine Vermählung der heil. Catharina, und das Seitenstück mit den zwei stehenden Heiligen Hieronymus und Joh. dem Täufer gesehen und untersucht zu haben, die mir entschieden der Eindruck machten von des alten Boccaccino Hand zu sein.

Die Madonna mit Heiligen in der Brera (von 1532) ist von dem ebenerwähnten Sohne Camillo, dessen Namen sie auch trägt, und dessen sohon sehr entwickelte Kunstweise sich weit genug entfernt von der seines Vaters, eines Quattrocentisten, der aus der Schule des Giov. Bellini hervorgegangen. — Hier lässt sich noch einschalten ein trot seiner geringen Bedeutung nieht ganz zu übersehender Schuler des Giov. Bellini, Marco Bello, der sein Leben lang zweierlei Compositionen: eine Vermählung der heil. Catharina und eine Beschneidung mit absonderlich kleinen, unsehuldigen Köpfehn gemalt und wiederholt zu haben scheint.

Verschiedenes in Venedig; ein besonders gelungenes Bild in der städtischen Sammlung zu Rovigo.— Hier ist auch die Stelle ein Wort von Ravenna zu sagen, von wo Nicolaus Rondinelli herstammt, der in Venedig die Schule des Bellini besucht, dessen Styl er sich ganz und gar angeeigenet. Zwel Seitenstücke vonseiner Hand und mit seinem Namen bezeichnet, besitzt Pal. Doria zu Rom. Natürlich muss auch dieser Meister in seiner Vaterstadt aufgesucht werden, wo man ausser ihm noch den Namen Benedetto Coda, Francesco und Bernardo Cotignota, Gasparo Sacco von Imola und dem späteren Luca Longhi von Ravenna bezegenet.

I. 831 a. II. 839 c.

Das hier (und andcrwärts) ausgesprochene Urtheil über Matteo di Giovanni von Siena mag seine Berechtigung haben, wie es denn auch mit dem Rumohr'schen Urtheil so ziemlich übereinstimmt, hat für mich aber etwas Unbegreifliches und beruht jedenfalls auf beschränkter Anschauung. Wer z. B. das Altarbild des Meisters in dem (gewöhnlich geschlossenen) Kirchlein der Madonna della Neve zu Siena gesehen hat. der kann doch kaum dem Eindruck sich verschliessen, dass er hier vor einem der anmuthigsten Bilder dieser Art steht, die irgend eine Schule aufzuweisen hat. Der so viel geschmähte Matteo di Giovanni erscheint darin keineswegs als Manierist, sondern im Gegentheil als gewissenhafter und von innen heraus schaffender Künstler, der seine Seele den Gestalten eingehaucht. Die Köpfe nicht nur, sondern auch die Hände sind belebt, die Geberden sind sprechend, überall ist Wahrheit, Abwechslung und Ausdruck, und was lässt sich anmuthigeres denken als die mit Schneeballen spielenden Engelchen? - Was nun die so bitter getadelten verschiedenen Redactionen seines Kindermordes betrifft, so fassen wir zunächst den in S. Agostino in's Auge. Zugegeben sei, dass in den Henkern und den Müttern manches Hässliche unterläuft; aber ein Streben nach Schönheit ist unverkennbar neben dem nach Ausdruck und Charakter, welches letztere sicher auch erreicht ist. A. Mantegna und A. Botticelli, von denen allein man sich eine solche Composition vorstellen kann, würden sie nicht viel anders gegeben haben. Die Architektur endlich mit den Medaillons und anderen halberhabenen Arbeiten, mit Goldmosaik u. s. w., die fliegenden Gewänder, darunter eines von Goldstoff, einer Mutter angehörig deren Kind sich mit licbenswürdiger Bewegung an sie klammert, während ein Henkersknocht es am linken Beine zerrt; - die blonden flatternden Haare, die helle

Färbung von trefflicher Erhaltung, Alles ist von grossem Reize und trägt zur Wirkung des Ganzen bei. In Formen, Angabe der Umrisse und Ausführung finde ich grosse Uebereinstimmung mit dem trefflichen Bartolommeo Vivarini. Dieses Bild trägt die Jahreszahl 1482. Um 9 Jahre später ist das in den Servi di Maria gemalt. Ueber letzterem ein Aufsatz mit 4 Heiligen und 2 Engelchen in Anbetung vor der heil. Mutter mit dem Kinde. Dieses ist von der reizendsten Bewegung, die Heiligen sind ausgezeichnet schöne und würdige Charaktere. — Allerorten in Siena findet man Werke des Meisters, darunter Manches vielleicht weniger Gelungene.

#### I. 832 a. II. 840 a.

Die Bilder des Benedetto Bonfgli haben hie und da auffallende, Uebereinstimmung mit Carlo Crivelli, besonders in den Nebensachen, dem Marmorgetäfel mit steinernen Friesen, den Engeln mit Laubgewinden u. s. w. Ausserdem sind sie kenntlich an der sehr hellen Färbung von sehr schwachem Ton, an den blonden krausen Haaren, gewöhnlich mit Rosenkronen, u. s. w.

#### I. 832 h. II. 841 f.

Das hier erwähnte Altarbild des Niccolò Alunno di Foligno in S. Niccolò zu Foligno, ist sein Hauptbild, dasselbe das in Frankreich gewesen, und dessen Altarstaffel in 6 Abtheilungen (von 1492) sich noch jetzt in der Galerie des Louvre befindet. - Das Bild in La Bastia ist wohl eines der letzten Werke des Meisters, bezeichnet 1499. Es stellt vor die Jungfrau mit dem unbekleideten Kinde das sie liebevoll an sich drückt. Vier Engelchen umstehen den Thron, musizirend und anbetend. Zwei Heilige links und rechts. Die Altarstufe besteht aus mehreren Abtheilungen, in der Mitte eine Pietà mit weinenden Engeln, die Motive, wie immer bei ihm, etwas derb ausgedrückt. Ueberhaupt hat N. Alunno meistens viel Dramatisches in der Auffassung und im Ausdruck etwas leidenschaftlich Bewegtes. Noch sei eines von den zugänglichsten Bildern des Meisters hier angeführt: der auf beiden Seiten bemalte Altarschrein aus dem Hospital zu Arcēvīa bei Foligno, welches Pius IX. der Pinacoteca von Bologna zum Geschenk gemacht. Einerseits Madonna das Kind auf ihrem Schoosse anbetend, rechts der heil, Sebastian, links der heil. Franciscus. Engelchen halten Blumengewinde darüber; oben Gott Vater mit der Krone in der Hand. Auf der Rückseite die Verkündigung. Ein ausgezeichnetes Werk, die Köpfe zumeist vortrefflich erhalten.

I. 836 e, f. II. 844 f.

In S. Francesco in Monte (Zoccolanti) zu Perugia befinden sich von Meister Pietro Perugino theils Tafelbilder, theils Fresken (jetzt in die Pinacoteca versetzt). Unter den letzteren auch die angeführte Anbetung der Hirten, im Jahre 1856 von der Wand abgenommen. Dieses hat sehr gelitten und war auch nie eines von P.'s ausgezeichneten Werken. Die Anbetung der Könige in dem Kirchlein S. Maria de' Bianchi in P.'s Geburtsort, Città della Pieve, (welcher 1861 von einem Erdbeben heimgesucht worden) vom J. 1504, kaum weniger als 24 Fuss breit und 20 Fuss hoch, kann als Composition für P. sehr gut genannt werden. Die meisten Köpfe sind vortrefflich, die jugendlichen höchst anmuthig. Maria und der alte knieende König besonders gelungen; die Farbe dagegen ist ohne allen Reiz, trüb und erdig, wenigstens im gegenwärtigen Zustande, sie scheint aber von jeher kalt und kraftlos gewesen zu sein. Im Dom daselbst findet sich eine Taufe Christi, eines von Perugino's fleissigen Bildern; schwach dagegen ist ein grosses Altarbild von 1514, Madonna mit dem Kind und Heiligen; während aus demselben Jahre 1514 in der Kirche Servi di Maria, (vor der Stadt) Bruchstücke einer Kreuzabnahme, die Perugino auf die Wand einer Capelle r. vom Eingang gemalt, verschiedene Gruppen männlicher sowohl als weiblicher Gestalten von der seltensten Schönheit aufweisen.

Noch seien einige Hauptwerke des Pietro Perugino angeführt. Die Kirche S. Agostino zu Cremona ist so glücklich eines der unbedingt tadellosesten Werke des Meisters, Madonna mit dem Kinde und mehreren Heiligen, zu besitzen, —ein Bild von vollendeter Schönheit und von seltener Kraft der prachtvollen Färburg; die Madonna namentlich, von feierlichemErnst, höchstem Adel und unendlichem Liebreiz, ist dem Meister von Perugia kaum jemals in ähnlichem Grade gelungen. Der heilige Augustinus ist sicher einer der tüchtigsten Charaktere die P. je gemalt, von gewaltiger Kraft und männlicher Entschlossenheit, die sich besonders im Munde ausspricht, ohne der hohen Würde der ganzen Erscheinung Eintrag zu thun. Das Bild ist in Paris gewesen und ist dennoch von der vollkommensten Erhaltung. Mit Namen und dem Jahre 1494 bezeichnet.

Einige Jahre später war P. für Fano beschäftigt, wo die Kirche S. M. Nuova 2 grosse und höchst bedeutende Altarbilder: eine Verkündigung und eine Jungfrau auf dem Throne mit dem Kinde und verschiedenen Heiligen bewahrt (von 1497 und 98.).

#### I. 836 1. II. 845 h.

Ingegno. Streitig kann man auch nennen das Fresco einer Madonna mit dem Kinde, von Cherubim umgeben, an dem Stadtthor Porta di S. Giacomo zu Assisi, von vollen Formen und ausgezeichnetschönen Typen, von kräftiger und entschlossener dabei aber fleissigster Ausführung; von Rumohr dem Andrea Luigi, gen. Ingegno, zugeschrieben, dem Augenschein nach aber von Pinturicchio. - In der kleinen Kapelle, Madonna della Luce zu Perugia, ist eine Wandmalerei zu sehen, Madonna mit dem Kinde und den hh. Francesco nnd Ludovico di Tolosa, welche dort mit grosser Bestimmtheit dem Ingegno zugeschrieben wird. An der Decke Gott Vater, die vier Evangelisten und Engel, darin ich Domenico di Paris Alfani's Hand zu erkennen glaubte. (In diesem Kirchlein war Rafaels Krönung der Jungfrau, jetzt im Vatican.) - Wenn sodann Passavant dem Ingegno eine von der Wand abgenommene Freske im Hause des Marchese Gualterio zu Orvieto zuschreibt, so scheint er mir entschieden im Irrthum zu sein, denn die fragliche, anmuthig jugendliche Gestalt trägt unverkennbar den Charakter des Luca Signorelli an sich.

#### I. 838 b. II. 847 a.

In S. Andrea zu Spello findet sich ein grosses Attarbild von "Magro Bernardino Perusino, alias el Pinturicchio", Madonna auf dem Throne mit 4 Heiligen; am Fuss des Thrones sitzt der Täufer als Kind mit einem Tintenfass neben sich und sein Ecce Agnus schreibend. Im Ganzen ein vortreffliches Bild, besonders gelungen die Engelchen, die Hauptgruppe aber in der Farbe sehr trocken und die Ausführung im Ganzen etwas ärmlich. —

Die sogenannte rafaelische Handzeichnung in Casa Baldeschi zu Perugia ist zwar ausgezeichnet sehön, besonders die Pferdeküpfe; Einzelnes aber ist sehr vernachlässigt, die Figuren sind zum Theil von übermässiger Länge und ich verliess das Haus mit der Ueberzeugung, dass die vielbesprochene Zeichnung ein Werk des Pinturicchio sei. Ihre beweisende Kraft reduzit sich demnach auf ein Minimum.

In Perugia kommt der Meister noch mehrfach vor; so z. B. bei den Minori Osservanti von S. Girolamo, wo im Chor eine fast 12 Fuss hoke Tafel des P. hängt: Madonna mit dem Kind auf hohem Throne von Heiligen umgeben, mit ansgezeichnetem landschaftlichem Hintergrund. In meinen Aufzeichnungen finde ich das Bild mit wahrer Begeisterung beschrieben. — Ein Hauptwerk des P. von 1495 besitzt auch die Akade-

mie der schönen Künste von Perugia.—In kleinen fast miniaturartiger Tafelbildern,, deren mehrere auf uns gekommen, ist der Meister nicht sehr glücklich; so hängt im Pal. Pitti ein Bildehen (Nr. 341) Epifania genannt, von sehr überfüllter Composition, darunter verschiedene geistlossippische Küpfe, wällrend das Ganze kleinlich und schüllerhaft ausgeführt ist. Grüsser und auch besser, wiewohl aus P. letztem Lebensjahre (1513) ist die Kreuzschleppung, welche die Familie Borromeo zu Malland besitzt.

#### L 839 a. II. fehlend.

Die Darstellung im Tempel im linken Seitenschiff von S. Agostino zu Arezzo hat viel Niederländisches in Haupt- und Nebenfiguren und eine so abscheulich trockene, graue und schwache Färbung, dass es kaum für etwas anderes als das Werk eines flandrischen Schülers des Pinturicchio wird gelten können.

# I. 839 e u. folg. II. 848 d n. folg.

Das von der Strasse abgelegene Städtelnen Trevi enthält höchst wichtige Bilder des Spagna in der Madonna delle Lagrime. In der zweiten Capelle links sicht man, von Spagna's Hand gemalt, zu beiden Seiten zwei einzelne Gestalten von Heiligen, links Cäcilia, rechts Catharina, letztere besonders ausgezeichnet und neben dem schwachen, nachlässig ausgeführten Perugion höchst vorhreilhaft hervortretend; die heil. Catharina mit dem etwas nach rechts geneigten Köpfehen ist so ernst zugleich und mild, so seelenvoll im Ausdruck, von so vollkommenem Oval und so zart von Zügen, dass Rafael in seinen Jugendjahren kaum etwas Schöneres geschaften. Alles ist tadellos: Hände, Formen des schlanken Leibes, Falten der Gewänder; die Sieherheit der Umrisse und das Verständniss der Form lässt sich nicht übertreffen.

Das Bild in der Unterkirche S. Francesco zu Assisi findet sich in zeichnet mit dem Jahre 150 und ohne Zweifel das Bedeutendste was uns von Spagna übrig geblieben. Die Mutter mit dem Kinde auf einem hülzernen Throne sitzend ist umgeben von sechs Heiligen. Die Gesichtsbildungen, besonders der weiblichen Köpfe mit stark ausgeladenen Backenknochen, (so dass die Wangen fast geschwollen aussehen), dabei auffallend kleine Augen und kleiner Mund, die sehr sorgfältige Ausführung und der sehöne Schmelz der allerdings dünnen und freskenartig aufgetragenen Farbe, so zwar, dass die Zeichnung der Umrisse

und die Schraffirungen stellenweise sogar durchscheinen: alles verräth den Meister auf das Entschiedenste.

Die Krönung Mariä im Chor der Zoecolantenkirche von Narni schien mir allerdings nicht von ihm zu sein, trotz der von jeher daran haftenden Benennung. Nur in der Altarstufe des 9 Fuss hohen Bildes glaubte ich die Schule des Perugino zu erkennen. In der Krönung der Jungfrau aber mit den unten knieenden Aposteln und Heiligen, im Ganzen nicht weniger als drei und zwanzig, finde ich unverkennbar die florentinische Schule nud würde den Namen Ridolfo Ghirlandajo oder Raffaelin del Garbo entschieden für passender halten als Spagna.

Der heil. Hieronymus im Pal. Colonna mit grossem fleischfarbenem Crucifix .ist ein vortreffliches Bild, das die Bezeichnung Spagna mit Recht zu tragen scheint. — Im Pal. Pitti hängt im Corridore delle Colonnette eine vor wenigen Jahren erworbene Vermählung der heil. Catarina mit den Heiligen Antonius und Franciscus, darin die Jugendlich unschuldigen Köpfehen, von Perugino's Typus abweichend, aber desto naturwahrer und lebendiger, der Benennung Spagna vollkommen entsprechen.

I. 839 unten. II. 839 c. fg.

Das Hauptwerk des Giannicola (Manni) ist wohl der heil. Thomas, die Seite des auferstandenen Christus berührend, von sechs Aposteln und Heiligen umstanden, lebensgrosse Figuren, in S. Tommaso zu Perugia. In dem fast übertrieben kräftigen Ton der Farbe tritt die Nachahmung des Signorelli zu Tage. - Der zweite Saal des Cambio zu Perugia soll von oben bis unten von Giannicola's Hand ausgemalt sein. Dem Angenscheine nach rührt das Ganze aus seiner späteren Zeit her: wir werden schon an spätere sienesische Einflüsse erinnert. namentlich an Pacchia, welcher seinerseits Fra Bartolommeo und Andrea del Sarto vor Augen hatte und an Sodoma, an den die breite Wirkung und das Helldunkel gemahnt. Aehnlich das Altarbild daselbst: die Taufe Christi und zu beiden Seiten die Verkündigung, ebenfalls von Giannicola, der auch darin, sowie in der Landschaft des Hintergrundes seinem Meister Perugino schon entwachsen ist. - An einem Pfeiler der Kathedrale zu Perugia hängen mehrere einzelne Heilige: vortrefflich - Die Heimsnehung in S. Pietro zu Gubbio mit dem Monogramm des Meisters ist weit entfernt beschränkt peruginesk zu sein; auch hier lebhafte sienesische Anklänge. -

Von Tiberio d'Assisi genüge es die Fresken mit Vorfällen aus dem Le ben des heil. Franciscus in der Capella delle Rose der Madonna degli Angioli (unterhalb Assisi) von 1518 anzuführen, denen es weder an Schärfe noch an Bestimmtheit gebricht.—

Die angeführten Fresken des Eusebio di S. Giorgio in S. Damiano sind vom Jahre 1507; zwei Jahre älter (im Mantelsaum der Jungfrau die Jahreszahl 1505) ist das von Vasari erwähnte und ausdrücklich dem Eusebio zugeschriebene Bild der Anbetung der Könige, welches aus S. Agostino in den letzten Jahren ins Museum zu Perugia übergegangen ist - ein Bild von nicht geringer Bedeutung, eine reiche Composition, übrig ens ganz peruginesk mit etwas Kleinlichem in den Zügen der klein en Köpfe, und etwas harter Farbenwirkung. An Rafael zu denken, ist keine Veranlassung. Sieben Jahre später malte Eusebius ein mit Namen und 1512 bezeichnetes Altargemälde für S. Francesco dei Zoccolanti zu Matelica (bei Fabriano): Madonna mit dem Kinde auf dem Throne, der von dem jugendlichen Täufer, einem heil. Antonius, Andreas und einem jungen Mönch umstanden wird; ein junger schwarzgekleideter Mönch kniet unten. Die Ausführung, zwar im Ganzen dünne und trocken, kommt tibrigens der Rafaelischen Weise nahe, besonders in dem schönen Konfe des h. Andreas mit langem Haar und Bart und kräftig braunem Fleischton. Die Predella mit 3 Wundern des h. Antonius ist sehr sehwach und kann kaum von derselben Hand sein.

# I. 839 k. II. 849 c.

Unter den eigentlichen Schülern und Gehülfen Perugino's ist vieleicht noch der Erwähnung werth Sinibaldo Ibi, der von 1505 bis 20 in Gubbio beschäftigt war. Die Hauptkirche daselbst besitzt von ihm eine Madonna mit dem Kinde auf dem Throne mit S. Ubaldo und S. Sebastiano, oben kuien zwei Engelchen; Goldgrund. Der Thron mit einem bunten Teppich vorn ist mit seinem Dache von etwas barocken Formen; daher das Ganze wohl aus den letzten Jahren des Künstlers. Die heilige Mutter und das Kind sind reizend, aber etwas verwaschen und von flauer Zeichnung. Ueberhaupt ist das Ganze zu versehwommen in den Umrissen. Auch in Perugia kommt der Künstler hie und da vor. Die Kirche S. Francesca Romana zu Rom besass ein bezeichnetes Altarblatt des "Sinibaldo Perugino", welches im Jahre 1858 zu verkaufen war.

"Die Alfani" gehören ihrer Anschauungsweise und ihrer ganzen Richtung nach sehon einer späteren Generation an, und sind eher Nachahmer Rafael's, als Schüler Perugino's zu nennen. Der Vater

Domenico di Paris Alfani, zu Perugia geboren im selben Jahre wie Rafael (1483), lebte noch 1536. Ohne alle Erfindungsgabe schloss er sich eng an Rafael an, mit dem er befreundet war und der zuweilen gradezu Cartone für ihn zeichnete. So zu dem Bilde des Domenico von 1518 in S. Gregorio della Sapienza Vecchia zu Perugia. Nahe verwandt mit diesem ist ein Altarblatt des Künstlers von 1521 im Dom zu Città della Pieve. Die Köpfe sind unmittelbar von Raphael entlehnt, von dem überhaupt das Ganze abhängig erscheint. Die Ausführung ist zwar ctwas dünn, die Farbe braun und trocken, doch könnte sich jede Sammlung zu einem solchen Bilde noch Glück wünschen. Kälter in der Empfindung und mehr als Nachahmung des Andrea del Sarto, welcher hier dem Künstler absolut vorgeschwebt, erscheint das Altarbild mit Madonna und dem Kinde, zwei Heiligen und zwei Engelchen von 1532 in der Kirche S. Giuliana zu Perugia. Einer bedeutend späteren Zeit (viellcicht erst 1540) gehört offenbar schon an ein Altarbild in S. Francesco dei Conventuali, welches ohne Zweifel dem Zusammenwirken von Vater und Sohn seinen Ursprung verdankt. Letzterer, Orazio Alfani, lebte von 1510 bis 1583. Es ist eine Composition wie deren das XV. Jahrh. noch nicht kannte. Ganz vorn liegt das Christuskind nackt, die Mutter und Joseph knieen anbetend vor ihm; die heil. Anna schickt sich an das Kind zu waschen; drei Engelchen schweben singend über dem kupfernen Waschbecken. Der Styl zeigt ein Gemisch von Fra Bartolommeo, Parmcggianino u. s. w. Die Stellungen sind nicht ohne Anmuth, die Formen gewählt, aber sehr verflacht. Die Wirkung ist kalt, die Ausführung sehr dünn. An denselben Grundfehlern, die in dem Mangel an Wärme der Empfindung wurzeln, leidet ein anderes Altarbild, welches dem Orazio ausschliesslich zugeschrieben wird. Rafael, Andrea del Sarto, Mariotto Albertinelli und noch viele Andere haben dem Künstler vorgeschwebt. Geschmacklosigkeiten, wie z. B. der rundlich-ausgezackte Teppich mit Quasten, eine Pyramide im Hintergrunde u. dgl., weisen auf noch spätere Zeit.

In ganz losem Verband mit Perugino steht vollends Adone Doni, in dessen Lebensgeschichte viel Verwirrung herrscht. Sicher ist, dass seine Thätigkeit zwischen 1540 und 1535 fällt, dass er in Perugia mit Raffaellin del Colle um 1545, ausserdem in seiner Vaterstadt Assisi und in ganz Umbrien vielfach thätig war. Eins seiner frühesten und besten Werke (wenn nämlich von ihm) ist die Anbetung der Künige in San Pietro zu Perugia, worin sich neben peruginischen Anklängen schon

allerlei fremdartige Einflüsse geltend machen. In der unteren Kirche von S. Francesco zu Assisi wird ihm (mit gutem Grund, wie es scheint) ein Abendmahl mit 1573 bez. zugeschrieben. Der Künstler hat sich beflissen seinen Vorwurf würdig darzustellen und seine Gestalten zu beleben. Modellirung und Ausführung sind fleissig; die Zeichnung ist michelangelesk, freilich ohne tiefes und wahres Verständniss der Form. Ganz unerquicklich aber sind die Fresken von seiner Hand in der Cap. S. Stefano derselben unteren Kirche, worin eine durchaus äusserliche, kalte und leere Nachahmung michelangelesker und rafaelischer Motive zu Tage tritt. Doni malte auch viel zu Gubbio, woselbst man im Dom z. B. 3 Altarbilder von ihm sieht: eine Kreuztragung, freie Copie nach Rafael's Spasimo, und eine Grablegung, der bekannten Gruppe des Michel Angelo entnommen. Das erste ist ein fleissig gemaltes aber geistloses Bild ohne Leben, von trockener, saftloser Färbung und kaltem Ton, Die Charaktere seiner Männer aus dem Volk sind von abstossender Hässlichkeit. Besser, in Bezug auf Färbung wenigstens, ist das dritte Bild, eine Kreuzabnahme, welches lebhafte und frische Localfarben, allerdings ohne Schmelz und Harmonie, dabei eine zarte Pinselführung und licbevolle Vollendung zeigt.

Hier lässt sich ausserdem, als Nachahmer des Perugino und mehr noch Mitarbeiter des Pinturicchio, Gerino da Pistoja einreihen, dessen frühestes Bild von 1502 die Kirche S. Agostino zu Borgo San Sepolero aufzuweisen hat. Es ist eine Art Kirchenfahne mit Leimfarben gemalt: die Madonna schützt ein Kind vor dem Versucher den sie mit einem Prügel vertreibt; links unten kniet die Mutter (das Kind ist nur mit schwarzer Kreide gezeichnet). Das grosse Altarbild von Gerino, aus dem Jahre 1529, in den Uffizien zu Florenz, im Style von dem erst-genannten natürlich sehr verschieden, zeigt kaum einen Fortschritt. Der Künstler ist noch immer in der Nachahmung des Perugino befangen; die Färbung ist blass und die goldgelben Haare sind von so sonderbarer Helle, dass sie lichter erscheinen, als der an sich doch kraftlose Pleischton.

I. 840 a. II. 822 c. u. folg.

Fra Carnevale, eigentlich Bartolommeo Corradini, aus Urbino, starb im Mai 1484. In dem Bilde der Berea zu Mailand, wo der Herzog Federico von Urbino in Stahlrlätung vor der Jungfrau mit dem Kinde, von vielen Heiligen und Engeln umstanden, kniet, so wie in allem was von diesem Meister bekannt ist, herrscht absolut nur Eines, die Nachalmung des Piero della Francesca vor, und zwar in solchem Grade, dass neuere Forscher, wie z. B. Cavalcaselle, seine Thätigkeit als Maler geradezu ableugnen, die Beweiskraft der vorhandenen Documente in Abrede stellend. Mir scheint von seiner Hand, ausser dem Mailänder Bild, ganz entschieden ein staffelförmig aufgebautes Bild mit der Verkündigung, Madonna mit dem Kinde auf dem Throne und mehreren einzelnen Heiligen, in der städtischen Gallerie zu Perugia zu sein; so wie endlich ein kleines Bildchen, in der Kirche delle Grazie bei Sinigaglia. Dieses Bildchen von 2 Fuss Höhe, stellt vor die h. Jungfrau mit dem Kinde auf dem linken Arm; zu beiden Seiten ie ein Engel. (Letztere, wie die Madonna, Halbfiguren.) Hintergrund ein Zimmer mit einer Fensteröffnung: auf einem Gestell ein Körbchen mit Linnen. Die Mutter hat ein weisses Tuch auf dem Kopf, welches kein Härchen sehen lässt. Das Kind hält eine weisse Rose in der Linken und segnet mit der Rechten; es ist von unschönen Formen und ernstem, ja finsterm Ausdruck; auch der Engel rechts sieht mürrisch drein. Beide Engel stehen mit übergeschlagenen Armen. Das Bildchen stimmt in allen Theilen mit dem Brera-Bilde, kann aber nun und nimmermehr für P. della Francesca gelten. Fra Carnevale ist steifer, ängstlicher und unfreier als der Meister, auch in der Farbe härter und kälter; seine Lichter sind viel dicker aufgetragen, und weniger verschmolzen: sie modelliren bei weitem nicht mit dem feinen Verständniss, das man bei jenem bewundert; es fehlt der Schmelz des Meisters, dem hauptsächlich nur die Aeusserlichkeiten abgesehen sind.

Bedcutender als die Verkündigung Giovanni Santi's in der Brera sind allerdings seine Altarbilder in Urbino; darunter obenan die grosse Tafel in S. Francesco mit der Jungfrau und dem Kinde auf dem Throne, der von vier Heiligen umstanden ist; vorn kniet die Familie des Stifters. In den Formen zwar etwas mager, glänzt das Bild um so mehr durch den schönen Schmelz der Behandlung. Die Hospitalkirche (Santa Croce) zu Fano besitzt jedoch eine grosse Tafel mit der sich keine zu Urbino messen kann. Die Jungfrau auf einem erhöhten Throne sitzend hält das Kind auf ihrem Schoos segnend, in der Linken eine Nelke haltend, um den Hals das gewöhnliche Corallenschnürchen des Giovanni Santi-Neben dem Throne die h. Helena, mit der Linken ein grosses Kreuz. mit der Rechten einen Nagel haltend. Ausserdem die Heiligen Zacharias. Sebastian und Rochus. Man kann dieses als ein tadelloses Werk bezeichnen. Die Gestalten sind edel, die Zeichnung ist scharf, die Ausführung sehr fleissig und die Farbe vortrefflich. Der Faltenwurf hat durchaus nichts Eckiges. In der Kirche Santa Maria Nuova ebenda ein

gutes aber sehr verwahrlostes Bild von demselben. Als Hauptwerk des Meisters werden die Fresken in der Dominikanerkirche zu Cagli gerühmt, die ich leider nicht gesehen habe.

Marco Palmezzano lässt sich nur uneigentlich als Nachfolger des Mantegna bezeichnen: er verfolgt ganz entschieden die Richtung des Melozzo da Forli, als dessen Schüler er sich auf seinen Bildern meistens ausdrücklich nennt. Auf keine andere Weise ist nemlich die in grammatikalischer Beziehung auffallende Bezeichnung zu deuten, die er auf mchreren seiner früheren Bilder angebracht: "Marchus de Melotius." Noch seltsamer ist die Inschrift die man auf einem der drei Bilder der Brera liest: "Marchus Palmizanus Foroliviense fecerunt (sic!) 1493." Schwach wie seine Sprachkenntnisse sind auch seine Erfindungsgabe und seine gestaltende Kraft. Seine Köpfe, besonders die der Jungfrau und des Kindes, so wie der weiblichen Heiligen sind meist von bürgerlichem, ja ärmlichem Charakter und geistlos beschränktem Ausdruck. Der Reiz von Palmezzano's Bildern liegt hauptsächlich in der fleissigen und zierlichen Ausführung der Nebendinge, der Thronsitze mit Arabesken, nach Art der Ferraresen, der ausgedehnten landschaftlichen Hintergründe u. dgl. und in der schönen hellen Färbung, die in seinen besten Werken die Frische und den Schmelz eines Cima erreicht, dagegen aber auch zuweilen entsetzlich dürr und trocken ist. In seiner Vaterstadt Forli, sicht man noch zahlreiche Wandgemälde und Altarbilder von ihm; die oben angeführte Bezeichnung wird aber dort auch jetzt noch verkehrter Weise auf den alten Melozzo gedeutet. Eines seiner gelungensten Werke, vom J. 1501, sieht man in S. Francesco dei Zoccolanti zu Matelica. Eine kleine heilige Familie mit der Magdalena, mit der echten Bezeichnung des Meisters und daneben der (falschen): "Andrea Mantegna" besitzt der Graf Maldura zu Padua. Zahlreich sind seine Bilder in Rom und in der Romagna. P. erreichte ein hohes Alter und man kann seine Thätigkeit fast durch 50 Jahre verfolgen. Aus dem J. 1537 sind noch 2 bezeichnete Bilder vorhanden, eines eine Kreuzigung in den Uffizien, das andere eine thronende Madonna mit dem Kind und 6 Heiligen im Museo Laterano zu Rom, woselbst auch noch ein Seitenstück zu diesem; wahrscheinlich aus derselben Zeit, wo nicht noch später (die Aufschrift ist verwischt.)

Girol. Genga, Malcr, Bildhauer und Baumeister aus Urbino (1476 bis 1551) genoss in seiner Jugend den Unterricht des Luca Signorelli, später des Pietro Perugino, bei dem er Rafacl konnen lernte. Das hier angeführte Bild in der Brera ist beinahe das einzige von ihm übrig gebiebene und gehört augenscheinlich einer spätern Zeit an. Dasselbe
zeigt auch nicht die entferntesten Anklänge an G.'s grosse Lehrmeister:
es ist ein manierites Produkt von abstossender Wirkung, von kurzen,
knorpligen Formen, wulstig im Faltenwurf, hart in der Ausführung und
unharmonisch in der Färbung. — Hier lässt sich der Hauptmeister von
Faenza: Giambattista Bertuezi einschalten, von dem die städtische
Sammlung seiner Vaterstadt ein gutes Bild, die stehende Jungfrau mit
dem Kinde, dabei der Täufer und fünf Engelchen, besitzt, bez. Josnes
baptista de Fauentia pinx. 1506.

I. 939. II. 823, 951.

Noch mag hier eine Stelle finden der aus Urbino gebürtige Timoteo Viti oder della Vite (ca. 1470-Oct. 1523), der vielleicht als Rafaels erster Lehrer zu betrachten ist, da er. 1495 aus der Lehre bei Francesco Francia entlassen, nach Urbino zurückging. Das Bildehen des zwölfjährigen Knaben im Pal, Borghese hält Passavant möglicher Weise für Rafael's Bildniss von der Hand des Timoteo. Auch von ihm besitzt die Brera ein Bild; die Empfängniss mit dem Täufer und dem h. Sebastian, in den Charakteren ziemlich schwach, ungewöhnlich hell in der Farbe. Besseres sieht man von ihm in seiner Vaterstadt, wo z. B. ohne Zweifel von seiner Hand in der Sacristei des Domes ein h. Thomas und ein h. Martinus. sitzend unter einem baufälligen Bogen mit zierlicher Landschaft, zu sehen sind. Die Köpfe der Heiligen erinnern ganz und gar an Perugino, Gewänder und Nebendinge an Fr. Francia, die zierlich gewissenhafte Ausführung steht auf der Höhe dieser Meister; offenbar ein Jugendwerk. Die Pinacoteca zu Bologna bewahrt ein sehr ansprechendes Bild einer h. Magdalena mit aufgelösten Haaren und die Kathedrale von Gubbio ein grosses Altarbild vom J. 1521, dieselbe Heilige stehend, mit dem Salbengefäss in der Rechten und einem Lilienzweig in der ausgestreckten Linken; vier Engelchen vorn singen und musizieren, ein anderer schwebt herab mit der Krone, ein sechster sitzt neben ihr auf einer abgebrochenen Säule. Hintergrund: Landschaft mit dem Noli me tangere und in der Ferne die drei Frauen nach dem Grabe gehend, darin ein Engel sitzt. Die Köpfe ausgezeichnet schön, die Formen voll, die Modellirung trefflich, wenn auch die Proportionen, so wie die Verkürzungen nicht durchaus glücklich sind. Helles Sonnenlicht: die Engelchen unten werfen Schlagschatten.

firm dir lucugle

#### I. S41 a. II. 850 a.

Das angeblich früheste bekannte Bild des Francesco Francia in der Pinacoteca zu Bologna ist dazu erst durch Fälschung geworden, indem dessen ursprüngliche Bezeichnung 1494 war; es ist aber und bleibt ein herrliches Bild.

## I. 843 a. II. 852 b.

Die Copie nach dem berühmten Bilde des Fr. Francia zu München soll urkundlich von Ippolito Scarsellino da Ferrara (circa 1600) sein.

### I. 843 c. II. 852 c.

Für eines der Hauptwerke des Giacomo Francia kann unbedingt auch gelten das Altarbild der zweiten Kapelle rechts der Kirche S. Giovanni zu Parma, die Anbetung der Hirten vorstellend, mit Namen und dem J. 1519 bez., welches ausserdem, wie ohnedies Giacomo's Jugendwerke, füglich für ein Werk des Vaters gelten könnte. Noch überraschender ist in dieser Beziehung ein Männerbildniss mit landschaftlichem Hintergrund, das Ganze von ungewöhnlicher Feinheit, Naturtreue und Beseelung, im Pal. Pitti (No. 195). Die spätere Zeit des Meisters ist vertreten durch zwei grosse Altarbilder, davon eines aus dem J. 1544 in der Brera. Sie sind, wie es die spätere Zeit mit sich bringt, ungemein breit, dabei mit Freiheit und Entschlossenheit behandelt und von beinahe übertriebener Kraft der Färbung. (Der Meister starb 1557.) Giulio Francia, wahrscheinlich ein Bruder des Giacomo, arbeitete mit diesem gemeinschaftlich. - "Jacobus de Boateriis", nur aus einer h. Familie im Pal. Pitti, welches diese Bezeichnung trägt, bekannt, hat ganz und gar den Charakter des Meisters und seine Behandlungsart, mit leisen Abweichungen, die man hie und da wiederzufinden glaubt. - Auch Gio. Maria Chiodarolo von dem ein Bild in der Pinacoteca zu Bologna, war ein Nachahmer des Francesco Raibolini.

## I. 843 f. II. 852 1.

Die Fresken in S. Frediano zu Lucea sind jedenfalls das Bedeutendste was von A. Aspertini übrig ist. Nach dem Bilde der Pinac. zu Bologna würde man ihm diese Naturtreue und den seclenvollen Ausdruck nicht zutrauen, welchen die meisten Köpfe dort zeigen, die offenbar Porträte sind, darunter auch augenscheinlich das des Künstlers, ein sehöner Kopf von etwa 35 Jahren mit blondem Bart, langem Haar und sprechendem Ausdruck. Der Bogen am Eingang der Kapelle zeigt Grau in Grau ge-

malte Felder, darunter z.B. ein Christus am Oelberg, der sich nicht schöner componirt denken lässt.

# I. 846 a. II. 855, Anm. 2.

Der "heil. Hieronymus mit dem Löwen" zu Neapel ist allerdings von einer Autorität für ein Werk des Hubert van Eyck erklärt worden, eine Benennung, auf die dieses Bild sieher keinen Anspruch hat.

Noch unbegreiflicher ist es, dass jemale ein Machwerk, wie die Anetung der Könige in der Kirche des Castello Nuovo zu dem Namen eines van Eyck kommen und der Ausgangspunkt eines geträumten Einflusses auf die neapolitanische Schule werden konnte: der heil Joseph ist offenbar von Rafael entnommen, der Kopf des einen stehenden Königs sieht vollständig aus, wie ein jugendlicher Karl V. von Lucas von Leyden gemalt, das Ganze aber ist durchaus schwach und so trüb in der Farbe, dass man überhaupt an einen Meister nicht denken kann.

#### I. 847 d. II. 857 b.

Die Bezeichnung Hugo van der Goes filt die Madonna Nr. 703 der Uffizien scheint mir durchaus unrichtig. Das Bildehen ist unverkennbar von Memling, obselion- es leider gerade in den Köpfen gelitten hat und überhaupt in den Nebensachen, den Blumengewinden und dem landschaftlichen Hintergrund schöner und gelungener ist, als in der Hauptsache. Dagegen halte ich entschieden für Werke des Hugo van der Goes die beiden in den Uffizien dem Memling zugeschriebenen Nummern (776 und 752), ein Männerbildniss und ein b. Benedikt, beide zu allem Ucberfluss noch aus dem Hospital S. Maria Nuova zu Florenz stammend. Auch Nr. 741 daselbst, Mann und Frau vorstellend, "in der Art des Hugo", sind durchaus des Meisters würdig.

## I. 877 g. II. 857 c.

Den "Tod der Maria" in der Gallerie Sciarra, habe ich in weit weniger günstigem Lichte als der Verfasser angesehen. Wer das Urbild dieser Composition, seit einigen Jahren in der Nationalgallerie zu London und dem Martin Schön zugeschrieben, einmal vor Augen gehabt, der kann sich bei einem Bildchen wie das bei Sciarra nicht mehr aufhalten. Vi el bedeutender ist die pag. 848 a angeführte Kreuzabnahme im Pal. Doria, die des Rogier v. d. Weyden selber würdig ist.

### I. 850 h. II. fehlend.

(Lucas v. Leyden, angebliches Selbstporträt in den Uffizien.) Der dicke, bartlose Mann in Seitenansicht mit langen, braunen Haaren und schwarzem Barett, ein goldenes Kettchen um den Hals, sieht eher mailändisch aus, von der Hand, die gewöhnlich Beltraffio genannt wird: nichts verräth, dass es einen Maler vorstelle.

### I. 850, Anm. 1. II. 858 c.

Die "vier altniederländischen und altdeutschen Bilder" in dem Conferenzsaal des städtischen Falastes zu Genua (ehedem Doria-Turs) sind folgende: 1) ein grosser Triptychus, Albrecht Dürer genannt, Madonna mit dem Christuskind auf dem Schoosse, welches mit beiden Händen eine grüne Traube hält, links der h. Hieronymus mit Glatzkopf, rechts ein junger Bischof mitreichverziertem Stab undrothem Buch: hinter beiden eine Blumenhecke; ½ lebensgross. Ist unverkennbar von dem Schüler oder Nachahmer Memlings, welcher in neuester Zeit als Gerard David ausgemittelt worden ist (Hauptbilder in Brügge und in Rouen).

2) Ein Crucifix mit Maria und Johannes von einem vortrefflichen Niederländer, den ich nicht zu benennen weiss. Sehr schön und bestimmt in Charakteren und Umrissen, ausgezeichnete Köpfe, alles normal und ohne Manier.

3) Triptychus mit Anbetung der K\u00fcnige, Flucht nach Egypten, Verk\u00fcndigung, von einem argen Manieristen, aus der sp\u00e4tern Zeit; kaum gut genug f\u00fcr Conincxloo.

4) Noch unbedeutender.

# I. 851 g. II. fehlend.

Die zwei altniederländischen sog. "Juwelen" der Gal. Colonna (die nicht so viel Ehre verdienen) sind aus viel späterer Zeit und müglicherweise gar von Georg Fischer, der im Anfange des 17. Jahrhunderts solche Andachtsbilder, meist aus Dürer's Kupferstichen zusammengetragen, malte.

# I. 852. II. 861.

Das Porträt von Albrecht Dürer's Vater in den Uffizien No. 768 kann nicht genug bewundert werden: es ist von ergreifender Wahrheit und von jener so wohlthuenden Ruhe und dem Ernst der Bildnisse aus der alten Zeit; ein Kopf, der die Welt- mit gesunden und hellen Augen ansieht. Von unendlicher Peinheit der Modellirung, welche Dürer später kaum mehr erreicht hat, übertroffen sicher nicht. Der Ton der Farbe ist ungemein klar und wahr; die Hände sind allerdings etwas knollig gezeichnet. Die Bezeichnung auf dem Bilde ist gewiss von späterer

Hand, auf der Rückseite aber ist das 18 Zoll hohe Brettchen von Tannenholz mit dem Dürer'schen Wappen bemalt und der unverkennbar ächten Jahreszahl 1XOO Dieses Werk des 18jährigen Künstlers ist also wohl sein frühestes Bild und zwar ist es in Oel gemalt. Was nun aber "sein eigenes phantastisch-costumirtes Porträt (ebenda, 1498)" betrifft, so ist es wahrlich Zeit, dass man endlich einmal erkenne und sich mit der Wahrheit vertraut mache, dass das berühmte Florentiner Bild weiter nichts als eine spröde Copie ist und dass, wer das bewunderungswürdige Original sehen will, sich die Mühe nicht darf verdriessen lassen nach Madrid zu gehen.

Der Cavaliere Santangelo zu Neapel besass im J. 1861 ein ganz kleines Bildchen mit Dürer's Namen und 1508 bez., eine Frau auf einem Fensterrahmen sitzend und einen Kranz bindend, neben ihr ein weisses Kätzchen; um den Fensterpfosten schlingt sich ein langes, vielfach gewundenes weisses Band mit dieser Aufschrift Ich Pint mit Vergis mein nit. Flüssig und durchsichtig gemalt, mit überall durchscheinender Zeichnung; von überraschender Erhaltung. - Im Hause Trivulzi zu Mailand befindet sich ein kleines vortreffliches und schön erhaltenes

Brustbild des dornengekrönten Heilands, vollkommen ächt von

Adam und Eva im Pal. Pitti sind nach meiner Ansicht die wirklichen Originale von Dürer's Hand, während in Madrid und in Mainz Copien sind.

In der Madonna vom J. 1526 in den Uffizien ist das Christuskind auch von seltsam verkrüppelten Formen: seinc Aermchen sind wie Stumpfen. Seine ungeheure Stirne, die kurzen gelben Haare, und die kleinlichen Züge können nicht schadlos halten für das Leblose und sonderbar Zimpferliche in dem Antlitz der Maria.

## I. 853 a. II. fehlend.

Der Cesare Borgia im Pal. Borghese scheint mir mit ziemlicher Sicherheit dem Parmeggianino zuzuschreiben.

## I. 854. II. 863, 64.

Hans Holbein's d. j. unvergleichlich schönes Bildniss des Richard Southwell in den Uffizien ist von 1537. Die Aufschrift besagt nemlich, dass es aus dem 28. Regierungsjahre Heinrich's VIII. ist, welche Berechnungsart öfter auf Holbein's Porträten vorkömmt. Von den übrigen Holbein zugeschriebenen Bildnissen sind 2) der Greisenkopf in den Uf fizien mit flachsweissem Bart und 3) ein halb schielender Mann auf rothem

Grunde, unecht; ein sogenannter Zwingli und ein sogenannter Morus, ebenfalls unecht; 5) das Minjaturbild Franz I. im Harnisch zu Pferde, ist ein ächter Clouet von miniaturartiger Vollendung und der grössten Zierlichkeit. Was 6) H.'s Eigenbildniss in der Malersammlung betrifft, so weicht meine Ansicht von der des Verfassers ab; richtig ist, dass das. ursprüngliche Blättchen Papier später in ein grösseres Blatt eingefasst ist, der Goldgrund aber ist alt, sowie der obere Theil des Kittels. Diese vorzügliche Zeichnung ist nur sehr wenig übergangen, unverkennbar ächt und die Person scheint mir unbedingt Holbein zu sein. Die Inschrift (IOANNES HOLPENIVS BASILEENSIS SVI IPSIVS EFFIGIATOR Æ. XLV.) ist nicht modern, sie mag aus dem Ende des 16. oder dem Anfange des 17. Jahrhunderts sein: aus den sichtbaren Spuren einer früheren Aufschrift geht aber deutlich hervor, dass sie nur eine aufgefrischte Abschrift ist, und zwar sieht man gerade das Wichtige: ipsius effigiator [dahinter noch das Wort "accuratissimus." - Z.] deutlich genug. - Das Männerbildniss im Pal, Pitti No. 223 hat auffallend platte breitgedrückte Formen, wie die spätcre nürnberger Schule und dort namentlich Lucidel gen. Neuchatel, aufweisen. - Eines Prospero Colonna entsinne ich mich nicht in dem Palaste gleiches Namens: ein Lorenzo Colonna aber von "Holbein" ist ein Niederländer in der Art des Fr. Floris, um 1560. - Im Pal. Borghese ist meines Wissens kein Holbein, wohl aber findet sich unter seinem Namen (Saal der Nicderländer 35) nichts Geringeres, als ein ausgezeichnet schönes Bildniss des Pietro Perugino von ihm selbst gemalt. No. 37 daselbst, auch Holbein genannt, wiewohl mit dem J. 1505 bez., ein alter bartloser Mann mit hellen Haaren, schwarzer Mütze und Pelzrock sieht durchaus dem Hans Burgkmair ähnlich. Nr. 20 endlich kommt dem Holbein am nächsten durch die Festigkeit der Zeichnung, hat aber doch nicht seinen Geist. Im Pal. Brignole zu Genua das Bildniss einer reizenden jungen Frau, verkehrter Weise Holbein genannt, ist am ehesten von Fr. Floris. Im Museum zu Turin ist zwar ein Bildniss des Petrarca .. von Holbein" nicht echt, so wenig als ein Calvin (letzteres scheint Bart, de Bruyn zu sein), von 5 oder 6 andern zu geschweigen; ganz ächt aber ist ein kleiner Erasmus, sammtweich und fest dabei, leider aber verwaschen. Der Erasmus der Gallerie zu Parma endlich (1530), ist nach meiner Ansicht acht und ausgezeichnet.

In einem der Säle des Pal. Manfrin hängt (oder hing) unter dem Namen Luca d'Olanda ein echtes Bildchen des Hans Holbein, welches die Jahreszahl 1513 trägt. Es stellt vor einen jungen Mann, einen sibernen Beeher mit goldenem Rand in der Rechten haltend, die Linko auf eine helle Brüstung gestützt; die beiden Hände sind übermalt und das Ganze hat gelitten. Der Hintergrund zeigt dieselbe Rensissanscharchitektur mit Arabesken und anderen Verzierungen, welche aus Holbeins jugendlichen Werken bekannt genug ist, und stimmt in dieser

HAMS
Beziehung namentlich überein mit einem POLBAIN bez. Bildchen,

HOLBAIN bez. Bildchen,

welches 1945 aus dem Nachlasse Johannes von Müller's nach Paris kam und seitdem durch verschiedene Hände ging, ohne zu Ehren zu kommen. Die Jungfrau nämlich sowie das Kind waren beide nicht nur sehr ängstlich gemalt, sondern im Charakter beinahe abstossend, so zwar, dass einer der Besitzer sich seitdem eutschloss, sie gänzlich übermalen zu lassen. Auch die Gewänder, namentlich der Mantel der Jungfrau, im höchsten Grade steif und hart, lagen wie Blei auf den Schultern. — Auch das städtische Museum zu Rovigo hat einen echten Hans H. mit dem J., 1525". Bildniss des Königs Ferdinand, Carl V. sehr ähnlich sehend, meisterlich gezeichnet mit dicken Umrissen.

# I. 856 f. II. 865 h.

(Das grosse Fenster des rechten Querachiffes in S. Giovanni e Paolo zu Venedig. Composition des Bartol. Vicarini.) An dieser Angabe ist keine Ursache zu zweifeln; das Fenster wurde 1814 erneuert, vielleicht auch die Aufschrift von 1473: mir erschien sie als die alte. Ausgeführt wurde die Glasmalerei von Girol. Moceto, wie ebenfalls die Aufschrift bezeugt.

## I. 859. II. 868 Anm. 1\*.

(Lionardo da Vinci's Medusenkopf in den Uffizien: ein Versuch nach Vasari's Schilderung.) Ganz einverstanden. Es ist keine suchende Hand, sondern eine fertige und entschlossene; doch an Caracei möchte ich nicht denken, eher an den Mailänder Lomazzo, dessen grübelnder Geist mit literarischen Tendenzen ganz gut zu einem solchen retrospectiven Versuch sich verleiten lassen konnte.

# I. 868 c. II. 878 b.

Ein beachtenswerthes Werk des Bernardo Luini besitzt die Sacristei der Kirche della Passione zu Mailand: Maria, die sich auf den Leichnam ihres Sohnes stürzt, zu den Seiten mehrere andre Figuren. Bewunderungswürdig in diesem Bilde ist namentlich der Kopf der Madonna, sowohl im Charakter als in der Ausführung und in dem Schmelz der Farbe. Es ist öffenbar ein Jugendbild des Meisters und das Auffallende daran ist die Uebereinstimmung mit Civerchio, welchen Luini sicher in seiner früheren Zeit sich zum Muster genommen.

I. 868. II. 879.

Francesco Melzi war allem Anscheine nach hauptsächlich Miniaturmaler, und unter allen Umständen, da er einem vornehmen und reichen Patriziergeschlechte angehörte, mehr Dilettant, als eigentlicher Künstler. Ganz sichere Bilder von ihm kommen nirgends vor. Das bedeutendste ihm zugeschriebene und fast des Luini würdige, besitzt das Berliner Museum. Dem Fr. Melzi wird gewöhnlich in Mailand zugeschrieben das grossartige Fragment der Madonna mit dem Kinde, ehedem au der Kirchenwand, jetzt in der Villa Melzi zu Vaprio, welches nach meiner festen Ueberzeugung keinen andern Urheber hat, als Leonardo selber. - Cesare da Sesto, hat in der Brera nur ein unverkennbar echtes Bild. die höchst zierliche Madonna mit dem Kinde. (Nr. 184.) Sein berühmtes Jugendwerk, die Taufe Christl, im Hause Scotti zu Mailand, ist sehr bezeichnend für ihn durch das Weichliche und beinahe Süssliche in den Charakteren, bei übrigens grosser Vollkommenheit der Formen. -Mit seiner ungewöhnlich hellen Färbung steht in vollem Einklange die von mannigfaltigem Gethier belebte, reiche und zum Theil phantastische Landschaft seines gewöhnlichen Mitarbeiters Bernazzano. Cesare's Hauptbild, die Anbetung der Könige zu Neapel, leidet ebenfalls an dem oben gerügten Fehler, und die angestrebte Eleganz wird entschieden zur Manier. Unter diesen Umständen ist die Angabe, dass er die Art des XV. Jahrhunderts wohl nie ganz abgelegt habe, durchaus irrig. Ein solches Festhalten an der Art des XV. Jahrhunderts ist gerade das, was dem hochbegabten Cesare zum grössten Segen gereicht hätte. Man sehe ausser dem oben Angeführten z. B. das 6theilige Altarbild des Meisters bei Duca Melzi, welches sicher das entwickeltste, in der Empfindungsweise vorgeschrittenste und in der weichen Ausführung freieste Bild der ganzen Leonardischen Schule ist. - Cesare da Sesto scheint eine Zeit lang in Rom zu Raphaels Gehülfen und vertrauteren Freunden gehört zu haben. Auch er theilte das Loos, kurz nach des grossen Meisters Tode dem Rückschritte zu verfallen, und zwar welchem Rückschritte! In der Sammlung des Vaticans hängt das traurige Denkmal dieses unerklärlichen Falles: ein grosses Rundbild mit Maria, dem Kinde und zwei

Heiligen, welches ohne den deutlich geschriebenen Namen des Künstlers und das Jahr 1523, völlig unbeachtet bleiben würde. C. da Sesto gehört unbedingt zu den Künstlern deren Lebensgeschichte und Persönlichkeit, wenn uns Kunde davon übrig wäre, allein das richtige Schlaglicht auf ihre künstlerischen Leistungen werfen könnte.

I. 869 c. II. 879 k.

Gaudenzio Vinci. Ohne das Räthsel, das dieser Künstlername uns aufgiebt, durch urkundliche Belege lösen zu können, bin ich doch im Stande zu behaunten, dass der Urheber des prachtvollen Altarbildes zu Arona kein anderer ist, als Gaudenzio Ferrari, dessen mütterlicher Name höchst wahrscheinlich Vinci war, ein Familienname, welcher im Val Sesia, dem Vaterlande des Künstlers, noch jetzt vorkommt. Als Versuch einer Erklärung möge hier die Vermuthung stehen, dass Gaudentius Vincius, mütterlicher Oheim des G. Ferrari, ein zwar ganz verschollener Künstlername, der mir jedoch auch anderswo begegnet ist. namentlich in einem seltsamen Bilde des Hauses Sormani zu Mailand, mit der Ausführung dieses Altarbildes betraut, dieselbe ganz und gar oder doch in den wesentlichsten Theilen seinem damals noch wenig bekannten Neffen G. Ferrari überlassen habe. Dem sei übrigens wie ihm wolle, das angeführte Altarbild der Capelle S. Maria zu Arona, von 1511, stimmt ganz unverkennbar mit Gaud. Ferrari's sehr frühem Altarbild in S. Francesco zu Varallo und mit den ausgezeichneten Wandgemälden in S. M. delle Grazie, mit Namen und 1513 bezeichnet, so wie überhaupt mit allem was aus der früheren Zeit des G. F. in der dortigen Gegend. wie auch in Novara vorkommt. Was bei all' diesen Werken zu Tage tritt, ist znnächst die Schule des Lorenzo di Pavia (den ich viel eher als den G. Giovenone für seinen ersten Meister halte), sodann der Einfluss der Mailänder Schule, daneben der des Pietro Perugino, dessen Unterricht G. F. bekanntlich eine Zeitlang genoss; und bei alledem verdankt er schliesslich das Beste seiner entschiedenen Eigenart.

I. 869 e. u. folg. II. 880 folg.

Allerdings verdienen die Werke in Gaudenzio Ferrar's Heimat ein nähere Besprechung. Ausser den angeführten Wandgemälden in Varallo sieht man daselbst in der auf der Höhe gelegenen Kirche S. Gaudenzio hinten im Chor ein prachtvolles Altarbild in 6 Abtheilungen: Vermählung der h. Catharina, mit Joseph und verschiedenen Heiligen. Oben der Leichnam Christi von Maria und Johannes unterstützt u. s. w. — In der Hauptkapelle des Sacro Monte Christi Opfertod in zahlreichen

plastischen Figuren naturgemäss gefärbt; an den Wänden ringsum Gruppen von Reitern, von Frauen mit Kindern und andere Zuschauer; an den Gewölben klagende Engel. In S. Christoforo zu Vercelli, wiederum hinten im Chor, ein kostbares Bild des Gaudenzio; die Scene ist in einen diehtbewachsenen Obstgarten versetzt, wo Baum an Baum steht, mit Früchten und rundköpfigen Engeln beladen. Die Sehranken der symmetrischen Composition sind hier vollständig durchbrochen und in freiester Anordnung füllen den Raum 17 fast lebensgrosse Figuren. Der Kopf der Madonna ist von höchstem Adel und vollendeter Schönheit. Hände u. s. w. vortrefflich in der Zeichnung; die beiden Stifterinnen von grossartigem Charakter. In Sorgfalt der Ausführung, Sehmelz der Farbe und Behandlung, feiner Modellirung, in der Anmuth der Bewegungen und dem Reiz des Helldunkels lässt dieses Bild, vielleicht das sehönste das Gaudenzio je gemalt, nichts zu wünsehen übrig. An den Seitenwänden des Chores die vier Evangelisten, colossal. Im Seitenschiff und an den äussern Chorwänden, links und rechts ungeheuer grosse Fresken, (1532, 1534), voll sehöner Einzelheiten, trefflich modellirter Köpfe, anmuthig gestellter Figuren; alles lebenswarm und von sprechendem Ausdruck, die Bewegungen der Natur abgelauscht. Doch verleitet ihn sein Naturell, ähnlich wie Pordenone, zu übergrossen Massen, die etwas leer erscheinen, und es mangelt an dem Ernst und der vollkommenen Durchbildung eines künstlerisch strengen Gewissens. Die Flächen sind zu gross, als dass die Behandlung nicht etwas flüchtig werden sollte: die Formen gehen zu sehr ins Breite, die Farbe ist zu verwässert und in der Gesammtwirkung kalt. In der Anbetung der Könige fehlt nicht der Kropfige, den Gaudenzio fast regelmässig anbringt. Noch verschiedenes Andere von G. an demselben Orte. - Nieht minder als hier war der Meister in Novara beschäftigt. Dort sieht man in der Sacristei des Domes ein grosses Altarbild mit der Vermählung der h. Katharina in Gegenwart von drei alten Bischöfen; die letzteren mit vortreffliehen, breit behandelten, eharaktervollen Köpfen; die Madonna sehön wie ein Leonardo, das Christuskind weniger gelungen. - In der Kirche S. Gaudenzio ist von seiner Hand, zwar sehon 1514 und 1515 ausgeführt, das grosse Altarwerk in 6 Tafeln, dessen prachtvollen Rahmen der Meister selbst gezeichnet; unten eine Altarstufe in 7 Abtheilungen. - Das Schönste was Mailand von G. Ferrari besitzt, ist in der Kirche von S. Celso, die Taufe Christi mit einer Engelsglorie, von durchaus venezianischer Pracht der Färbung; ein Bild ersten Ranges. Auch in Turin kommen Bilder des Gaudenzio in Privatsammlungen sowohl als im Museum vor. Unter den letzteren ist das beste eine Kreuzabnahme. Das allegorische Bild in der Gallerie Sciarra zu Rom ist durchaus nicht von Gaudenzio.

#### I. 870. II. 881.

Bernardino Lanini, Gaudenzio's Hauptschüler und Nachahmer, kommt in jungen Jahren dem Meister sehr nahe, während er später -er lebte bis gegen 1580 - sehr verflacht, schwach und kalt erscheint. Eines seiner Hauptwerke, worin der Künstler übrigens von seinem Meister ziemlich unabhängig sich zeigt, ist das vortreffliche Altarbild in der Kirche S. Pietro e Paolo zu Borgo Sesia. Es ist eine thronende Jungfrau mit dem Kinde und den hh. Petrus, Catherina, Apollonia und Paulus. Zwei Engelchen über dem Thron halten eine Krone, zwei andere schlagen den Vorhang zurück. Vorn knien der h. Gaudenzius und Johannes der Täufer mit dem Lamm. In der Mitte ein Engelchen mit der Zither. Die Inschrift lautet wörtlich: Bernardinus pausillum hoc quod cernis effigiabat, 1539. - In Mailand wo Lanini lange Jahre beschäftigt war, gewinnt der Kunstfreund die vortheilhafteste Vorstellung von seinen Leistungen in einer Kapelle des rechten Seitenschiffes von S. Ambrogio. welche von oben bis unten von seiner Hand ausgeschmückt ist. Die zwei grossen in Fresco gemalten Compositionen an den Seitenwänden, S. George Kampf mit dem Drachen und die Hinrichtung des Heiligen (wo sein abgeschnittener Konf gar lieblich und reizend und von weicher Ausführung) erscheinen zwar ziemlich kalt von Farbe, zeigen aber stellenweise noch Spuren ehemaliger Kraft. Oben in den Spickeln, besonders aber in zwei Halbrunden, verschiedene andere Darstellungen. Das reizendste aber sind am äusseren Bogen des Einganges die Engel. die zwischen Zweigen mit Aenfeln beladen emporklimmen. Der Grund von der Vortrefflichkeit dieses Werkes liegt in dem ersten Hexameter einer vierzeiligen Inschrift, die, halb verwischt, unten an einem Pfeiler steht: "Haec Bernardinus Juvenis Pingebat ab Annis...." - Einer späteren Zeit des Lanini schon gehört die grosse Freske in S. Catharina zu Mailand an, das Martyrthum der Titelheiligen vorstellend, worin gewisse Eigenthümlichkeiten seines Vorbildes Gaudenzio, darunter hauptsächlich in dem Kopfe Gottvaters und der Engel das übermässig lange und flatternde Haupthaar u. s. w. unschön übertrieben sind. -Zu Novara und Vercelli kommt Lanini in allen Kirchen vor, manchmal mit und neben dem Meister, manchmal allein arbeitend. Von Gaudenzio Ferrari sowohl als von B. Lanini besitzt die Akademic der bildenden Künste zu Turin eine erhebliche Anzahl von Handzeichnungen und grossen Cartonen. Zugleich mit Bernardino arbeitete sein Bruder Gaudenzio Lanini und ein gewisser Bonifortus de Aldonibus.

I. 870, II. 882,

Lomazzo und Figino sind allerdings nur geniessbar in ihren Bildnissen, wo das gebotene Anschliessen an die Natur ihrer Neigung zu Uebertreibungen und manieristischen Unarten Einhalt thut.

Gian Pedrini, fast nur in Mailand bekannt, kommt ausnahmsweise auch in grösseren Compositionen vor. So besitzt die Sakristei von S. Sepolcro zu Mailand ein Bild, welches einem berühmteren Namen Ehre machen würde. Es ist eine h. Jungfrau in Anbetung vor dem Christuskind, neben ihm knien der h. Joseph und Rochus. Ganz vorn drei Engelchen mit Violine, Mandoline und Notenbuch, zum Theil auf Fragmenten von Marmorsäulen sitzend. Das Ganze ist eine rein leonardeske Eingebung, aber die Strenge der Modellirung löst sich schon unmerklich in die Weichheit und flüssige Behandlung eines Callisto Piazza auf, der auch die kräftig glänzende Färbung und die sehr entschiedenen Gegensätze von Licht und Schatten entsprechen.

Andrea Solario verdient weit mchr als diese flüchtige Erwähnung und willkürliche Zusammenstellung mit Pedrini. Schüler des Gaudenzio war er zuverlässlich nicht; seine Geburt reicht vielleicht bis 1458 hinauf und er starb um 1530. In jüngeren Jahren genoss er den Unterricht des Giovanni Bellini zu Venedig, dort nannte er sich Andreas der Mailänder. Dieser seiner venezianischen Zeit gehört an: das Bild der Brera (Nr. 358) mit Namen und 1495 bezeichnet (aus S. Pietro di Murano stammend). das früheste von ihm bekannte Werk. Madonna, auf einer steinernen Bank sitzend, betrachtet mit mütterlicher Zärtlichkeit und dabei voll Ernst das auf ihrem Schoos sitzende unbekleidete Kind. Weiter zurück Joseph auf seinen Stab gestützt und ein anderer Alter theilnahmsvoll nach dem Kinde sich wendend. Darüber schweben zwei Engelsköpfehen mit bunten Flügeln. Hintergrund reiche Landschaft. Alles höchst sorgfältig ausgeführt und von trefflichster Färbung. - Dieselbe Sammlung besitzt (unter dem Namen Cesare da Sesto) ein kleines männliches Brustbild, welches die unverkennbaren Eigenthümlichkeiten des Andrea an sich trägt. In seinen Bildern aus den ersten Jahren des XVI. Jahrh. lässt sich ein entschiedener Einfluss des Mantegna erkennen. (So in einem Bilde des Louvre, woselbst auch die berühmte Jungfrau, die dem Kinde die Brust reicht - "die Jungfrau mit dem grünen Kissen." --) Dann kommt eine Zeit wo Solario sich kaum von Luini unterscheiden lässt. Ein vortreffliches Bildchen dieses liebenswürdigen Meisters, eine Ruhe auf der Flucht, von 1515, besitzt Don Giacomo Poldi zu Mailand. Die drei letzterwähnten sind mit seinem Namen bezeichnet. Wo der Meister nicht bezeichnet, wird er fast regelmässig verkannt. Die städtische Sammlung zu Brescia bewahrt z. B. eine kleine Perle: ein Mönch in Anbetung vor dem kreuzschleppenden Christus, worin ich die Hand des Solario zu erkennen glaube. Weniger glücklich ist der Meister in einer Art von Halbfigurenbildern, wo der kreuztragende Heiland von rohen Henkersknechten umgeben erscheint. Ein solches besitzt zu Rom die Gal. Borghese (Saal III., Nr. 1). auf der Rückseite bezeichnet. - Für das letzte Werk des Solario gilt ein grosses Altarwerk in der Certosa zu Pavia, welches von dem Meister unvollendet hinterlassen und von Giulio Campi, wie es heisst, vollendet wurde. Man fühlt das Hereinbrechen einer neuen Zeit, deren breite flüchtigere Behandlung, wie es schon das grosse Maass mit sich bringt, mit Solario's Strenge und Gewissenhaftigkeit im Widerspruche steht. Auch die Farbe nimmt etwas Hartes, Glasfensterartiges an.

I. 877 a. II. 889 a.

(Michelangelo's Fresken der Capella Paolina im Vatican.) Wem der Besuch dieser Capelle Schwierigkeiten macht, der mag sich darüber trösten. Es ist genussreicher und erspriesslicher die Decke der Sixtina, das Höchste was die neue Kunst hervorgebracht, zum zehntenmale zu besehen, als die frostigen Produkte der späteren Zeit des Meisters kennen zu lernen.

I. 885. II. 897.

Unter Andrea del Sarto's "herrlichen Bildnissen" ist das herrlichste un flüchne Zweifel sein eigenes Nr. 1147 in den Uffizien; meisterlich und flüssig wie mit Leimfarben auf feine Leinwand gemalt. Eine nicht ganz ebenbürtige Wiederholung ist Nr. 66 im Pal. Pitti, schwerer im Ton, auch etwas misshandelt, aber dennoch noch immer bezaubernd.

Zu den ausserhalb Florenz seltenen Bildern des Andrea gehört eine h. Familie in der Gallerie Brignole Sale zu Genua: es ist dieselbe Composition von Nr. 81 im Pal. Pitti; letzteres, übrigens noch feiner und markiger, ist wohl das erste Original. Dieses geht auch schon hervor aus einem Pentimento (eigenhändige Abänderung des Malers) einem der merkwürdigsten die mir jemals vorgekommen: das linke Beinchen

des Christuskindes nämlich war ursprünglich um die ganze Dicke des Füsschens höher gestellt, und die alten Umrisse sind durchgewachsen. I. 889 m. II. 902 s.

Das Schönste was mir von Ridolfo Ghirlandajo bekannt, ist ein s Fuss hohes Altarbild über dem Haupteingang der Kathedrale zu Prato: die h. Jungfrau sehwebt über ihrem mit Rosen angefülltem Grabe und reicht dem knieenden h. Thomas ihren Gürtel. Neben ihr der h. Laurentius und zwei andere Heilige auf jeder Seite. Ausserdem mehrere Engel. (Die Galerie Esterhäzy zu Pest besitzt ein kostbares, von raphaelischem Geiste beseeltes Bild, Anbetung der Hirten, des Ridolfo.) I. 590, II. 903.

Als Vorbild des Giuliano Bugiardini ist vor Allem Fra Bartolommeo zu nennen, wie ja auch Vasari ausdrücklich erzählt, dass Bugiardini mehrere von Fra Bartolommeo angefangene oder nur auf die Leinwand gezeichnete Bilder ausgeführt oder vollendet habe und unter diesen namentlich das bewunderungswürdige und vielbewunderte Bild im Pal. Pitti (Nr. 64): der todte Christus von Maria, Johannes und Magdalena beweint. Neben diesem für Giuliano so ehrenvollem Zeugniss hat derselbe Vasari in der Lebensbeschreibung, die er unserem Künstler widmet, durch allerlei anekdotenhafte Erzählungen und Scherze und indem er dem Augenschein nach von ihm herrührende Werke andern bevorzugten Künstlern (wie z. B. dem Franciabigio) zusehreibt, sein Talent und künstlerisches Verdienst auf ein möglichst geringes Maass heruntergesetzt und seinen wohlverdienten Künstlerruhm so geschmälert, dass derselbe bis jetzt nicht hat durchdringen können. Die mit Bugiardini's Namen (gewöhnlich Jul. Flo. fac.) bezeichneten Bilder sind in ziemlicher Anzahl vorhanden; darunter stehen obenan die zwei Bilder der Pinacoteca zu Bologna: die thronende Madonna und ein jugendlicher Täufer; ein drittes aus einer Klosterkirche ebendaselbst war 1857 zum Verkaufe ausgestellt. Eine Jungfrau mit dem Kinde findet sieh im Pal. Colonna zu Roin; ein grosses Altarbild im Museum zu Berlin (woselbst aucli ein anderes ächtes ohne Bezeichnung). - Noch viel zahlreicher aber sind die Werke seiner Hand ohne Bezeichnung und diese sind regelmässig anderen wohlklingenderen Namen zugetheilt, darunter kein geringerer als der Raphaels obenan steht, wie denn in der Tribuna zu Florenz die sogen. "Madonna del pozzo von Raphael" (No. 1083) bei sorgfältiger und gewissenhafter Vergleichung als ein unzweifelhaftes Werk des Giul. Bugiardini sich zu erkennen giebt. Von derselben Hand ist das

Rundbild einer h. Familie mit dem Täufer, dem Ridolfo Ghirlandajo zugeschrieben; ebenda (Nr. 1158). Das einzige Bild des Giuliano, welches in den Uffizien seinen Namen trägt ist No. 211, die Jungfrau dem Kinde die Brust reichend. Es ist eines der vortrefflichsten und sorgfältigsten Bilder des Meisters, scheint aber nicht bezeichnet zu sein, wie überhaupt die Bilder die er mit seinem Namen versehen hat, in der Regel zu seinen schwächeren Werken gehören. Zu den letzteren ist noch nachzutragen ein Johannes der Täufer in der Wiiste Wasser schöpfend, an einem Seitenaltar des rechten Seitenschiffes von S. M. delle Grazie zu Mailand. Dieses Bild ist trotz dem darauf stehendem Namen in Mailand in völlige Vergessenheit gerathen und findet sich in den neuesten "Führern" unter den verkehrtesten Namen aufgeführt. In Pal. Borghese zu Rom geben sich zwei Bilder, eine Vermählung der h. Katharina und eine h. Familie (Saal II. No. 40 und 43) als Werk des Bugiardini zu erkennen; ebenso in Turin die grosse Verkündigung (No. 588), von Vasari als Franciabigio beschrieben und eine h. Familie eben dort (No. 584). Auch das Belvedere zu Wien besitzt ein vortreffliches Bild des Bugiardini (Saal IV. Nr. 28) und von der Hand des verkannten Künstlers ist nach meiner Ueberzeugung im Louvre das bewunderungswürdige Bildniss eines jungen Mannes, schwarz gekleidet (No. 318), früher Raphael, in neuester Zeit Francia genannt. (Vergl. meine Kritik von Crowe und Cavalcaselle. Geschichte der Malerei in Italien, in der Zeitsehrift für bildende Kunst, 1867, 12. Heft, S. 302 ff.)

I. 892. Anm. 1\*. II. 905 Anm. 1.

Raphael. Die beiden Bilder aus S. Trinità zu Città di Castello: die preieinigkeit und Ersehaffung der Eva, sah ich 1557 in einem Privathause daselbst in bejammernswerthem Zustande. Weit über die Hälfte der Oberfläche hatte sich vom Grunde losgelöst und die blos liegende Leinwand zeigte die mit sehwarzer Kreide gezeiehneten Umrisse von der Hand des Meisters. — Das Grueiffx mit den 4 Heiligen wahrscheinlich vom Jahre 1500 kaufte vor Jahren schon Lord Dudley von den Erben des Cardinals Fesch. Die Madonna im Hause Alfani zu Perugia ist ganz frühe und peruginesk. Der Christus am Oelberg aus dem Hause Gabrielli zu Rom, jetzt in England, hat allerdings das Zeugniss Vasari's für sich, sonst wäre man, dem Augenschein nach, versucht, das kostbare Bildehen eher für ein Werk des Spagna zu halten. — "Die Madonna im Hause Staffa zu Perugia" ist id entisch nit der verdientermaassen gerühmten kleinen Madonna des Pal. Connestabile.

#### I. 894 a. II. fehlend.

Die Madonna mit den Nelken, nicht ganz unbezweifelt von R.'s Hand, ist vor Jahren sehon mit der ganzen Camuecini sehen Sammlung in die Hände des Herzors von Northumberland übergegangen.

#### I. 904 a. II. 916 a.

Die bewunderungswürdige Vision Ezechiels im Pal. Pitti kann nur von gänzlich Unwissenden "angezweifelt" werden: kein anderes Exemplar, am allerwenigsten das des (später erblindeten) Kometenentdeckers Biela zu Venedig, eine Copie von trostloser Schwäche und unverkennbar ein modernes Machwerk, kann irgend gegründete Ansprüche dagegen erheben.

## I. 909 a. II. 921 b.

Von der Johanna von Aragonien ist das ein zige Original im Louvre, alles Andere sind Copien. Das Bild im Pal. Doria verdient all den Lämnicht den man davon genacht hat: es ist eine sehr hölzerne und geistlose, unverkennbar niederländische Copie; das Fleisch hat die Glätte des Elfenbeins, das Armseligste und Schlechteste daran ist aber das bleeherne Weisszeug.

# I. 910, Anm. 2\*\*. II. 922, Anm. 1.

Die Galerie des Pal. Pitti ist wohl sicher die einzige in der Welt. wo sich echte Bilder Raphaels unter dem bescheidenen Namen "Anonimo" verbergen; dieses ist nämlich der Fall mit der 896 a erwähnten "Donna gravida"; dasselbe, meines Erachtens in noch weit höherem Maasse mit der Donna velata (in der Stanza dell' Educazione di Giove, No. 245) ebenda. Nie vergesse ich das Erstaunen, das mich erfasste, als bei meinem ersten Besuche im Pal. Pitti, 1842, meine Blicke auf das erklärende Täfelchen fielen, das ich in der Hand hielt und wo ich anstatt des sicher erwarteten Raphael - "Anonimo" fand. Aehnlich mochte es Passavant ergangen sein, denn wie ich später mit grosser Genugthuung fand, führt er das bezaubernde Bild ganz einfach unter den unbezweifelten Bildern des Meisters auf. Dass der Verfasser das Bild für "übermalt" hält, beweist, dass er es nicht in der Nähe geschen hat. Mir erneuerte sich, so oft ich das Bild wiedersah, der erste Eindruck: "Raphael" ruft jeder Pinselstrich und welchem Andern als ihm gelang dieser unerreichbare Adel und dieser Zauber? Zudem haben wir hier das Vorbild der Magdalena in dem Bilde der h. Cecilia zu Bologna, sowie das der Sixtinischen Madonna so unverkennbar vor uns, dass wir wohl behaupten können, dieses seien die veredelten Züge der wirklichen Fornarina. Die rechte Hand mit den spitzen Fingern, ist dieselbe, die wir an der Johanna von Aragonien bewundern; selbst noch die linke, die nur theilweise sichtbar, zeigt deutlich die Ausführung des Meisters in dem warmen, hellen Lichte, den feinen durchsichtigen Schatten nod der leichten geistreichen Behandlung. Auch an den Bald. Castiglione in Paris (ebenfalls auf Leinwand gemalt), wird man lebhaft erinnert. Das linke Auge unter Anderem, ist ein wahres Wunder von Zeichnung, von Helldunkel und von malerischer Behandlung, der ganze Kopf ist von durchsichtig strahlender Färbung, worin der dem R. eigene weizengebe warme Lokalton, mit Schatten vom feinsten Perlgrau vorherrseht. Nicht minder sehön ist der Hals; der Hintergrund von hellbräunlichem Grau. Kaum dass die ganze Fläche des herrlichen Bildes durch dieichteste Bertihrung eines fremden Pinsels (Retouche) entstellt wird.

I. 910, - Anm. 1 + . II. fehlend.

Was hier über den R. zu Parma (nach dem "Vierheiligen-Stich Marc-Anton's) gesagt ist, wird besser ganz gestrichen. Das Bildches ist so entschieden als möglich von der Hand des Giulio Romano; die Zeichnung dazu, von R.'s Hand, besitzt die Sammlung des Louvre.

I. 937 b. II. 947 d.

Das Hauptbild des Rinaldo Mantorano in der Brera zeigt sehon, ausser der Armuth an Erfindung, die abschreckende Verwilderung eines Nachahmers des Giulio Romano. Eine weit günstigere Vorstellung von diesem Meister geben, wenn wirklich von ihm, die beiden ursprünglich zusammengehörenden Bilder No. 56 und 101 der königlichen Sammlung zu Turin: die Himmelfahrt der Jungfrau und Gott Vater von Engelu ungeben. Sie sind ohne Vergleich erfreulicher, ruhiger und gemässigter und in Farbe und Ausführung sehr ansprechend. Nicht ganz ungesucht ist nur die Art wie in dem Gott Vater mit den Engeln die Haare in dem Winde spielen.

In der Gallerie zu Modena finden sich neun von der Wand abgenomene Frescobilder des Niccolo dell' Abbate, Darstellungen aus der
Aeneide. Es sind die bekannten überschlanken Gestalten dieses Meisters;
die Compositionen sind überhäuft; es läuft viel Verschrobenes mit
unter, die Farbe ist groll, die Landschaft barock, ohne Naturgefühl. Viel
mehr Ehre macht dem Meister ein achteckiges Medaillon ebenda, mit
einer Anzahl männlicher und weiblicher Figuren, die singen und musi-

zieren: von den oben gerügten Fehlern gänzlich frei, hat es vielmehr alle Eigenschaften, die man an einem frühen Dosso Dossi bewundert.

I. 938 e. II. 949 i.

Ein eigenthümliches Bild des IOĀES BERNARDUS LAMA 1542 fand ich 1861 bei dem Marchese Gagliardi zu Neapel. Es ist eine Anbetung des Kindes durch die Hirten, oben eine Engelsglorie, eine überhäufte Composition, sehr elegant und geziert in den Formen und gesucht vornehm in den Charakteren; der alte Joseph z. B. mit weissen Locken und geringeltem Bart. Bei harter Farbe die Ausführung sehr fleissig, sogar geleckt; auch die Landschaft überzierlich.

I. 936 g. II. 950, Anm. 1.

Bei Cavaliere Santangelo zu Neapel fand ich ein Bild mit der Bezeichnung Pietro Negroni 1594. Wie stimmt dies zu der, dem Meister zugetheilten Lebenszeit? Ich glaube doch nicht falseh gelesen zu haben, wiewohl mir das Bild allerdings von einem Schüler des Andrea di Salerno herzurühren schien. Es ist übrigens ein Bild von schöner Farbe, schr heissig, dabei aber breit und fett behandelt und stellt vor eine Erscheinung Gott Vaters mit einem knieenden Bischof und der heil. Candida.

— Ein in Neapel berühmtes Bild ist die Himmelfahrt der Jungfrau in der Caralle der Monte die Richt von Lengthe Begehest, desson Namen es

— Ein in Neapei berunntes Bild ist die rimmeinart der Jungfrau in der Capeile des Monte di Pietà von Ippolito Borghess, dessen Namen es trägt; unten stehen die Apostel, derbe, ja gewaltige Gestalten; oben eine reiche Engelsgloric. Vielfache Anklänge an Raphael's Transfiguration. Der h. Petrus erinnert dagegen an Andrea del Sarto, Johannes z. B. stört durch Manier. Die Farbe hat nicht viel Reiz; die Zeichnung ist vorrefflich, die Ausführung fleissig, aber etwas glatt. Die Engelsküpfe zunächst verrathen eine spätere Zeit (kaum vor 1550).

I. 940 h. II. 952 b.

Das erwähnte Altarbild, Vermählung der h. Catharina von Innoenzo da Imola in S. Giacomo magg. zu Bologna ist nicht nur eines der
grössten und bedeutendsten, sondern vielleicht auch das sehönste, was
von diesem Meister "Innocentius Franchutius Imolensis" überhaupt
vorkommt. Es ist aller Anerkennung werth, dass der nicht mehr junge
Meister, in einer Zeit, die man sehon als die des Verfalles bezeichnen
kann (1536), noch ein so sorgfältig und gewissenhaft ausgeführtes Werk
von so edlen Köpfen, so schönen Formen, von so bilthender Färbung
und so tüchtigem Impasto, kurz in jeder Beziehung so gediegen, ohne
irgend welche Ausschweifung in Gedanken, Formen und Linien gefertigt

hat; übrigens trägt das Bild in allen Theilen den wohl bekannten Charakter des Meisters.

I. 941 a. II. 952 f.

Girolamo da Treviso (wie schon erwähnt), Sohn und Schüler des Piermaria Pennacchi, in späteren Jahren als Festungsbaumeister bei Heinrich VIII. angestellt und 47 Jahre alt, 1544, bei Boulogne, von einer Kanonenkugel getödtet, war ein ziemlich charakterloser Maler, ohne Eigenthümlichkeit, ohne Liebe und Fleiss der Ausführung, in dessen Werken sich römische Zeichnung und ferraresisch-venezianische Färbung mehr verbinden als durchdringen. Die angeführten monochromen Wandmalereien seiner Hand in S. Petronio zu Bologna verrathen Einflüsse von wenigstens 6 Meistern, die man nennen könnte: was ihm eigen, sind nur gewisse auffallende Fehler, z. B. ein unschöner Typus mit kurzgeschorenen Haaren auf der Stirne, die hinten lang herunterhangen; häufig fehlt es seinen Köpfen an Umfang des Schädels und des Hinterkopfes. Das Hauptwerk des Girolamo da Treviso besitzt die National-Gallerie zu London; es ist ein Bild von gutem Styl und vortrefflicher Farbe, das keine der gerügten Unarten an sich hat. Der Meister war auch als Porträtmaler zugleich mit Holbein in London thätig und als solcher sehr beliebt. Pal. Colonna zu Rom besitzt von seiner Hand ein Bildniss des Poggio Bracciolini, Kniestück, in der Rechten ein weibliches Medaillon, in der Linken seinen Handschuh haltend; schwarz gekleidet, ein Tisch mit rothem Teppich, dessen Saum mit Gold und Silber verziert. Auffassung sehr tüchtig, Farbe kräftig, aber hart. Ein interessantes und vortreffliches Bild, dem Girolamo da Treviso wahrscheinlich nicht ohne guten Grund zugeschrieben, findet sich in der reichen Sacristei della Salute zu Venedig. Es stellt vor den heil. Hieronymus mit dem Löwen. Rochus auf seinen Stab gestützt, mit dem Hut darauf und Sebastian an einen Baum gebunden, mit einem Pfeil, der den Sitz des Lebens, die linke Brust getroffen. Hintergrund: eine liebenswürdige Landschaft, die an Cima erinnert: das Ganze gemahnt an Palma Vecchio und Lorenzo Lotto.

I. 941 b. II. 952 b.

Girolamo Marchesi ist nicht zu verwechseln mit den zwei älteren Brüdern Francesco und Bernardino Marchesi (auch Zaganelli), genanst Cotignola, welche als Schüler des Rondinelli zu Ravenna den Traditionen Giov. Bellini's und Fr. Francia's folgen und einen gewissen Einfluss auch von der ferraresischen Schule, z. B. in den Vergoldungen und arabeskenartigen Verzierungen ihrer Thronsitze verrathen, meist zusammen arbeiteten, in ihren besseren Werken noch ganz najv sind und besonders durch den Schmelz und die Schönheit der Farbe sich auszeichnen. Vieles ist ins Ausland gewandert, einzelnes kommt noch in Ravenna vor, z. B. in S. Niccolò daselbst zwei Tafeln mit dem heil. Sebastian und der heil. Catharina. Zwei grössere Bilder des einen und des andern Bruders besitzt die Brera zu Mailand. Girolamo Marchesi dagegen gehört schon einer späteren Zeit an und zeigt die verflachte Manier. In einem Bilde der Pinacoteca zu Bologna, die Jungfrau mit dem Kinde, Engel und Heilige, von 1520, erscheint er als einer der unleidlichsten Maler, die sich denken lassen; unwahr in Formen und Farbe. Besser allerdings ist sein Hauptbild daselbst, die Vermählung der Jungfrau; doch zeugt diescs Werk von einem nichts weniger als günstigen Einfluss des Girolamo da Treviso und des Giulio Romano.

I. 943 d. u. e. II. 955 a. b.

Es gehört einiger Muth dazu, um dem angeführten Prachtwerkc des Dosso Dossi aus S. Andrea gegenüber sich kritisch zu verhalten, namentlich zu Ferrara selbst, wo man zu nichts Höherem schwört. Die nackte Wahrheit aber ist, dass der h. Johannes mit dem Buche (der Kelch liegt vor ihm auf dem Boden) im Charakter durch und durch gemein erscheint; so dass von Allem, nur nicht von "Adelder Charaktere" die Rede sein kann. Dosso Dossi war jedenfalls eine derbe, wo nicht eine rohe Natur, der zwar keineswegs das Grossartige, wohl aber das Edle und Zarte fremd erscheint. Bei alledem lässt sich nichts Imponirenderes denken als seine Altarbilder, wie das unter g angeführte, im Dom von Modena, an dem Altar, hinter welchem Begarelli's plastische Gruppen aufbewahrt werden: die h. Jungfrau mit S. Lorenzo und S. Rocco von Engeln umgeben, unten die hh. Sebastian, Hieronymus und Johannes d. T. Ebenso zu Modena die grosse Anbetung der Hirten (nicht der "Könige"). Man sehe in derselben Gallerie (No. 366) die heil. Jungfrau mit dem Kinde in den Wolken schwebend, unten die heiligen Kämpfer Michael und Georg. Man kann nichts Schöneres sehen, als den ersteren mit seiner blanken Rüstung, dagegen nichts im Charakter so gänzlich Verfehltes, so anstössig Triviales, als den Drachen bezwingenden heil. Georg; auch der greise Kopf des Dämons, aus dessen Munde Rauch ausgeht, ist sehr styl- und geschmacklos. Bilder des fruchtbaren Meisters Dosso kommen aller Orten vor: eines der prachtvollsten und kostbarsten Werke seiner Hand, ein grosses Altarbild, hängt, leider sehr verwahrlost,

(unter dem Namen Garofalo) in der städtischen Sammlung zu Rovigo. Auch anderswo begegnet es ihm verkännt zu werden: ein lebensgrosser heil. Sebastian (aus einer Kirche in Cremona stammend) in der Brera zu Mailand und dort Giorgione genannt, ist ein unverkennbarer Dosso Dossi.

— Die Ambrosiana daselbst besitzt ebenfalls von Dosso Dossi und zwar aus seiner rümischen Zeit ein vortreffliches, sorgfältig ausgeführtes Bildchen der Fusswaschung.

#### I. 944 d. II. 956 d.

An dieser Stelle lässt sich ein anderer ferraresischer Meister einschalten, dessen künstlerischer Charakter schwer festzustellen ist: Girolamo da Carpi, der bald als Nachahmer des Garofalo und anderer Ferraresen auftritt, bald als Schüler der späteren Florentiner, Michel Angelo vor Augen, an Franc. Salviati sich anschliesst. Von der letzteren unglücklichen Richtung giebt ein todter Christus, von den Angehörigen beweint, im Pal. Pitti Zeugniss; ein Bild, welchem alle erdenklichen Fehler der Manieristen anhängen und das trotz alledem ein wirkliches Talent verräth.-Als Nachahmer des Lud. Mazzolino erscheint G. da Carpi in einem Bildchen der Uffizien: Maria und Martha zu den Füssen des Heilandes; es ist wohl aus seiner späteren Zeit, geistlos, lahm und kalt. Dagegen ist er von Giulio Romano abhängig in einer Anbetung der Könige, braun mit Gold gehöht, im Pal. Marescalchi zu Bologna (vondem auch eine Wiederholung im Privatbesitz zu Venedig). In der Sammlung des Capitols wird dem Girolamo - wahrscheinlich mit Recht - ein Bildchen zugeschrieben, das weit erfreulicher, als alles bis jetzt Angeführte ist. In dieser heil. Familie schliesst sich der Meister eng an die grossen Venezianer an und gemahnt zugleich an die Ferraresen, ohne die geringste Härte; die Formen sind tadellos, die Massen von Licht und Schatten ungemein schön abgewogen. Weitaus das schönste aber was wir von G. da Carpi kennen, ist das aus seinen Jugendjahren herrührende Bildniss des Prälaten Bartolini-Salimbeni, im Lehnstuhl sitzend, das der Pal. Pitti bewahrt.

Noch mag hier seine Stelle finden Gasparo Pagani aus Modens geb. 1513) der sehr jung starb und nur ein Bild hinterliess, welches die Galerie zu Modena besitzt: es ist eine Vermählung der h. Catherina mit mehreren Stiftern; steht unter Einfluss von Correggio, zeigt dabei aber entschiedene Eigenthumlichkeit. I. 945 в. II. 956 в.

Die Krönung Mariae des B. Fungai in der Capelle Fontegiusta zeigt diesen Klinstler als Schüler und Fortsetzer des Matteo da Siena. Die reiche Landschaft ist ganz in der Art des Pinturicchio; die Figuren, übrigens sehr trocken, zeigen entferntere Anklänge an P. Perugino.

În der Krönung Mariae des Fungai (S. Spirito, erster Altar I., Cap. Borghesi) erkennt man den Einfluss des Perugino an der übrigens ausgezeichnet schönen Mandorla (die mandelförmige Engelsglorie); auch die Farbe ist besser als in manchem anderen Bilde des Meisters. — In der Concezione (Servi di Maria) ebenda findet sich ebenfalls eine Krönung der Jungfrau von Fungai: eine reiche Composition von ungemein heller Färbung; die Landschaft, die den Hintergrund bildet, ist von überraschender Feinheit in der Abstufung der Luftperspektive. Im Uebrigen auch hier wieder die Engelsköpfe das Beste, die älteren, männlichen Köpfe ungemein trocken.

Das grosse Altarbild im Carmine, bez.: OPUS BERNARDINI FONGARII DE SENIS. 1512. ist jedenfalls eines seiner Hauptwerke. Die Jungfrau auf dem Thröne, das Kind ruhig auf ihrem Schoose sitzend, welches in der Rechten eine Birne hält und mit der Linken segnet: zwei grosse schwebende Engel halten eine Krone über ihrem Haupt. Vorn stehn und knieen vier Heilige; zwei goldbeflügelte Engelchen am Fusse des Thrones, hinter welchem ein weisser Teppich mit Gold verziert herunter hängt. Das Ganze hat ein liebenswürdiges Gepräge von heiterer Frümnigkeit und inniger Ueberzeugung. Das Gelungenste ist die Mutter mit dem Kinde, worin sich der Meister, sowie auch in den Engeln, unmittelbar an Perugino anschliesst, nur ist die h. Jungfrau in der Gesichtsbildung voller und entwickelter.

I. 945. II. 957.

Giovannantonio Bazzi (nicht Razzi) gen. il Sodoma, erinnert in seinem Jugendbilde, der Kreuzabnahme aus S. Francesco von 1512 (?) Akademie Nr. 336, nicht "einigermaassen", sondern auf das leb hafteste an Leonardo da Vinci sowohl, als an Gaudenzio und an A. Solario. Selbst die Landschaft, trotz ihrem kalten Blaugrün, den verschwommenen Formen und der leichteren freieren Ausführung erscheint von den Mailändern abhängig. Die jugendliche Magdalena welche die ohnmächtige Mutter unterstützt, ist ein durchaus Leonardo'scher Kopf vom schönsten Typus und Schmelz. Von Gaudenzio dagegen sind die alten Köpfe, die fliegenden Gewänder und die etwas ganzen Farben ent-

lehnt. Der eine stehende Kriegsknecht, auf seine Hellebarde gestützt, spiegelt sich von oben bis unten in dem auf der Erde liegenden Helme ab. Dieses Prachtwerk ist im Wesentlichen vollkommen erhalten.

I. 946 e. II. 959 a.

Im Pal. Pubblico ist nicht zu übersehen das Altarbild von der Hand des Sodoma. Madonna das Kind dem h. Leonardo (mit dem Fusseisen) hinreichend, links der h. Joseph; Hintergrund reiche Landschaft. Es zeigt den Meister auf seiner vollen Höhe; die Farbenwirkung ist gesättigt, das Helldunkel vom grüssten Reiz. (Gestochen in Etruria pittrice T. I. Tav. 41).

I. 946 e. II. 959 b.

Oberhalb der angeführten Altarnische in S. Spirito zu Siena befindet sich ein Halbrund mit der h. Jungfrau die einen Bischof einkleidet, links die h. Rosalia mit Engeln, rechts die h. Lucia, eine Gestalt von wunderbarer Schönheit, wie nur Sodoma sie schaffen konnte. Noch höher steht in dieser Beziehung, wenn wir doch auf Einzelnes aufmerksam machen wollen, worin der Meister unverkennbar seine Stärke hat, in der Darstellung Mariae (Oratorium von S. Bernardino) die weibliche Gestalt links im Vordergrund, welcher an Vollkommenheit der Bildung und an Reiz der Weiblichkeit kaum etwas anderes gleichkommt. Leonardo und Raphael sind erreicht, mit fast mehr Schwung und Fülle. - Eines der bedeutendsten Werke, die uns von S. erhalten sind, ist das Altarbild der Hauptkirche von Asinalunga im "lachenden" Chianathal. Die thronende Jungfrau mit dem Kind zu ihren Füssen, vor welchem der kleine Täufer kniet; ein dunkelgefärbtes Ferkelchen, welches auf die Anwesenheit des h. Antonius schliessen lässt, nähert sich der Gruppe; ausser diesem noch die hh. Georg, Sebastian, Rochus und die jugendliche Gestalt des h. Königs Sicgismund: über dem Throne wölbt sich ein Baldachin; durch zwei Fenster beschränkte Aussicht auf die Landschaft. Es ist eines der vollkommensten Bilder des Meisters, von prachtvoller Färbung.

I. 947 e. II. 959 h.

Der berühmte h. Sebastian in den Uffizien ist als Kirchenfahne auch auf der Rückseite bemalt, und zwar mit einer schwebenden Jungfrau, das Kind im Arm, mehreren Heiligen und 3 Flagellanten erscheinend. Hintergrund reiche Landschaft. I. 947 1. II. 960 b.

Jacobo Pacchiarotto hat im Lauf der Zeiten den künstlerisch höher stehenden Girol, del Pacchia so vollständig verdrängt, dass der Name des letzteren in Vergessenheit gerathen war. Die neuesten Forschungen haben ihn wieder an's Licht gezogen. Es ist noch immer schwierig, ja fast unmöglich, die beiden auseinander zu halten. Das Beste aber von dem was dem Pacchiarotto zugeschrieben wird, lässt sich fast unbedingt als der Antheil des Pacchia bezeichnen. Dicser, nur 3 Jahre später als Pachiarotto geboren, durch glückliche Anlagen begünstigt, verschloss sich nicht der frischeren Luft die von aussen, von Rom, von Venedig und von Parma her wehte, und gab sich ebenfalls mit Erfolg dem Einfluss Sodoma's hin, während Pacchiarotto fast beständig als ein dürrer zurückgebliebener Sienese erscheint, bei dem das Studium Andrea's und Marjotto Albertinelli's keine lebensfähigen Keime befruchtete. So bezieht sich denn auch was hier von Pacchiarotto gesagt ist, so gut als ausschliesslich auf Gir. Pacchia, von welchem z. B. erwiesenermaassen die unter b und c angeführten Fresken im Oratorio di S. Bernardino, so namentlich auch die oben 945 e angeführte Krönung der Jungfrau in S. Spirito herrühren, wo in den Köpfen das Studium Raphaels zu Tage tritt. Was übrigens den englischen Gruss mit der Heimsuchung des Girolamo del Pacchia in der Akademie zu Siena betrifft, so ist es eines seiner wenigst gelungenen Bilder, dessen eine Hälfte eine sklavische Nachahmung des Mariotto Albertinelli zeigt und eine geradezu abstossende Wirkung macht. - Eine grosse Kreuzabnahme, Pacchiarotto genannt, womit auch Girol. Pacchia gemcint ist, besitzt die oben erwähnte Pfar: kirche von Asinalunga: lebhafte Anklänge an Sodoma und an Fra Bartolommeo; vortreffliche Köpfe, besonders gelungen mehrere weibliche mit schmachtendem Ausdruck, doch sitzen die meisten der Köpfe steif auf den Schultern; kräftige Farbe von schönem Schmelz, die Gewänder besonders von lebhaftesten Lokaltönen, aber ins Helldunkel eintretend und harmonisch gedämpft. Altarstufe in 7 Abtheilungen.

I. 948 f. II. 961 f.

Aus dieser späteren Zeit des Domenico Beccafumi ist beispielsweise Christus in der Vorhölle mit den unbekleideten Gestalten der Patriarchen, welche ohne Weiteres dem David, dem Tag und andern Schöpfungen des Michelangelo entnommen, durch übertriebene Muskulatur, anklebende Gewänder, kalte Lichter und schillernd bunte Farben abstossend wirken. Was der Meister aus seiner guten Zeit nitbringt, ist.

eine ungewöhnlich feine Abstufung der Farbentöne und die zart vertriebene Behandlung (Sfumato), welche Eigenschaft, vereinzelt dastehend, ganz unzureichend ist, um mit den Fehlern seiner Manier auszusöhnen.

#### I. 949 c. II. 962 b.

In Baldassare Peruzzi's Fresco zu S. Maria della Pace ist der Donator Agostino Chigi, der hochbetagt erscheint und damals wohl ein Achtziger war. Peruzzi's Malereien in S. Maria della Pace bringen doch zu allermeist den gewaltigen Abstand zur Anschauung, der zwischen dem göttlichen Meister und irgend welchem wenn auch noch so begabten Nachahmer besteht. Man besehe nur nach der Chigi-Capelle, der ersten links vom Eingang, mit der architektonisch schön eingetheilten und von Peruzzi verzierten Wölbung, die grosse Freske des Tempelganges der Jungfrau, oben rechts vom Chor. Raphaels Einfluss ist darin deutlich zu erkennen, aber wie ist die Composition zerstreut und mit Episoden durchflochten die zur Haupthandlung in keinem Bezuge stehn! Zwei Figuren sind geradezu aus der "Schule von Athen" entlehnt, aber wie unschön in der Stellung, wie unangenehm verfehlt in den Verhältnissen, wie zwergenhaft oder unnatürlich gewendet sind die meisten Gestalten; überall fehlt es an dem schönen Sinn für Rhythmus und Harmonie der Linien. Die Farbe des Fleisches erscheint zu eintönig ziegelroth, dabei ist die Behandlung des Fresco allerdings im höchsten Grade tüchtig. -B. P.'s. Staffeleibilder kommen sehr selten vor; eins der besten ist die h. Familie im Pal. Pitti, welche dem Mcister zugeschrieben wird und seinem Charakter auch vollkommen entspricht. Die Composition stammt offenbar von Raphael her, zeigt jedoch durchaus keine unfreie Nachahmung; am meisten erinnert an Raphael der kleine knieende Täufer; der Kopf der h. Jungfrau, ein schönes volles Oval, ist von ungemein feinen und edlen Zügen. Der Farbe (die den Freskanten verräth) fehlt es allerdings an Wärme und Ton.

## I. 949. II. 963.

Gianfrancesco Caroto genoss zuerst den Unterricht des Francesco Morone, ehe er Schüler des Mantegna wurde. Ein Jugendbild des Meisters, welches den doppelten Einfluss dieser Schule auf's deutlichste zeigt, ist uns glücklicherweise erhalten, und zwar in 2 Exemplaren, das eine in der öffentlichen Sammlung zu Modena, das zweite in der des Grafen Maldura zu Padua; beide sind mit dem Namen, ersteres ausserdem mit dem Jahre 1501 bezeichnet. Die Vorstellung ist eine der lichens-

würdig naivsten die sich denken lässt. Die h. Jungfrau, den Fingerhut am Mittelfinger, arbeitet an einem gelben Hemdchen für das Kind, welches, unbekleidet, auf dem r. Schenkel der Mutter stehend, mit der Linken ihren blauen Mantel erfasst und mit der rechten eine Scheere hält. Der kleine Täufer ist theilweise sichtbar. Hinter dem Kinde ein zierliches Citronenbäumchen mit Früchten und Blüthen (wie es in Fr. Morone's und Girol, da Libri's Bildern selten fehlt) und rechts landschaftlicher Hintergrund mit dunkelblauen zackigen Felsen. - Mit dem Jahr 1508 und dem Namen des Meisters bezeichnet ist das schon von Vasari erwähnte Wandgemälde der Jungfrau und des verkündenden Engels in der ehemaligen Kapelle di S. Girolamo, gegenwärtig in dem grossen Besitzthum der Grafen Monga zu Verona inbegriffen. Es sind 2 lebensgrosse Gestalten voll Adel, die Farbe ist von auffallender Kälte, was übrigens nicht stört. (Auch Giovanni Caroto, der Bruder des Gian Francesco, war daselbst beschäftigt.) - Eines der noch vorhandenen Hauptwerke des Meisters ist das grosse Altarbild in S. Fermo maggiore zu Verona. Es ist bez. 1528 F. KROTO und gehört trotz des späten Jahres noch zu des Meisters gediegenen Werken, wicwohl die zahlreichen Figuren: die Jungfrau mit dem Kinde und der h. Anna, 4 grossen Engelkindern, die anbetend zu beiden Seiten schweben und die Heiligen Johannes der Täufer, Petrus, Paulus und Sebastian, eher Portraitähnlichkeit, als hohe Inspiration oder ideale Bildung verrathen. Aber auch Caroto unterlag dem Einfluss, den Giulio Romano's derber und seelenlos-äusserlicher Klassizismus von Mantua aus zunächst auf die benachharten Schulen von Cremona und Verona ausübte. In einer h. Familie wo die beiden Kinder sich umarmen, nur 3 Jahre später, von 1531, bei Doctor Bernasconi in Verona, dringt sein liebenswürdiges Naturel zwar in diesem Motive und in dem zarten Gesichtstypus der Jungfrau durch, doch erscheint Caroto hauptsächlich in dem gewaltig derben Charakter des heil. Joseph von G. Romano abhängig, dem er auch die breitere Behandlung, den kräftigen Farbenton und die richtige Modellirung mit braunen Schatten entnommen.

Paolo Morando genannt Cavazzola (geboren 1486, gestorben 1522), in Verona hochverehrt, ist auswärts ganz unbekannt geblieben, da er sehr jung starb und seine Werke nicht über das Weichbild der Stadt hinauskamen. Nur im Hause Trivulzi zu Mailand erinnere ich mich in einem liebenswürdigen kleinen Bildehen des Kreuztragenden Christus mit dem Brustbilde eines alten Mönches, welcher gläubig zu ihm hinaufschaut, bez. mit "PAVLVS fecit", einen Cavazzola erkannt zu haben. In der öffentlichen Sammlung zu Verona wo ein besonderer Saal fast ausschliesslich den Werken des Cavazzola gewidmet ist, erschliesst sich dem Beschauer eine Ahnung von dem überschwenglichen Reichthum des Landes, welches in jenem goldenen Zeitalter fast in jedem kleinen Mittelpunkte einen Künstler von hoher Bedeutung aufzuweisen hatte, deren so mancher im Sturm der Zeiten fast spurlos untergegangen. In der Kreuzabnahme z. B., welche zur erwähnten "Passion" von 1517 gehört, erscheint "Paulus Veronensis", wie er sich nennt, als ein grosser Künstler, in dessen Schöpfungen vor allem eine grosse Bestimmtheit und Wahrheit in den Formen wie in der Farbe vorherrscht. Frei von aller Manier zeigt er sich auch von keinem Vorbilde abhängig, so sehr man auch in den Aussendingen seine Abstammung von Francesco Morone erkennen kann; so besonders in der Landschaft mit dem safrangelben Horizonte, den Orangenbäumen, den rothen Marmorpostamenten, (die überhaupt in Verona zu Hause sind) so auch in der Zeichnung der kleinen Hände, theilweise sogar in den Physiognomien. Alles jedoch nähert sich der Normalschönheit und der unmittelbarsten Naturwahrlıcit. —

I. 958 c. II. 971 b.

Vor Correggio's Danae im Pal. Borghese ist es mir vollständig unmöglich irgend einer kritischen Anwandlung das Ohr zu leihen, denn dieses Bild erscheint, trotz der Unbilden die es zu erleiden gehabt hat, noch immer als der höchste Triumph des Helldunkels und der Luftperspektive, und in Bezug auf Pinselführung überhaupt als das Bezauberndste das ie geschaffen worden ist.

I. 959 a. II. 972 a.

Bernardino Gatti, genannt il Sojaro, um den sich Cremona und Pavia streiten, ist auch in diesen beiden Städten mehr als in Parma vertreten. Eines seiner Hauptwerke ist jedenfalls das Altarbild des Domes zu Pavia: die Jungfrau mit dem Kinde in der Glorie von zwei Engeln gekrönt, unten knieen einerseits, von dem h. Dominicus eingeführt, die männlichen Stifter, andererseits die Frauen, den h. Georg an ihrer Spitze. Um dieses Mittelbild reihen sich 14 kleinere Bildeben, das Ganze ist eine offenbare Nachhamung Correggio's, doch nicht wie eines unmittelbaren Schülers. Einfluss von Garofalo und andern Ferraresen ist ebenfalls deutlich; selbstständig ist nichts darin. Seine Bilttberzeit war 1520. In S. Pietro zu Cremona sieht man mit 1552 bez. ein

grosses Wandgemälde mit dem Wunder der Brodvermehrung, darin die einzelnen Köpfe ausgezeichnet, von sprechender Wahrheit, dabei weich ausgeführt sind. Der Künstler hat in der linken Ecke sein eigenes Bildniss angebracht, und zwar auf Krücken gehend; seine rechte Seite war gelähmt.

Statt weiteren Eingehens auf die zahlreichen Schiller und Nachahmer des Correggio (vgl. auch unten die Meister von Cremona zu S. I. 980.) sei an dieser Stelle ein Zeitgenosse des Meisters von Parma eingeschaltet, der in den wenigen von ihm übrigen Werken theilweise als sein Nachfolger erscheint, und der einer unverdienten Vergessenheit anheimgefallen ist, - Lorenzo Leon Bruno aus Mantua. woselbst er zuerst mit Lorenzo Costa, später mit Giulio Romano am Hofe der dortigen Fürsten hochgeehrt, bis zu seinem Tode 1537, beschäftigt war. Keine europäische Gemäldesammlung enthält diesen Namen; ein Privatmann, der Graf Rizzini, der aus Mantua nach Turin übergesiedelt ist, besitzt die einzigen übrigen Bilder seiner Hand; alle drei sind bezeichnet. Das erste ist die Halbfigur eines heil. Hieronymus mit langem weissem Bart und kahlem Scheitel, eine offenbare Nachahmung des Correggio, in der Farbengebung jedoch manierirt. Das zweite ist eine Kreuzabnahme in ganzen Figuren, kalt im Lichte und von wenig Schärfe in der Zeichnung; rechts in der Ecke ein Mann, etwa 40 Jahre alt, den Mantel über das Kinn geschlagen, ein kräftiger voller Kopf mit lebhaften Augen und sprechendem Ausdruck; diess soll des Künstlers Bildniss sein und ist als solches gestochen in der Monographie die ein Landsmann ihm gewidmet hat, - (Notizie storiche spettanti la Vita e le opere di L. Leonbruno insigne pittore mantovano ... da Girolamo Prandi. Mantova, 1825. gr. 80. 85 S. mit 3 Kupfertafeln.) - Weitaus das ansprechendste ist das dritte Bild: der Wettstreit des Apollo und Marsias in lebengrossem Maasse; Apollo steht, auf der Geige spielend, ausserdem Marsias, ein horchender Schäfer und Midas mit den Eselsohren. Der Styl der Zeichnung ist edel und gemässigter als Giulio Romano, der im Uebrigen unverkennbaren Einfluss auf L. Leonbruno ausgeübt; die Landschaft, die den Hintergrund bildet, ist, wie überhaupt das Ganze, breit und fett behandelt und von grossem Reiz der Beleuchtung. -

I. 961. II. 975.

Von Giorgione giebt es in Italien ein einziges ganz sichercs und urkundlich beglaubigtes Werk, und gerade das ist von dem Verfasser nicht einmal erwähnt. Es ist dieses ein Altarbild in der Hauptkirche zu Castelfranco (westl. von Treviso), ein Bild, welches trotz vielfacher Unbilden noch immer einen mit dem Klange des Namens Giorgione in Verhältniss stehenden Eindruck macht. Die heil. Jungfrau sitzt hoch oben auf einem steinernen Thron mit verschiedenfarbigen Teppiehen behangen, an welchem das Familienwappen des Bestellers Costanzi angebracht ist; unten stehen zu ihrer Rechten der heil. Liberale, ein reizender Jüngling von 20 Jahren, ganz in Stahl gehüllt, in seiner Linken eine Lanze mit einem rothen Fähnehen, darin ein weisses Kreuz, - das eigene Bildniss des jugendlichen Künstlers, wie behauptet wird; zu ihrer Linken der heil, Franciscus baarfuss. Hinter diesen beiden eine rothe Tuchwand: darüber Landschaft mit einem festen Schloss einerseits, andererseits eine Stadt am Meere liegend und ferne Berge. Die Köpfe sind auffallend klein, was auch von dem des Kindes, trotz seiner hochgewölbten Stirne, gilt; etwas jugendlich Zartes und Keusches spricht sich in dem Ganzen aus. die Jungfrau sehlägt wie beschämt und verlegen die Augen nieder. In breiten Falten fällt ihr rother Mantel zu beiden Seiten bis auf den Boden herab. Den Eindruck des Ganzen vollendet die Färbung, welche durchaus hell, von grosser Frische und dabei von prachtvoll gesättigter Wirkung ist. - Ausser diesem Altarbilde gilt noch allgemein als ein Werk des Meisters, wiewohl von Vielen angezweifelt, der am Rande des Grabes von Engeln unterstützte Leichnam Christi im Monte di Pietà zu Treviso, ein Werk von ergreifender Gewalt, dessen tiefbedeutsame Anordnung jedenfalls nur von einen Meister ersten Ranges herrühren kann. Haben wir zu diesen beiden Bildern als drittes noch das Concert im Pal, Pitti genannt, so ist alles erschöpft was sich von diesem Meister zur Stunde in Italien noch findet. -

I. 962 e. II. 976 1.

Der "Giorgione" genannte Maltheserritter in den Uffizien, Nr. 622, ist ein Pietro della Vecchia; zwar von besserem Gesehmaek als gewöhnlich, es ist wirklich ein sehöner und edler Kopf, aber sehon der unnatürliche branstige Ton, besonders auch in der Hand, verräth diesen Affen des grossen Meisters.

I. 964 g, h. II. 978 e, f.

Es ist nicht ganz leicht, die beiden hier angeführten Bilder, (Darstellung Christi zwischen den Schriftgelehrten nebst den vier Kirchen-lehrern, Akademie von Venedig, und Madonna mit zwei Heiligen, Halbfigurenbild in der Galerie Manfrin) welche die Tradition beharrlich dem Giovanni Nanni de' Ricamatori, genannt Giovanni da Udine zusehreibt,

in Einklang zu bringen mit dem was Vasari von der Jugend und dem Bildungsgang des Meisters mittheilt, so wie den urkundlich beglaubigten Nachrichten aus seiner spätern Lebenszeit, wornach Giovanni schon jung nach Rom gekommen und sein Lebenlang hauptsächlich Decoratives. Pflanzen. Thiere und Arabesken, gemalt hätte. Doch ist andererseits auch denkbar, dass Giovanni in jüngeren Jahren in Venedig (wo er wahrscheinlich länger als Vasari anzunehmen scheint verweilte) solcherlei Compositionen geschaffen habe. Leider sind diese Bilder nicht urkundlich beglaubigt, und es ist mir überhaupt ausser einem einzigen Bilde nichts bekannt, was seinen Namen trüge. Dieses eine Bild ist eine Tafel im Besitze des Herrn F. Frizzoni (aus dem Platen'schen Briefwechsel bekannt) zu Bergamo. Es ist eine thronende Jungfrau mit dem Kinde, musizirende Engel zu den Seiten des Thrones; Seraphim im Himmel; über dem Thron Fruchtgehänge ganz in der Art des Meisters. Unten am Thron ein Rund mit Adam und Eva: vorn knieen die Stifter: fünf Mönche und eine Frau. Die Köpfe sind lebensvoll; die Farbe, strahlend und tief gesättigt verräth den Schüler des Giorgione, das kostbare Bildchen, aus der Dominicanerkirche zu Venedig stammend, trägt die Bezeichnung "IOANNES NANNIS UDINENSIS, P. MDXVII" (1517).

I. 964 h. II. 978 h, bez. Archit. 287, Anm. 1.

Pal. Grimani zu Venedig enthält unter anderen prachtvollen Sälen des ersten Stockes allerdings den einen mit der von Giovanni da Udine ausgemalten Decke. Es ist eine dichte Laube vorgestellt, von allen erdenklichen einheimischen Gewächsen des Südens gebildet: Feigen-Orangen-, Citronen-, Aepfel-, Quitten-, Mispel-, Lorbeer-, Kastanien-Granat-Eichbäumen u. s. w. mit ihren Früchten, dazwischen Weinlaub mit Trauben, türkisch Korn, Sumpfpflanzen mit schlanken Schilfrohren; unten um den Fuss ein reicher Flor von Blumen aller Art: in den Gesträuchen und dem Laubwerk gewahrt man Nester und allerlei Vögel, darunter auch Eulen. Oben im Scheitelpunkt ein Reiher von einem Falken verfolgt. Unten in den Spickeln sind ausser allegorischen Figuren und Spruchbändern einzelne grössere Vögel, Perlhühner, Fasanen, Haushähne u. s. w. angebracht. Diess alles ist mit beneidenswerther Phantasie wie spielend erdacht und componirt und mit vollendeter Meisterschaft, frei und doch fleissig hingemalt; trotz der breiten Ausführung ist alles Einzelne von vollkommener Naturwahrheit. Die Farbe ist kräftig und schön, das Ganze von hinreissender Wirkung.

I. 966 k. II. 981.

Eines der besten Bilder des Rocco Marconi hängt (wenn nicht verbrannt) in S. Giovanni e Paolo zu Venedig. In der Mitte steht der Heiland mit bedeutungsvoll aufgehobener Rechten zwischen dem heil. Andreas und dem heil. Petrus, letzterer mit ausdrucksvoller Geberde der tiefsten Ergebenheit. Oben im Himmel drei musizirende Engel.

I. 966 f. II, 981.

Lorenzo Lotto. - Wem es gegönnt wäre, die zahlreichen über ganz Italien zerstreuten Werke dieses unglaublich fruchtbaren Meisters von unerschöpflichem Reichthum der Erfindung und von der lebhaftesten, hochpoetischen Einbildungskraft sämmtlich und unter günstigen Bedingungen, wie dieses Glück mir geworden, zu sehen, der würde mich schwerlich der Uebertreibung zeihen, wenn ich behaupte (ohne irgend eine Classification zu beabsichtigen, oder müssige Vergleiche anstellen zu wollen), dass Lorenzo Lotto, dem u. A. Rumohr schreiendes Unrecht gethan, in einem Maasse wie wenig andere Künstler die Beachtung des Forschers und die Theilnahme des sinnigen Verehrers italienischer Kunst verdient. Keiner mehr als er könnte eine eigenc Monographie beanspruchen und es bedürfte auch hier wenigstens eines besonderen Capitels um ihm einigermaassen gerecht zu werden. Zu dem hier Gesagten ist zwar wenig Berichtigendes, aber desto mehr Ergänzendes hinzuzufügen. - Das Bild im Carmine ist zum Glück nur verwahrlost, keineswegs verdorben. - Bergamo, die zweite Vaterstadt des Künstlers, ist hier gänzlich übergangen, während sich doch - um nur das Wichtigste anzugeben - in den drei Kirchen S. Spirito, S. Bernardino und S. Bartolommeo dasclbst drei gewaltige Altarbilder reichster Composition und prachtvoller Färbung, von respective 10, 12 und 17 Fuss Höhe befinden, letzteres besonders majestätisch aufgebaut, sämmtlich mit einer Anmuth in der Bewegung der Engel, einem Reiz in den jugendlichen Frauenköpfen, einer Breite der Wirkung, welche unbedingt als von Correggio eingegeben erscheinen würde, wenn nicht die Jahreszahlen schon den Beweis lieferten, dass Lotto, vielleicht 15 Jahre vor Correggio geboren, von diesem unabhängig, ähnliche malerische Anlagen, Sinn für Abrundung der Körper, für Reiz der Verkürzungen, anmuthige Bewegungen, schalkhaft neckischen Ausdruck, einschmeichelnde Lichtwirkung und zarte Abstufung der Tone, schliesslich dieselbe nervöse Erregbarkeit mitgebracht habe. Auch in der Umgegend von Bergamo findet man in verschiedenen Kirchen Wandgemälde und Oel-

bilder des Lotto. Auch der kleine Ort S. Giusto bei Fermo verdient einen Besuch. Die dortige Kirche di Santa Maria besitzt ein Hauptwerk des Lor. Lotto von 1531, eine Kreuzigung von 16 Fuss Höhe, mit einem wahren Gewimmel von Figuren in allen erdenklichen Stellungen, einige davon leidenschaftlich bewegt; doch kann man nicht sagen, dass das Bild zur Andacht stimmte: es ist, wie Alles was Lotto geschaffen, überwiegend malerisch gedacht. Der Reiz der Beleuchtung und die reiche glänzende Farbenwirkung steht bei ihm obenan. - Ueberall kommen Bilder des L. Lotto unter andern Namen vor. selbst in London und in Paris, wo das Louvre 2 Hauptbilder von seiner Hand besitzt, das eine ohne Namen, das andere unter dem Namen Palma Vecchio. Wem aber daran liegt, diesen liebenswürdigen Künstler kennen zu lernen, der muss namentlich die Mark von Ancona besuchen; er wird in Recanati z. B. eines seiner Jugendwerke finden mit Namen und 1509 bezeichnet, ein aus mehreren Tafeln zusammengesetztes Altarbild, gegenwärtig zwischen Chor und Sacristei vertheilt, und wird zu der Einsicht kommen, dass Giov. Bellini seiner Zeit keinen begabteren Schüler gehabt als Lotto, einen Schüler dem nichts mehr abging, um ein Meister zu heissen; der bei sprechendem Ausdruck des innersten bald freudig bald ernst und feierlich gestimmten Gemüthes, des tiefsten Sinnens oder des höchsten Jubels in den feinsten Abstufungen, zugleich auch alle äusseren Mittel der Darstellung in einer Vollendung besitzt wie Wenige; so dass der Beschauer nicht nur angezogen und befriedigt, sondern freudig erregt, erhoben und in Bewunderung festgebannt dasteht. - In Castelnuovo bewahrt die Sacristei der Hauptkirche eine Transfiguration des Meisters. ebenfalls ein frühes Bild. In Loreto, wo der Meister Jahre lang gelebt und hoch betagt gestorben, findet man im bischöflichen Palast ein halbes Dutzend seinerWerke, die verkannt und vernachlässigt aus dem Staube hervorgesucht werden müssen. Anderes enthält Ancona, vorzüglich Schönes Jesi in den Kirchen S. Floriano und der Padri Riformati u. s. w. Wer aber die Gleichgiltigkeit, die Unwissenheit und die Urtheilslosigkeit in ihrer abschreckendsten Gestalt kennen lernen will, der muss nach Rom gehen, wo ich bei verschiedenen Besuchen in den dortigen Sammlungen kaum weniger als sechs Bilder des so höchst anziehenden Meisters, ich kann sagen, entdeckt habe; denn sobald ein Lotto nicht bezeichnet, oder die Bezeichnung verwischt, versteckt oder unverständlich ist, (wie denn der heiter scherzende Künstler nie mide wurde sich bald hinter Anfangsbuchstaben, bald hinter Zeichen, wie ein Auge, ein

Rad, eine Waage und Achnliches zu verstecken) da fällt der gedankenlos taufende Catalogschreiber auf alles Andere eher als auf das Rechte. Im Pal. Borghese ist Nr. 1 des Saales der venezianischen Schule ein früher und zwar bezeichneter Lotto von 1508: die Jungfrau sitzend mit dem Kinde, welches sich nach einem heil. Bischof wendet, der ihm sein Herz, in welchem der Namenszug IHS geschrieben steht, entgegen Auf der andern Seite der waldgottähnliche heil. Onophrius. Sämmtliche Könfe sind von tadellosem Charakter und liebenswürdigem Ausdruck, lebendig und seelenvoll. Die Zeichnung ist unübertrefflich schön, die Farbe perlenrein, glänzend und durchsichtig. (Aus derselben Zeit und in derselben Art findet sich ein Bild des L. L. bei Lord Ellesmere in London und ein anderes in der Pinakothek zu München.) In demselben Saal der Galerie Borghese hängt das lebensgrosse Bildniss eines jungen Mannes bis unter die Knie gesehen, ganz schwarz gekleidet aber ohne Eintönigkeit, im Gegentheil voll Reiz des Helldunkels, die linke Hand mit 3 Ringen auf die Hüfte gestützt, während die rechte halb verborgen unter Rosen und geknitterten Rosenblättern, die auf einem Tische liegen, darunter auch ein Zweiglein Orangenblüthen. Unter den Blumen, halb versteckt, ein kleiner Todtenkopf, wie ein aus Schmelz gearbeitetes Kleinod. In der Absicht diesem unvergleichlich anziehendem Bildniss Ehre anzuthun, hat man es "Pordenone" getauft! - Besuchen wir nun die Galerie Doria, so fällt uns unter dem Namen Carracci ein kleiner heil. Hieronymus, ein saftig rothes Tuch um die Lenden, auf, mit heftiger Bewegung der Arme, ganz nach vorn gewendet, wie im Begriff sich niederzuwerfen. Die Landschaft von abendlicher Stimmung. Es ist ein unverkennbarer L. L. Nicht weit von diesem kleinen Juwel hängt das Bildniss eines Mannes, ganz schwarz gekleidet. mit dunklem Bart, etwas mager und leidend aussehend, die Linke auf der Brust, die Rechte auf sich selber zeigend; der geöffnete Mund gleichsam sprechend; - diesen verschiedenen Anzeichen nach das Bildniss des Meisters selbst. Es ist bezeichnet L. Lotto, ausserdem "anno actatis sue 37". Der Hintergrund eine reichlich mit Epheu bewachsene Mauer, worauf in flacher Arbeit ein Engelchen mit offenen Flügeln, nach oben schauend, und mit den gefalteten Händchen eine Waage haltend, in deren Schaalen seine beiden Füsschen das Gleichgewicht zu behaupten suchen. (Vielleicht in Anspielung auf seinen Namen: Lotto, ich kämpfe?) - Die grösste Ueberraschung aber war mir noch vorbehalten. Als ich eines Tages die Galerie Rospigliosi besuchte, ward ich an der Fensterwand ein Bild gewahr, das meinen Blick auf sich zog: "Luca Cambiasi" stand auf dem Täfelchen, und steht höchst wahrscheinlich noch darauf (!). Ich entzifferte eine allegorische Vorstellung, welche sich als Sieg der Keuschheit über die Wollust kund gab. Die Keuschheit, ausser den blossen Armen ganz in einen saftiggrünen Mantel gehüllt, ein weisses flatterndes Tuch auf dem Kopf. schwingt in der hoch erhobenen Rechten den zerbrochenen Bogen Amors und stürmt mit zornsprühenden Blicken und offenem Mund gegen die Liebesgöttin an, sie vorwärts drängend. Auf ihrer Brust schreitend gewahrt man - das Sinnbild fleckenloser Reinheit - ein schlankes, schneeweisses Hermelin (wie ein Wiesel gestaltet, mit spitzer Schnautze), geschmückt mit einem Halsband in dessen Mitte ein grosser Rubin strahlt. Die bedrängte Göttin schwebt mit fliegenden, blonden, von einer Perlenschnur durchzogenen Haaren, einen glänzenden Stern über dem Haupte, auf ihrer linken Schulter eine zierliche Büchse mit Kamm, Spiegelchen, Fläschchen u. s. w. tragend, am Oberarm und um den Hals goldene Ketten und verschiedenartiges Geschmeide; ein violetter Mantel bedeckt zum Theil ihre Schultern. Hinter ihr schwebt Amor mit rothgeweinten Augen, mit der Rechten sich schirmend, die ihre Schatten über seine Augen wirft, und wie die Mutter, die ihn mit ihrer Rechten zu schützen sucht, ängstlich nach der Verfolgerin sich umschauend. Er hat rosenrothe Flügel, einen Köcher auf dem Rücken und eine trübbrennende Fackel in der einen Hand. Der Grund eine hijgelige Landschaft mit dunklem Himmel. Nicht blos die ganze sinnreiche Composition verräth L. L., sondern der mit seinem Styl Vertraute findet ihn in jeder Einzelheit, in dem Reiz der Beleuchtung, in der bestechenden Färbung und in der so unvergleichlich zierlichen Ausführung auf feinster Leinwand. Ganz besonders aber erkennt man die Hand des Meisters in der Gestalt der Keuschheit, die er mit grösserer Vorliebe als das Uebrige ausgeführt, so dass die ernste Gestalt mit ihrer zornigen Bewegung schöner und verführerischer erscheint, als die etwas abgemagerte Liebesgöttin mit dem spitzen Köpfchen und dem alabasterartig weissen Fleisch. Ein in der rechten Ecke angebrachtes, überschmiertes Täfelchen scheint den Namen des Meisters enthalten zu haben, welcher gar kein anderer sein kann als L. L. Es ist dieselbe freie und erfindungsreiche, heiter spielende Einbildungskraft, welche das liebenswürdige Bild geschaffen, das man unter dem Namen seines Urhebers L. L. im Hauptsaal des Museo real zu Madrid bewundert. Ein Mann halb mit dem Ausdruck des Verdrusses, halb mit jovial gleichgiltiger Ergebung, steckt einem jungen Mädchen den Ring an den Finger. Amor oder Hymen mit bunten Flügeln über dem Paare schwebend, legt ihnen das Joch auf die Schulter. - Ueber meinen Fund hocherfreut, verliess ich damals das Casino Rospigliosi und, Zeit und Gelegenheit ersehend, überschritt ich den Platz und betrat die Räume des Quirinals. In dem ersten der grossen Bildersäle fiel mein Blick auf eine heil. Familie über einer Thür hängend und es gemahnte mich abermals wie Lotto. Von wem ist das Bild da oben? fragte ich den Aufseher. "Es hat bis jetzt immer für Correggio gegolten", lautete die Antwort; "vor einigen Wochen aber wurde es zufällig abgenommen und man fand einen Namen darauf geschrieben - ". Schon gut, unterbrach ich den Mann, gebt mir nur eine Leiter her, wenn es möglich ist, ich möchte ihn auch sehen. Die Leiter kam und ich las: "Lau, tius Lotus, 1524". Mitten im Bilde sitzt die Jungfrau in prachtvoll rothem Gewande, das unbekleidete Kind auf ihrem Schoos. Dieses hält der heil. Katharina eine vollblätterige rothe Rose entgegen, nach der sie die Rechte ausstreckt; die heil. Jungfrau fasst mit zierlicher Bewegung ein Blatt in dem offenen Buche des heil. Hieronymus, der in einen dunklen lackrothen Mantel gekleidet ist. Ueber dem letzteren steht, auf seine Lanze gestützt, der heil, Georg mit Helm und gewaltigem Federbusch. Neben dicsem, im Halblicht, erscheint Johannes der Täufer, ein zierlich schmachtendes Köufchen; auf der andern Seite ein heil. Bischof ganz von Reflexen erleuchtet, in ein Büchlein sehend, welches der heil. Antonius mit der L. hält, während in seiner Rechten zwei grosse Klingeln sichtbar sind. - Auch Pal. Colonna besitzt von L. Lotto das Bildniss eines im Lehnstuhl sitzenden Prälaten in rothem Anzug, mit einem weissen Hündchen das vorn auf einem Teppich sitzt. - Es liesse sich in Rom, wenn es auf Vollständigkeit ankäme, noch anderes von diesem fruchtbaren Meister auffinden, doch sei es an dem Gegebenen genug. - Die Brera zu Mailand besitzt, seit einigen Jahren erst, drei in Turin erstandene Bildnisse, zwei männliche und ein weibliches, unseres Meisters, dem es in charakteristischer Auffassung Wenige gleich thun, während seine Farbengebung zwar nicht das grossartig Einfache und Feierliche der tizianischen Palette besitzt, wohl aber durch grössere Abwechselung, Lebendigkeit und pikante Gegensätze eine höchst anziehende und eindringliche Wirkung macht. -

I. 967 a. II. fehlend.

Tition. — (Portrait des Ariost und der Caterina Cornaro im Palazzo Manfrin.) Es ist ein bedcutender Missgriff die beiden nicht etwa nur untergeordneten und verdorbenen, sondern durchaus unechten und mittelmässigen Bilder hier voranzustellen! Ueberhaupt hat diese unglückliche Galerie Manfrin, welche so unpassender Weise hier obenan steht, den Verfasser zu einer Unzahl ganz verfehlter Urtheile verleitet, indem er der dortigen Namengebung und dem durchaus unbegründeten Ruf so vieler Bilder daselbst sich ohne alle Kritik und vertrauensvoll hingegeben.

I. 971 e. II. 987 d.

Der Hauptaltar von San Salvatore besitzt ein Altarbild: Christi Verklärung von Tizian, ein spätes und nicht sehr gelungenes Bild des Meisters, gleich der Verklündigung, worauf man in der That das doppelte "fecit" nach seinem Namen liest. — Auch die Kirche S. Lio erfreut sich eines Altarbildes: der heilige Jacobus mit Pilgerstab und rothem Mantel, ein vortreffliches Werk des Tizian, welches nur leider nicht in wünschenswerthem Zustande sich befindet. — Wer Venedig gründlich durchgehen will, wird in den "Guide" überhaupt noch manches tizianische Bild vorzeichnet finden. Eines derselben sei noch besonders erwähnt. In der sehenswerthen Bildersammlung des Fürsten Giovanelli findet sich ein kostbares kleines Bildchen des heiligen Hieronymus, der behaglich und vornehm auf einer Felsenbank sitzt, der Grund zierliche Landschaft: ein Jugendwerk, noch an Giov. Bellini erinnernd.—

I. 976 c. II. 992 b.

Francesco Vecelito. Die Orgelftügel in S. Salvatore zu Venedig stellen vor, innen: die Verklärung, die Auferstehung und Himmelfahrt; aussen die Heiligen Augustinus und Theodorus. Francesco hielt sieh dabei, so viel ihm müglich war, an das Vorbild des Bruders, doch fehlt es seiner Farbe an Klarheit, an Schmelz und an Harmonie. Die Bewegungen sind theilweise steif und die Zeichnung hat grosse Schwächen.

— Wer das Frianl besucht, kann in der Kirche zu San Vito ein grosses Altarbild, bezeichnet F. V. P. MDXXIII., schen, eine Jungfrau mit dem Kind von 2 Engeln gekrönt; darüber eine Glorie. Unten 4 Heilige nit dem knieenden Stifter und einem Engel. Im Ganzen ein schönes Werk voll Kraft und Wirde.

I. 976 d. II. 992 d.

Das Bild des Marco Vecellio (1545—1611) in Pal. Pitti giebt von diesem späteren Schüler seines grossen Oheims eine ganz richtige Vorstellung; von seinen Zeitgenossen ist keiner dem Meister näher gekommen: seine Farbe ist ungemein kräftig, gesättigt im Ton und durchsichtig; dabei sind allerdings die Formen unbestimmt und die Ausführung flau und wollig, ein Fehler, der schon in den spätesten Werken des grossen Meisters selbst auffällend zu Tage tritt. Achnlich verhält es sich mit den 4 Vorstellungen aus der Venezianischen Geschichte in S. Giovanni Elemosinario. Auch hier hält sich Marco so nahe als möglich an die Art und Weise des Oheims; dabei sind freilich die Charaktere etwas leer und die Ausführung erscheint etwas sehwaming.

I. 976 unten. II. 992 unten.

Bonifazio ist irrthimlich "Veneziano" genannt. Es waren dieses Namens wenigstens 3 Maler, sämmtlich aus Verona, deren ältester und bedeutendster, ein Zeitgenosse Tizian's und Palma's, wahrscheinlich aus der Schule Domenico Morone's in Verona hervorgegangen ist. Dieser starb 1540. Ein zweiter starb urkundlich 1553; ein dritter malte noch 1579; auch ein vierter könnte möglicherweise gemalt haben, wenn man die unendliche Anzahl von Bildern bedenkt, die unter ihren Namen gehen oder vielmehr ihr unverkennbares Gepräge tragen (in der Art, wie auch die sämmtlichen Bassano sich ähnlich sehen).

Denn Bonifazio gehört zu den Meistern, dessen Namen man in den Galerien gar häufig einen wohlklingenderen unterschiebt. Die Hauptwerke des ersten Bonifazio, unter welchen obenan steht die obenerwähnte Findung Moses in der Brera, dann die Geschichte vom reichen Mann in der Akademie zu Venedig, das Urtheil Salomonis und andere hier 977 e Angeführte; sodann, in der Brera, Christus mit den Jüngern in Emaus, ein bei allen Schwächen im Einzelnen und bei Mangel an Durchbildung und an Ernst dennoch sehr hochstehendes Bild, sind noch ganz der goldenen Zeit der venezianischen Malerei würdig. Die zahlreichen Abendmahlsbilder, die zahllosen einzelnen Figuren von Heiligen in der Akademie zu Venedig etc. sind schon grüsstentheils von den spätern Künstlern dieses Namens.

I. 978 c. II. 994 h.

Die Anbetung der Könige im Pal. Brignole ist im Ganzen ein schwaches Bild, trotz einzelner Schönheiten, besonders das Kind ist schlecht gezeichnet.

#### I. 978, II. 995 n.

Hier läset sich einschalten ein Schüler und Nachahmer des Tizian, welcher verdient der Vergessenheit entrissen zu werden: Natalino (Nadlino) da Murano; sher nicht in Venedig kann man ihn kennen lernen, wo das einzige von ihm vorhandene Bild, ein einfaches Halbrund über einem Altarbilde (in unmittelbarer Nähe von Bellini's berühmtem Bilde der Jünger in Emaus) in S. Salvatore, än dunkler Stelle und dabei sehr sehmutzig, sieh dem Blick entzieht.

Im Dome von Ceneda aber bleibt der Besucher an dem dritten Altar in Verwunderung stehen vor einem Bilde ansehnlichen Umfanges, aus dem ein Abglanz des Tizianischen Vorbildes, doch in ganz origineller Weise, voll Charakter, Annuth in den Bewegungen und Wirde hervorbricht. Es ist eine thronende Madonna mit dem Kinde; am Fuss des Thrones der heil. Rochus und der heil. Sebastian, eine Gestalt, die sich nicht vollkommener denken lässt. Rechts kniet der Stifter mit langem blondem Haare und krausem Bart, im sehwarzen Gewande, ein sprechender Kopf voll Andacht im Blicke. Hintergrund: die Landschaft von Ceneda. Ein grüner Vorhang geht oben durch die ganze Breite des Bildes. Dieses küstliche Bild, vollkommen erhalten und unter dem Namen Madonna della neve bekannt, ist von Ridolfi (1. 202) angeführt und beschrieben. —

## I. 978 oben. II. 994 unten.

Polidoro Veneciano, ein Künstler ohne alle Erfindung und der gewöhnlich dieselbe Composition: die Jungfrau mit 2 Engelchen in Anbetung vor dem Jesuskinde und Achnliches wiederholt, zusserlich aber dem Tizian wie kaum ein Anderer gleichkommt. Entschieden das beste und feinste Exemplar dieser anabetenden Madonna hängt unter dem Namen "Anonimo Fiammingo" (1) No. 483 im Pal. Pitti. — Ein Abendmahl mit dem Namen des Künstlers und 1545 in der Akademie zu Venedig.

## I. 978 e. II. 995 b.

Zu der Gruppe der Bergamasken gehört Giovanni Cariani, von man ausser Bergamo sehr wenig findet, dort aber Versehiedenes in den öffentlichen Sammlungen und in den Kirchen. Eigenthimlich ist ihm eine Art von Halbfigurenbildern von männlichen und weiblichen Gestalten aus den vornehmen Gesellschaftskreisen seiner Zeit entnommen. Die Frauen gewöhnlich sehr in die Breite gehend, nach Art seiner venezianischen Vorbilder, Compositionen, welche der liebens-

würdigen phantastischen Tracht und einem gewissen nur leise angedeuteten novellenartigen Vorgang einen grossen Reiz verdanken. «Einähnliches Bild von 7 Figuren mit dem Namen und 1519 bezeichnet sah
ich im Hause des Grafen Roncali zu Bergamo. Mit diesem verwandt,
doch nur von 3 Halbfiguren, war das unter dem Namen Giorgione bekannte und bewunderte Bild der Gal. zu Pommersfelden, welches heute
die Grossh. Sammlung von Oldenburg ziert. Was diesem Bilde etwas
so unendlich Anzichendes verleiht, ist der tiefinnige, seelanvolle Ausdruck der beiden jungen Frauen, deren eine die andere zu trösten
scheint.

Das grosse Altarbild der Brera ist jedenfalls das Bedeutendste, was uns von Cariani übrig geblieben ist. Man kann darin den Meister in seinen Eigenschaften und seinen Schwächen kennen lernen: die Zeichnung ist sehr vernachlässigt und in der Form läuft manches Unschöne mit unter; als Ganzes aber lässt sich nichts Imponirenderes denken, die Zusammenstellung zeugt vom höchsten malerischen Verständniss und die Farbe ist eines Schülers des Giorgione würdig. - Die Ambrosiana zu Mailand besitzt unter dem befremdenden Namen Lucas von Leyden eine Kreuztragung Christi, im Augenblick, wo der Heiland unter der Last erliegt und Veronica mit dem Schweisstuch sich ihm nähert, eine reiche Composition im kleinen Maasstabe, unverkennbar von Giovanni Cariani, allerdings unter dem Eindruck und mit Benutzung deutscher Kupferstiche entstanden. - Auch in der Gal. Borghese zu Rom glaube ich einen G. Cariani gefunden zu haben: eine Jungfrau mit dem segnenden Kind und dem heil. Petrus (I. Saal No. 32).

## I. 978. II. 995 g.

Calisto Piazza aus Lodi. — Dieser Künstler, vor welchem dem Beschauer nicht mehr so feierlich zu Muthe wird, wie vor den Meistern, deren Jugend in das XV. Jahrhundert hinaufreicht, und dessen Eigenschaften fast ganz an der Oberfläche liegen, kommt ausschliesslich in Lodi und Umgegend, in Crema und in Mailand vor. Er hat kaum selbstständige Geltung: von seinen Vorfahren Albertino und Martino Piazza in die Kunst eingeführt, unterlag er bald dem gefährlichen Einflusse des Romanino, der sich hauptsächlich auf Cremona und Lodi erstreckte. Das erste seiner grossen Altarbilder in der Incoronata zu Lodi ist eine Bekehrung des Saul, ein Vorwurf, der dieser Zeit und Schule zunächst wegen der heftigen Bewegung in der Hauptfägur und

den Begleitern willkommen war (an diesem ersten Altar sind die 4 Seitenwände von Ambrogio Borgognone). Am zweiten Altar rechts das Hauptbild wieder von Calisto (1530); die Enthauptung Johannes des Täufers, die 4 Seitenbilder aus der Geschichte des Täufers ebenfalls von ihm. Endlich am zweiten Altar links die Kreuzabnahme (1538) und die 4 Seitenbilder aus der Leidensgeschichte des Heilandes. Je später die Zeit, desto verflachter erscheinen die Charaktere. Abhängigkeit von Romanino ist fast überall ersichtlich: die Farbe zum Theil kräftig und glänzend, zum Theil schon etwas dünn aufgetragen und verwässert im Ton. Auch im Dom zu Lodi ist von Calisto Piazza ein Altarbild in 6 Abtheilungen mit dem Kindermord etc. zu sehen, ein weniger bedeutendes Bild. In San Celso zu Mailand malte Calisto einen heiligen Hieronymus mit dem Cruzifix und 4 Engelknaben und ausserdem mehrere von den Wandgemälden der Capelle. In jüngeren Jahren war Calisto auch in Brescia beschäftigt, wo man unter anderm in S. Maria di Calchera eine Heimsuchung von 1525 sieht, worin die männlichen Köpfe besser als die weiblichen gelungen sind. Offenbare Nachahmung des Savoldo und noch mehr des Romanino. Ebenfalls aus Brescia stammt die grosse Tafel in der Brera zu Mailand mit der Jungfrau und dem Kinde, den Hh. Johannes der Täufer und Hieronymus und einem Engelchen. Die gesättigte und glänzende Färbung ist das Beste daran.

I. 978 g. II. 995 p.

Girolamo Savoldo besuchte mit seinem etwas älteren Landsmann Gir. Romanino die Schule des Giorgione in Venedig. Er ist fast durchgängig und von ferne schon an einer gewissen schiefergrauen Gesammtstimmung, bei hartem, rohem Fleischton zu erkennen.

Das Bild der 2 Einsiedler, Petrus und Paulus Eremita, im Pal. Manfrin (jetzt in der Akademie zu Venedig) lehrt uns durch seine Bezeichnung und seinen Styl wahrscheinlich einen Bruder des Girolamo: Jacobo Savoldo kennen (1510). Ausser dem hier Angeführten findet sich in der Ambrosiana zu Mailand unter dem Namen Lomazzo (!) ebenfälls eine Verklärung Christi zwischen Moses und Ellas, unten 3 Jünger, unverkennbar von G. Savoldo. Brescia besitzt nur noch ein einziges Bild von diesem Meister aus seiner Glanzzeit: es ist eine treffliche Anbetung der Hirten in S. Barnaba. Ein ähnliches Altarbild mit demselben Gegenstand, von der Feuchtigkeit tübel zugerichtet, schmiekt den Vorraum der Sacristei von S. Giobbe in Venedig. In der königl.

Sammlung zu Turin sind 2 Savoldo: eine heilige Familie mit dem heil. Franz, hinter dem Namen Pordenone, und eine Anbetung der Hirten von greller und harter Färbung, hinter dem Namen Trian versteckt. Ein eigenthimliches und sehr anziehendes Bild des Meisters fand ich end-lich im Pal. Albani zu Urbino: eine Ruhe auf der Flucht, wo der Künstler im Hintergrunde Venedig mit dem Dogenpalast und den Lagunen angebracht hat. Weiter von rechts eine Art Schiffswerfte, worin es lebhaft zugeht; in der Mitte zwei schöne Bäume.

I. 938. II. 996.

Ob Moretto da Brescia früher Schüler des Sacchi von Pavia gewesen, muss dahingestellt bleiben; jedenfalls bildete auch er sich unter dem entschiedenen Einfluss des Romanino aus. In gewissem Sinne lässt er sich mit Sodoma vergleichen: auch ihm gelingt es nicht immer, die Massen zu beherrschen und Klarheit und Einfachheit in seine Compositionen zu bringen; in einzelnen Gestalten aber erscheint er so herrlich, dass er den Vergleich mit dem Höchsten, was die Kanst uns bietet, nicht zu scheuen braucht. Moretto war eine zarte weibliche Natur, am besten gelingen ihm daher auch weibliche Charaktere, in denen er unvergleichliche Schönheit der Form, Anmuth, Würde und keuschen Reiz auf wunderbare Weise zu vereinigen weiss. Dem Deutschen, der Italien nicht gesehen, wird vor Allem die heilige Justina in Wien vorschweben, welche noch höher steht als das, was Berlin und Frankfurt von diesem Meister besitzen. "Brescia ausgenommen" besitzt allerdings Italien kaum etwas diesem Bilde gleich zu schätzendes: aber Brescia hat eben auch in seinen Kirchen allein einen Schatz, der eine ganze und eine bedeutende Galerie aufwiegt. Alles Einzelne aufzuführen wäre ermüdend und ist nicht thunlich. Wer aber mit dem rechten Verständniss begabt das Glück hätte, eine Woche in Brescia zubringen zu können, dem böten die dortigen Kirchen, das städtische Museum und einige Privathäuser so viel, dass er die Zeit sicher nicht zu lang finden würde. Carità, S. Clemente, Duomo vecchio, S. Eufemia, S. Faustino in Riposo, S. Francesco, S. M. delle Grazie, S. Giuseppe, S. Giovanni Evangelista, S. M. Calchera, S. M. de' Miracoli, SS. Nazaro c Celso, S. Pietro in Oliveto bieten sämmtlich ein oder mehrere Bilder des unvergleichlichen Meisters. Unter den 5 Bildern des Moretto, deren S. Clemente sich rühmt, wird der Besucher das kostbare Bild mit den 5 heil. Jungfrauen und Märtyrern Lucia, Agnes, Agathe, Cecilia und Barbara finden, sowie die heil. Ursula von ihren Begleiterinnen umgeben, und er wird die Richtigkeit der obigen Bemerkung fühlen. Im Einklang mit dieser seiner vorwiegenden Richtung hat er z. B. auch in der blonden zarten Gestalt des Engels Michael (mit den Hh. Franz und Nicolaus) in S. Nazaro e Celso ein Wunder von Liebreiz erreicht. Bei der greisen Gestalt des h. Hieronymus mit den nackten Armen und Beinen (von 1530) in S. Francesco hat die ans Manierirte und Gesuchte streifende Eleganz unläugbar etwas Stürendes. Man kann sich nicht verhehlen, dass die Einfachheit und der Ernst der alten Meister würdiger und ergreifender sind. Bei alledem ist in des Meisters Werken Ueberfüss auch an männlichen Gestalten, die sich kaum schöner denken lassen.

Eine eigene Erwähnung verdient ein Altarbild des Moretto in der baulich so anziehenden, pag. 226 e besprochenen Kirche S. M. de' Miracoli. Die erste Kapelle rechts vom Eingang besitzt diesen Schatz; ein Bild des Moretto, worin das rein Menschliche und Gemüthvolle ohne alle Beeinträchtigung des kirchlich Weihevollen ein so liebenswürdiges Ganzes hervorgebracht hat, dass es gewissermaassen im gesammten Gebiet der Kunst einzig dasteht. Ein Schulmeister stiftete das Bild, in welchem der h. Bischof Nicolas eine Anzahl Schulkinder vor den Thron der Jungfrau führt, auf deren Schoos das göttliche Kind sich mit liebevoll schmeichlerischer Bewegung nach der Mutter wendet, sie angehend, dass sie der Fürbitte des Heiligen zu Gunsten der frommen Kinderschaar ein geneigtes Ohr leihen möge. Ein ausgezeichnetes Altarbild des Moretto besitzt auch die Kirche S. Andrea zu Bergamo und ein ähnliches S. Giorgio maggiore zu Verona. Ein Altarbild des Meisters findet sich in S. M. maggiore zu Trient und ein ähnliches erwarb vor wenigen Jahren die Sammlung des Vatican in Moretto erscheint auch in seiner Porträtmalerei als Vorbild seines Schülers Morone, und ist letzterem, der in diesem Fach durch Zufall zu grösserem Ruf gelangte als sein Lehrer, unbedingt auch überlegen, wie seine schönen Bildnisse im Hause Fenaroli, so wie in der städtischen Gal. zu Brescia etc. beweisen.

I. 979 u. 80. II. 997.

Mit der hier gegebenen Charakteristik des Gio. Battista Morone, wornach derselbe zu einer Art italienischen Denner's gestempelt würde, bin ich nicht recht einverstanden. In der Naturtreue, die Morone anstrebt, ist durchaus nichts Aengstliches noch Kleinliches. Der Vorwurf, den man ihm machen kann, ist vielmehr, dass in späteren Jahren

die Weichheit seiner malerischen Behandlung in Flauheit ausartete. dass seine Modellirung alle Festigkeit einbüsst und dass seine Farbe einen unangenchm röthlichen Gesammtton annimmt. In seinen Porträten mag man ihn immerhin geistreich nennen; sicher aber ist: dass sein Geist zu weiter nichts als zu seinen Bildnissen nach der Natur ausreichte, indem seine Compositionen - deren mehrere in Bergamo's Kirchen und in der Brera - schwache und höchst verunglückte Versuche sind, in seines Meisters Moretto Fusstapfen zu treten. Morone's Bildnisse finden sich mehr in Privatsammlungen und in Familien, wie z. B. in Bergamo bei dem Grafen Morone, in Brescia und in Mailand. als in öffentlichen Sammlungen; auch wird sein Name vielfach missbraucht. Vortrefflich ist das Männerbildniss von 1565 in der Brera. noch schöner aber und unberührt das des Canonicus Lud, di Terzi mit rothem Haar und Bart und in schwarzem Ornat in der Sammlung Fenaroli zu Brescia. Mehrcres auch in der öffentlichen Sammlung (Tosi) daselbst. Verschiedene Werke des Moretto und seines Schülers besitzt Baron Salvadori zu Trient, darunter 2 Cardinäle Madruzzi und ein junger hübscher Mann von 18 Jahren, sämmtlich in ganzen Figuren. (Weitaus die schönsten Bildnisse des Morone befinden sich in England.)

## I. 980. II. 997.

Wie der Verfasser dazu kommt, den Girolamo Romanino aus Ferrara oder Bologna abzuleiten, weiss ich mir nicht zu erklären, indem derselbe sich so gut wie Savoldo Girolamo da Brescia nennt und von seinen Jugendiahren sich ausserhalb Breseia (und etwa Venedig) nirgends eine Spur findet. Dieser Meister beherrschte mehr als irgend ein Anderer die Schule von Breseia, wo die Kirchen mit den Werken seiner Hand fast ebenso augefüllt sind als mit Bildern des Moretto. In S. Giovanni Evangelista z. B. hat der Besucher reichliche Gelegenheit. unmittelbare Vergleiche anzustellen. Die Vermählung der Jungfrau ist wahrscheinlich die gelungenste von Romanino's dortigen Leistungen: das bedcutendste seiner Werke aber in Brescia nicht nur, sondern überhaupt ist wol das grossartige Bild des Hauptaltars von S. Francesco mit der Jahreszahl MDII auf dem prachtvoll geschnitzten Rahmen. Die Heiligen Franciscus, Antonius von Padua, Bonaventura und Ludwig in Anbetung vor der heiligen Jungfrau mit dem Kinde. Hintergrund Landschaft. Der Einfluss des Giorgione, in dessen Schule Romanino gebildet, ist ebensowenig zu verkennen, als eine entschiedene Eigenart des jungen Meisters, dessen frühe Entwicklung in Staunen setzt. Dieses Bild, aus dem zweiten Jahre des neuen Jahrhunderts, als Giorgione selbst kaum 25 Jahre zählte, ist vielleicht das erste Werk von vollständig ungebundener Anordnung und freier Beherrschung der malerischen Darstellungsmittel, das noch vorhanden. - So zart und mild Moretto, so kräftig und fast derb erscheint Romanino, in seinen Charakteren, wie in seiner Färbung, welche statt kühl und silberig, nicht nur goldig erscheint, sondern sich zuweilen bis zu glühender Hitze steigert. Auswärts ist der Name des Romanino wenig bekannt und seine Bilder sind unter anderen Namen, meistens unter dem von Giorgione zu suchen. So eine heilige Familie, in einer schönen Landschaft ruhend, mit dem kleinen Tobias, den ein Fisch in der Hand kenntlich macht. Dieses Bild, von grösster Pracht der Färbung, das die Ambrosiana zu Mailand besitzt, erschien mir eine Zeit lang als Giovanni Cariani, bis ich mich für Romanino entschied, dem es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit zuschreiben lässt. - Wandgemälde des Meisters kommen in der Umgegend von Brescia mehrfach vor; auch in Trient ist die ehemalige Residenz der Fürstbischöfe von seiner Hand reichlich verziert.

# I. 980. II. 998.

Von hier aus ist der Ausflug nach dem nahe gelegenen Cremona zu machen, das der Verfasser nicht gesehen und das wir schon einmal bei Gelegenheit Boccaccio Boccaccino's berührt haben. Sohn dieses Meisters, Camillo Boccaccino, zeigt in einem Bilde der Brera. vom Jahr 1532, dass er viel mehr von Romanino und Calisto da Lodi als von seinem Vater angenommen. Auch ferraresische Einflüsse lassen sich in jenem Bilde: eine heilige Jungfrau mit dem Kinde in der Glorie, Hieronymus, Johannes und 2 andere Heilige, erkennen. Aber nicht nur dieser: schon die Cremoneser Gian Francesco Bembo, Altobello Melone und Cristoforo Moreto, welche von Ende 1515 bis 1520 daselbst im Dom mit und neben Boccaccino und Romanino malten (welch letzterer um diese Zeit nach Cremona berufen wurde), zeigen schon so auffallende Verwandtschaft, ja Uebereinstimmung mit Romanino, dass sicher anzunehmen ist, sie haben schon in Brescia seine Schule besucht. Auf diese Art tibte der Meister von Brescia auf die ganze junge Generation einen entscheidenden Einfluss aus. Diesem Einfluss, später mit dem des Giul. Romano vermischt, unterlagen hauptsächlich auch die Campi, deren Haupt Galeazzo noch ganz und gar in der Anschauungsweise

Firmed to Google

Boccaccino's befangen war. Die Kirchen S. Agata, S. Agostino und S. Abondio enthalten Bilder seiner Hand. Von seinen Söhnen war der bedeutendste Giulio, geringer Antonio; auch der Vetter Bernardino war ein Künstler von grossem Ansehen, der u. A. den Ruhm hat, die Sofonisbe Angussola in die Kunst eingeweiht zu haben. Von diesen drei Campi und mehreren Brüdern und Vettern finden sich unzählige Werke über Cremona zerstreut (besonders in S. Sigismundo). Beim Einzelnen können wir nicht verweilen, auch ist wenig Erfreuliches darunter: die guten alten Ueberlieferungen waren längst beseitigt, an die Stelle des ruhig maassvollen Aufbaues war ein krankhaftes Bedürfniss nach Bewegung, an die Stelle der Gewissenhaftigkeit Schein und Oberflächlichkeit getreten. Nur ein Werk sei erwähnt, das hiervon eine überraschende Ausnahme macht und allein die Reise nach Cremona werth ist. Am Hochaltar von San Abondio prangt dieses Meisterstück: "IVLIVS CAMPVS, cremonensis faciebat MDXXVII." auf eine Palette geschrieben, daneben ein Piusel liegt. Es ist die Jungfrau mit dem Kinde auf einem Thron, dessen Fuss ein Marmorrelief ziert und über dem sich ein grünes Tuch ausbreitet. Zu beiden Seiten die heiligen Ritter Nazaro und Celso, jeder auf sein Schwerdt gestützt. Vorn 2 Engelchen, deren einer den Helm des Ersteren zu öffnen sucht, der andere die goldenen Sporen des heiligen Celsus hält. Sämmtliche Köpfe sind von vollendeter Schönheit, theils in Boccaccino's, theils in Romanino's Art empfunden; aber vollkommen auf der Höhe dieser Meister stehend in ihren charaktervollen, edlen und ruhigen Schöpfungen. Dabei ist die Farbe strahlend und von einer Pracht, davon nur das Herrlichste, was die venezianische Kunst hervorgebracht, einen Begriff geben kann. Dieses Bild steht als der Glanzpunkt der ganzen Campi-Schule vereinzelt da. Gerade 20 Jahre später füllt derselbe Giulio Campi die Kirche S. Margarita z. B. mit Wandmalereicn aus, darin er dem Giul. Romano und dem Parmeggiano nachjagt und unerquicklich, kalt und gespreitzt erscheint. - Zu den alten Meistern von Cremona gehört Thomas de Alenis, gen. il Fadino, ein Freund des Galeazzo Campi, von dem ein Bild aus dem Jahr 1515 in Cremona zu sehen war, in Boccaccino's Art, doch hölzern und unbeseelt. Als schwach muss man auch bezeichnen eine Kreuzabnahme in S. Pietro mit dem Namen des Künstlers "Bernardino Richa"; besser ist, von derselben Hand, im Dom ein Altarbild mit reicher und zierlicher Architektur, wie denn B. Ricca als Decorationsmaler sehr gerühmt wird. Ebenfalls durch die reichverzierte Blende mit gold- und schwarzgewürfelter Mosaik zeichnet sich ein Bild des "Johannes Franceschus Bambinus (Bembo) 1524" aus. worin übrigens der Mangel an Erfindung dieses Künstlers zu Tage tritt, indem er Jungfrau und Kind ganz genau von Raphaels Madonna del Baldacchino entnommen. In derselben Kirche von S. Pietro hängt das Meisterwerk des oben erwähnten Bernardino Gatti, genannt Sojaro, eine Anbetung der Hirten mit dem Stifter, vom heiligen Petrus empfohlen, und der grossen Halbfigur eines Engels, in der Linken einen Wachholderstrauch haltend, ganz vorn; so correggesk als möglich. (In Paris gewesen.) Endlich enthält diese Kirche eine schöne Grablegung von "Lactantius BRIX. 1521", von dem es ungewiss ist, ob er mit Lattantio Gambara ein und dieselbe Person oder aber ein früherer unbeachtet gebliebener Landsmann desselben war. Die oben genannte Sof. Angussola war ein höchst bedeutendes Talent, deren Werke sich durch ungemeine Naturtreue auszeichnen, von der mir aber, ausser ihrem unbedeutenden Selbstnorträt in Florenz, in Italien nichts bekannt ist. (Eines ihrer Hauptwerke beim Grafen Raczynski in Berlin.) Nicht weniger als 6 Schwestern übten die Malerei aus. Von der Hand der Anna Maria besass (1858) ein Geistlicher zu Cremona ein liebenswürdiges Bildchen: die Jungfrau hält das Kind, das im Hemdchen auf einem Tische steht, und dem der heilige Franciscus ein Körbehen voll Trauben und Maulbeeren anbietet; vorn ein Todtenkopf und Jasminblimchen. Wer die Gal. Tosi zu Brescia besucht, mag in einem der Säle ein kleines Rund mit dem reizenden Bildniss eines jungen Mädchens beachten, das die Augen gross aufschlägt und die Europa Angussola vorstellt: von der Schwester Lucia gemalt.

I. 980 g. II. 999.

Pordenone's Malereien in der Madonna di Campagna zu Piacenza au die letzten Werke des Meisters. Eine grosse Anzahl Wandgemälde sowohl, als auch Tafelbilder: Jugendgeschichten des Heilandes, Geschichte der h. Katherina, einzelne Heilige, Kirchenväter nebst Decorativem. Trotz vielfacher Uebertreibungen und Zerfahrenheit der Form sind diese Werke doch gross gedacht und in vieler Beziehung ansprechend.

I. 981 a. II. fehlend.

Die Halbfigurenbilder: Vermählung Mariä und Beschneidung sind nicht von Pordenone, sondern von *Pomponio Amalteo*, und zwar Bruchstücke. I. 981 e. II. 999 e.

Pordenone's Tochter der Herodias mit ihrer Magd. — Dieses allerdings herrliche und ganz gut erhaltene Bild im Pal. Doria zu Rom hat einen Doppelgänger. Dieselbe Composition ganz genau findet sich bei Mr. Th. Baring in London, dort aber augenscheinlich von der Hand des Seb. del Piombo, wo nicht gar des Giorgione. Die Wiederholung im Pal. Doria müchte ich, der malerischen Behandlung nach zu urtheilen, eher für ein Werk des Romanino halten, welchem in guter Stunde so ausgezeichnetes gellingen konnte.

I. 981. II. 1000.

Pordenone giebt uns Veranlassung, einen Ausflug nach Friaul zu machen. Aber schon unterwegs, in Treviso, begegnen wir ihm, wo er im Dom, derselben Kirche, welche eine Verkündigung von Tizian's Hand besitzt, im Jahr 1520 eine Capelle ausmalte; die Hauptvorstellung; eine Anbetung der Könige, ein stattliches Werk. In Conegliano sieht man auf einer Mauer die von der Kirche S. Antonio allein noch übrig geblieben ist, vier Heilige vom Jahr 1514, darunter ein höchst edler Kopf des Petrus Martyr und eine liebreizende h. Catherina: es war die Jugend des Meisters Giovan-Antonio und die Blüthezeit der italienischen Kunst. Zwei Jahre später malte er unter der Halle des Stadthauses zu Udine eine Jungfrau mit dem Kinde und darunter 3 musicirende Engel (unvollendet). Auch dieses ist noch ein Werk von unvergleichlicher Schönheit. Die Züge der Jungfrau sind im höchsten Grade bestechend und vornehm: sie schaut nach rechts hinaus, die Augen verdrehend, verführerisch und weltlichschön, ohne geradezu sinnlich zu sein; das Kind . dagegen, in lebhafter Bewegung, sieht mit schmerzlichem Ausdruck nach der Mutter hinauf. Eben dort werden auch zwei grosse ausgezeichnete Orgelflügel bewahrt mit allegorischen Figuren und Engeln. - In Casarsa ist der Chor des Domes von Pordenone ausgemalt: an der Decke die Dreieinigkeit von Engeln angebetet; dann Wunder des Kreuzes; das Gesicht Constantins; dann verschiedene weibliche Heilige; theilweise zerstört; das Uebriggebliebene aber hat in den Hauptfiguren ganz das Würdevolle, Ritterliche und Vornehme, das als Grundzug in Pordenone's Werken erscheint und das kaum ein Anderer gleich ihm besass; die Ausführung icdoch, etwas vernachlässigt, deutet auf seine spätere Zeit. Auch ein Altarbild daselbst, auf die Wand gemalt, ist von ihm: die Jungfrau mit dem stchenden Christuskind; zu beiden Seiten die jungen Heiligen Valentinus und Odoardus mit Krone und

Scepter. In Spilimbergo besitzt der Dom 4 Orgelflügel, davon 2 zusammen die Himmelfahrt der Jungfrau darstellen; unten die Apostel, gewaltig bewegte Gestalten mit höchst edlen Köpfen. Das ganze Feld ist klassische Architektur. Mehrere Engel, die auffallender Weise geradezu von Raphael entlehnt sind. Die Apostel sind vollkommen so bewegt, so gewaltig in der Anlage und so mächtige Gestalten wie Rubens sie geschaffen, mit dem Pordenone im Charakter und Temperament sicherlich grosse Verwandtschaft gehabt hat. Auf dem andern Flügelpaar Sauli Bekehrung und der Fall des Simon Magus, mit grossen Schönheiten im Einzelnen. Alles in Leimfarbe ausgeführt, mit vollkommener Meisterschaft. Noch verschiedenes in derselben Kirche von dem Meister. aber grossentheils zu Grunde gegangen, alles vom Jahr 1524. - Wo man aber den Giovan - Antonio vor allem sehen muss, das ist in seinem Geburtsort Pordenone. Gleich beim Eintritt in den Dom überrascht ein kostbares Bild der ersten Capelle rechts. In der Mitte steht die h. Jungfrau, ihren Mantel mit beiden Händen haltend und über die Familie des Stifters ausbreitend, links vorn der riesige h. Christoph sich nach der göttlichen Last umsehend die er auf seiner rechten Schulter trägt. Rechts, neben der Jungfrau, steht Joseph, ebenfalls das Christuskind haltend in ganz verkürzter Stellung. Hintergrund eine prachtvolle Landschaft. Es ist dies ein Jugendwerk des Künstlers, alles noch streng in der Zeichnung, ruhig und feierlich, das Christuskind ein reizendes Köpfchen; Maria mild und schön wie ein Palma; Christoph hat einen gewaltigen Kopf der sehr viel an den todten Christus im Monte di Pietà zu Treviso erinnert. Joseph allein hat etwas kleinliche Formen und ein sonderbar süssliches Lächeln.

Eben da hinter dem Hauptaltar ein ungeheures, aber sehr verdorbenes Bild des Meisters. — Das Grössartigste aber und Ungewöhnlichstewas-Fordenone geschaffen, ist vielleicht ein Altarbild aus der Kirche S. Gottardo, jetzt im Stadthaus daselbst. In der Mitte steht der h. Bischof, eine grosse Schrift auf seinem rechten Knie haltend, eine höchst wirdevolle Erscheinung. Zu seinen Seiten stehen der h. Sebastian und der h. Rochus, letzterer ganz bekleidet. Am Fusse des Thrones sitzen 2 Engelchen mit einer Mandoline und einer Art Theorbe, der eine sieht dem anderen scharf in die Augen und man erkennt deutlich, dass er ihm den Ton angiebt. Der Hintergrund eine klassische Architektur mit je fünf Säulen auf jeder Seite und einer Decke mit Cassetten. Die Figuren überlebensgross, leider vielfach überschmiert; in den erhaltenen

Theilen unvergleichlich schön und meisterlich behandelt. - Ebenda ein von der Wand abgenommener Fries mit einem Bauerntanz; in der Mitte 4 Musikanten, darunter ein trinkender, voll Humor, alles in lebhaftester Bewegung. Unvergleichlich wahr ist die Haltung eines Bauernmädchens, welches verlegen vor dem entschlossen einladenden Tänzer steht. - Die Hauptkirche zu Torre (Art Vorstadt von Pordenone) erfreut sich ebenfalls eines schönen Altarbildes ihres grossen Landsmannes: Die Jungfrau mit dem Kinde und den Heiligen Hilarius, Tizian. Antonius und Joh. der Täufer. Zwei weissgeflügelte Engelchen am Fusse des Thrones klopfen auf ein Tamburin. Auch dieses Bild hat all die bedeutenden Eigenschaften des Meisters, der immer grossartig und würdig ist, hier und da aber ans Ungeschlachte streift. Doch kann es mir nicht einfallen, Pordenones Werke in Friaul erschöpfen zu wollen; kehren wir noch einmal nach Cremona zurück, wo im Dome, gleich rechts vom Eingang, eines der schönsten Bilder hängt welche die Stadt besitzt. Es ist eine reizend jugendliche Madonna mit dem nackten Kind auf dem Schoosse, das sich nach dem Stifter wendet, einem bejahrten Canonicus, der in Schwarz gekleidet, mit hinreissender Andacht und Gläubigkeit aufwärts blickt. Ausserdem mehrere andere Heilige. Vorn ein Engel mit losem Haar auf einer grossen Mandoline zwickend, die auf dem Boden steht. Schöner landschaftlicher Hintergrund. Leider lässt sich nicht verheimlichen, dass, so wie dieses kostbare Bild, so auch eine grosse Freske mit der Kreuzigung über der Thüre des Domes vom Meister Giovan - Antonio ist. Nichts kann roher und gemeiner sein, als dieses Werk, einzelne Gestalten sind absolut unleidlich, wüst und manierirt. Um diesen Eindruck zu verwischen, müssen wir zu der Jugendzeit des Künstlers zurückkehren und diese findet sich, nach meiner Ueberzeugung, unzweifelhaft vertreten in einem Bildchen der Akademie zu Venedig, Nr. 110 des 5. Saalcs (Pinacoteca Contarini), die Jungfrau mit dem Kinde, der h. Catharina und Johannes. Es ist eine Perle und was in Venedig viel sagen will, unberührt. Noch sei der Seltenheit wegen ein Bild des Pordenone erwähnt, das sich im Quirinalischen Palast zu Rom befindet; es ist der h. Georg in der Rüstung, auf weissem Pferde, den gewaltigen Drachen bekämpfend. Oben in der Landschaft kniet in goldgelbem Kleide die Prinzessin: bezeichnet I. A. REG. PORD. F. -Auch im Pal. Doria scheint mir eine h. Familie mit Catharina. \_prima maniera di Tiziano" genannt, ein Jugendwerk des Pordenone zu sein.

L 981, II, 1000,

Bernardino Licinio - denn durch diesen Namen unterscheidet sich der Künstler von seinem Bruder Pordenone - hat sich einmal in seinem Leben zu einer meisterlichen Schöpfung zusammengerafft: dem grossen Altarbild in den Frari, welches ohne die Tradition und die Bezeichnung wahrscheinlich einen wohlklingenderen Namen tragen würde, wie dieses mit seinen Bildern häufig der Fall ist; so z. B. im Pal. Sciarra zu Rom. wo Nr. 8, Giorgione genannt, offenbar von seiner Hand ist: eine Salome mit ihrer Mutter und dem ganz in Stahl gekleideten Henker, der das Haupt des Täufers am Haarschopf hält. Durch die eckige Zeichnung und die trockene Ausführung verräth sich der Künstler. An ähnlichen Fehlern leidet auch das bekannte Familienbild im Pal. Borghese, welches ausserdem durch die helle Farbenstimmung und durch eine gewisse Natürlichkeit und Lebendigkeit in Stellung und Ausdruck anziehend ist. Nicht weit von diesem Bilde hängt Nr. 42, "venezianische Schule" genannt, eine h. Familie mit Hieronymus, Catharina und andern Heiligen, unverkennbar von Bernardino: es sind geistlose Köpfe, von unschöner Zeichnung und trockener Behandlung. Auch im Pal. Doria scheint eine h. Familie (V. 22) von Bernardino zu sein, mit Anklängen an Paris Bordone. - Im Pal. Balbi Piovera zu Genua hängt unter dem Namen "Tizian" eine grosse h. Familie mit Stiftern, stellenweise übermalt, ausserdem aber ein Bild von wunderbarer Eleganz und Schönheit; namentlich die knieenden Donatoren sind künstlerisch gefühlt und grossartig. Zwischen Bernardino und seinem grösseren Bruder hin und her schwankend, glaube ich doch dem Ersteren so Bedeutendes zutrauen zu dürfen; es wäre dieses aber unbedingt sein Meisterstück - etwa mit Ausnahme des Bildes in den Frari.

I. 982. II. 1001.

Von Giovan-Antonio Pordenone nicht zu trennen ist sein Schiller und Schwiegersohn Pomponio Amalteo, der, 1505 zu S. Vito geboren, noch 1583 malte und eine Unzahl Werke, meist Fresken, über das ganze Friaul zerstreut hinterliess; ebenso in Cenēda, Motta, Oderzo, Treviso. Das schönste und bedeutendste von Allem sind die Wandmalercien in der Kirche S. Maria de' Battuti zu S. Vito, vom Jahr 1535, wo der ganze Chor von Pomponio ausgemalt ist und zwar in einer Weise, die seinem Vorbilde so nahe kommt, dass man Milhe hat zu ghauben, Pordenone labe nicht selbst stellenweise die Hand angelegt. Es sind Vorstellungen aus der Jugendgeschichte der Jungfrau und des Heilandes, welchen eine genrcartig naive Auffassung und das Einflechten von Zügen aus dem gewöhnlichen Leben einen grossen Reiz verleiht. In der Ruhe auf der Flucht z. B. hält Maria auf dem Esel sitzend unter einem reich beladenen Dattelbaume stille, wo das Christuskind gierig zugreift, während 2 Engelchen ihm die Zweige entgegenhalten. Ganz vorne bückt sich der heilige Joseph um in seine zinnerne Feldfläsche Wasser zu schöpfen. Tiger, Löwen, Affen u. s. w. nahen sich, dem Heiland der Welt ihre Verehrung zu bezeugen. Was den Styl dieser Malereien betrifft, so sind sie überrassehend ruhig und gemässigt in Linien und Bewegung, und verrathen eine grosse Gewandtheit in der Behandlung des Fresco. In der Regel ist Pomponio überwiegend zerfahren in den Formen, flau in der Ausführung und blass in der Färbung. —

Wir wollen das Friaul nicht verlassen ohne diese so anziehende Provinz etwas genauer durchforscht zu haben. Die Malerschule dieser Gegenden, welche trotz ihrer Abhängigkeit von Venedig, dennoch ihren Lebenssaft aus dem heimathlichen Boden zieht, hat gar manche duftige Blüthe getrieben. Von den alten Meistern sei, beispielsweise, genannt Domenico di Tumetio (da Tolmezzo). In der Sacristei des Domes von Udine hängt ein alterthümliches Bild in drei Abtheilungen mit Madonna und Kind, verschiedenen Heiligen, Pietà und Verkündigung. bezeichnet mit Namen und 1479. Es ist Mittelgut, Art der Vivarini. Ungleich mehr Bedeutung hat schon Giovanni di Martino da Udine (verschieden von dem berühmten Schüler Raphaels), der von 1501 bis 1534 blühte. Im Dom zu Portogruaro hängt von seiner Hand ein grosses Bild der Darstellung im Tempel, aber in einem Zustande der sich nicht ärger denken lässt. Vortrefflich crhalten ist dagegen zum Glück das Altarbild im Dom zu Udinc: der heil, Marcus sitzt auf dem Throne mit gewaltiger Entschiedenheit in Ausdruck und Stellung; behäbig und würdig zugleich; zu beiden Seiten stehen der Täufer und ein anderer jugendlicher Heiliger. Unten 4 Heilige, darunter 2 Bischöfe, vorn, jeder in einem Buche lesend. Der eine rechts, offenbar Bildniss, ist ein Wunder von Ausdruck, rnhig und sprechend; die Vertiefung in das Gelesene, die Theilnahme und das Verständniss habe ich kaum ie vortrefflicher ausgedrückt gesehen. Diese Gestalt erinnerte mich lebhaft an Mantegna, mit dessen scharfer Modellirung und blasser Temperafarbe sie die grösste Uebereinstimmung zeigt. Rührend ist die Bezeichnung: "1501, Johanes Utinensis hoc parvo ingenio fecit". Im Dom von Spilimbergo ist eine Darstellung im Tempel, mit Simeon der das Christuskind in die

Arme nimmt; die Farbe ist hell wie Cima, die Charaktere aber sind ziemlich hölzern und lahm. ---

Martino da Udine bekannt unter dem Namen Pellegrino da San Daniele ist ein Meister, der mehr als nur historisches Interesse hat, und von dem sich auch in der Akademie zu Venedig eine Verkündigung in 2 Abtheilungen befindet. Seine frühesten Malereien sieht man in seiner Vaterstadt in der Capelle S. Antonio di Padua, die ganz von ihm ausgeschmückt ist, vom Jahre 1497 bis 1522; es sind verschiedene Compositionen, theils aus dem Leben des heil. Antonius, theils aus der Jugendgeschichte des Heilandes. Eine der Hauptvorstellungen ist der heil. Antonius auf einem Throne sitzend, eine Anzahl Gläubiger in Verehrung vor ihm knieend; es sind höchst charaktervolle Köpfe von sprechendem Ausdruck, offenbar Porträte. Auch eine Fusswaschung und Christus in der Vorhölle zeichnen sich aus. Die früheren nähern sich im Style dem Giorgione, die spätern dem Pordenone. Die Erfindung aber gehört dem Pellegrini an. Die Auffassung ist durchaus grossartig, die Behandlung überraschend frei nnd breit. In der Madonna di Strada, bei S. Daniele, malte Pellegrino eine Freske der Jungfrau mit dem Kinde, erstere ein ausgezeichnet schöner Kopf von grosser Weichheit. Eines seiner Hauptwerke besitzt die Hospitalkirche (S. M. de' Battuti) zu Cividale, ein Altarbild von 1529; die heil. Jungfrau sitzt in einer Blende von Goldmosaik, das nackte Kind auf ihrem Schoos stehend und sich nach dem kleinen Täufer wendend. Andererseits der heil. Donato der die Stadt entgegen bringt. Vier junge weibliche Heilige umstehen den Thron, eine mit Rosen, die zweite mit einem Olivenzweig, die dritte mit anderen grünen Zweigen, die vierte lesend, sämmtlich reizend von Angesicht und höchst anziehend durch die malcrische Tracht; die erste gemahnt an Romanino, die zweite an Palma Vecchio, das Ganze aber erscheint wesentlich von Pordenone abhängig. Am Fusse des Thrones sitzt ein Engel mit der Mandoline, seine weissen Flügel ausgespannt. Auf den Flügelbildern zu beiden Seiten ein heil. Michael und ein heil. Sebastian. Noch sind von dem Meister mehrere Jugendbilder anzuführen; so im Dom von Udine eine höchst originelle Composition (von 1500), der heil. Joseph hält das Christuskind im Arm, der Täufer als ein schlanker Knabe von 12 Jahren blickt zu ihm auf. Hintergrund eine Architektnr von ungewöhnlicher Anlage. Die zarte Gesichtsbildung des Täufers und das Naive seines Ausdruckes sind nnvergleichlich; leider ist das Bild sehr überschmiert. Im Monastero

maggiore zu Cividale ist vom Jahre 1501 ein stehender Täufer in einer Landschaft mit Feigenbaum; sehr trocken und scharf umrissen. Auf der Aussenseite eines Hauses in San Daniele bewundert man noch jetzt ein Wandgemälde des Pellegrino: eine Jungfrau mit dem Kinde auf dem Halbmond stehend, zwischen dem heil. Antonius und dem heil. Leonardo. Der Grund dunkelblauer Himmel, das Ganze von der reichsten Harmonie und dem gefälligsten Farbenton, der sich denken lässt. —

Pellegrini's Schüler Sebastiano Florigerio, von dem ich in Friaul nichts gesehen, hat ein vortreffliches Bild von eigenthümlicher Farbenstimmung in der Akademie zu Venedig, Nr. 384, so wie zwei andere: eine heil. Familie, und drei einzelne Heilige. —

Girolamo da Udine erscheint als genauer Nachahmer des Cima, nur etwas lahmer in den Charakteren, unschöner in den Gesichtszügen und weniger gewählt in den Formen. Seine Farbe aber kommt seinem Vorbilde gleich und seine Ausführung ist im höchsten Grade zierlich. In einem Vorzimmer des Stadthauses zu Udine sah ich, mit seinem Namen bez. eine Krönung der Jungfrau auf den Stufen des Thrones knieend, der mit reichem grünen Tuch behangen, darauf in Gold gestickt ruhende Hirsche mit Sternen abwechselnd. Ein Engelchen auf der Mandoline spielend, sitzt am Fusse des Thrones, links Johannes der Täufer, rechts der Evangelist. Hintergrund Architektur von reich verzierten, viereckigen Pfeilern mit Durchblick auf Landschaft und Himmel. —

Noch verdient hier eingesechaltet zu werden ein Maler, der unbilligerweise fast in Vergessenheit gerathen ist: Francesco Beccaruzzi
aus Conegiliano. Seine meisten Werke sind in Nonnenklöstern und
Dorfkirchen begraben. Die Akademie zu Venedig jedoch hat von
seiner Hand ein Altarbild aufzuweisen, fast 10 Fuss hoch, aber auch
gross durch das Verdienst, gross von Formen, ede in den Charakteren
und schön in den Köpfen; dabei glühend im Farbenton, wie Tizian, und
durch die scharf aufgesetzten Lichter und ein gewisses Korn der Bandlung an Giac. Bassano erinnernd. Es ist der heil. Franciscus, die
Wundmale erhaltend, in Gegenwart der heil. Catharina und 11 männlicher Heiligen. — Auch in SS. Giov. e Paolo findet sich von Beccaruzzi
ein heil. Franciscus im Gebet. —

I. 982. II. 1002.

Paris Bordone ist nicht genügend gekennzeichnet und gewürdigt, wenn man ihn nur als Nachahmer jener grossen Meister hinstellt, deren überwältigendem Einflugs allerdings seine wesentlich weibliche Natur sich nicht wohl entzichen konnte. Doch hat er dabei eine sehr entschiedene Eigenart, die eben so leicht zu erkennen, als mit Worten schwer zu beschreiben ist. Er ist weich, anmuthig und vornehm; fast immer würdig, nie aber streng und feierlich. Seine Göttinnen sind bezaubernd, seine Heiligen aber selten von angemessenem Charakter, da er zu vorwiegend weltlich und auf das Gefällige bedacht ist. Seine Stärke liegt nicht im Nackten: seine pfirsichblüthenfarbigen, schillernden Gewänder aber verbinden sich mit dem rosigen Fleischton und der kraus behandelten Landschaft, von gesättigtem Grün, zu bestechendster Gesammtwirkung. In Porträts ist er ausgezeichnet. Sein schönstes Bildniss in den Uffizien ist das eines jungen Mannes (Nr. 607); vortrefflich im Pal. Pitti die "Amme des Medizäischen Hauses" (Nr. 109). Die Wiederholung von Tizian's Paul III. ebenda, ist dem P. B. ganz willkürlich zugeschrieben, sowie auch Augustus mit der Sibylle (Nr. 251) keine Spur von seiner Kunstweise zeigt. Auch die "Ruhe auf der Flucht" (Nr. 89, Pal. Pitti), übrigens ein reizendes Bild, mag eher von Bonifazio sein. Bei Brignole zu Genua Mehreres von P. B., darunter auch eine grosse heil. Familie, sehr bedeutend, doch arg misshandelt; wie leider auch in Turin (Nr. 161) ein schönes Weib mit Kirschen im Schoos und einem Eichkätzehen an der Kette, das an zwei Kirschen nagt. - P. B.'s Vaterstadt Treviso besitzt von dem Meister noch ein Hauptwerk, eine grosse Anbetung der Hirten, im Dom, mit dem Zug der herannahenden drei Könige in der Ferne. (Der Kopf eines Hirten im Vordergrund ausgeschnitten.) Ausserdem in der Sammlung des dortigen Hospitals eine heil. Famile des Bordone, hinter dem Namen Palma Vccchio versteckt. - Venedig erfreut sich, ausser dem prachtvollen Werke der Akademie, noch mehrerer Bilder des Meisters in Kirchen und Palästen. Darunter ist das Bild der stehenden Heiligen Petrus, Andreas und Nicolas, in S. Giobbe (verdorben). Vortrefflich erhalten ist dagegen eine kleine Madonna mit dem Kinde, welches dem knieenden heil. Hieronymus den Cardinalshut aufsetzt, daneben der heil. Franciscus, - cine Perle welche die gewählte Sammlung des Pal. Giovanelli ziert. - Auch die Brera in Mailand entbehrt nicht des Schmuckes und der Würze die dieser Meister jeder Sammlung bringt, indem sie 4 Bilder seiner Hand, darunter auch grosse, alle vier aber heiligen Inhaltes, aufweist. In S. Celso daselbst sieht man eine ausgezeichnete heilige Familie in schöner Landschaft, mit Predella, bez. "Paris Bordonus Trevisanus", wie denn seine Bilder fast nie der Namensaufschrift entbehren. In Rom endlich bewahrt Pal. Colonna eine lebensgrosse heil. Familie mit der prachtvollen Gestalt des heil. Sebastian an
einen Baum gebunden, dabei Hieronymus und Magdalena so wie eine
zweite, von kleinerem Maasse, wo Joseph Frichte von einem Baume
pflückt, der kleine Täufer mit einem Lamm spielt, und Anna sich mit
dem heil. Hieronymus unterhält, ein Bild von der schönsten Art de«
Paris(wiewohl "Bonifazie" genannt) und frei von der ihm eigenen, etwaß
gesuchten Eleganz; Pal. Doria aber einen Kriegsgott mit Venus und
Amor in einem Orangengebüsch, eines jener für P. B. so charakterist/
scher Halbfigurenbilder, die keiner vor ihm und keiner nach ihm ge'
malt hat, und deren Reiz sie von je her für Liebhaber aller Länder sö
wünschenswerth gemacht, dass ausser dem angeführten vielleicht kein
zweites derartiges Bild mehr in Italien geblieben ist, während z. B. das
Belvedere zu Wien deren 5 besitzt.

Der einzige Schiller B.'s dessen die Kunstgeschichte Erwähnung thut, ist sein Landsmann Francesco de Dominicis, von dem ein beglaubigtes Bild vorhanden, das in der Sacristei des Doms von Treviso aufbewahrt wird. Es ist bez., př. D. P. 1571" und stellt vor eine Procession auf dem Platz vor dem alten Dom zu Treviso. Oben im Himmel schwebt die Jungfrau in der Glorie. Vortrefflich sind besonders die Bildnisse der Priester in ihren malerischen Trachten: schwarz, weiss und roth, wie denn auch D. besonders als Bildnissander gerithmt wird. (Wie dieser Meister sich zu dem Francesco Dominici verhalte, von dem die kaiserl. Ermitage zu St. Petersburg ein überlebensgrosses Selbstbildniss im 20. Jahre, von 1522, bewahrt, davon auch in England Wiederholungen: ob er derselbe, oder aber der Yater unseres Kitnstlers gewesen, — Dominici soll nemlich im 35. Jahr seines Alters gestorben sein — das muss dahin gestellt bleiben.

#### I. 982. II. 1003.

Bei Battista Franco's Oelgemälden zu verweilen, lohnt sich nicht Mihe. Wessen Blicke auf die Schlacht von Montemurlo (Pal. Pitti No. 144) fallen, der wird von diesem gänzlich ungeniessbaren Machwerk entsetzt die Augen abwenden. Eine weit weniger ungünstige Vorstellung von seiner Manier giebt das im Pal. Manfrin (wahrscheinlich noch) befindliche figurenreiche Bild der Kreuztragung mit Namen und dem J. 1552 bez., welches, wiewohl in den Lichtern kalt, doch wenigstens venezianische Anklänge hat.

I. 989, II. 1010.

Wer die Malerfamilie der da Ponte gründlich kennen und ihre Entwickelung verfolgen wollte, müsste ihream Fusseder cadorischen Alpen gelegene Vaterstadt Bassano heimsuchen. Denn dort findet der Besucher der städtischen Sammlung zunächst ein grosses Altarbild des alten Francesco da Ponte, von 1509, mit schöner Landschaft, welches für einen guten Bartolomeo Montagna gelten könnte, und beweist, dassdas Haupt der Familie die Schule des trefflichen Meisters in dem benachbarten Vicenza besucht hat, welches übrigens als die Vaterstadt des alten 'rancesco da Ponte bezeichnet wird; sodann eine Anzahl Jugendbilder eines Sohnes Jacobus a Ponte, der den Namen Bassano zu Ehren brachte. Diese Bilder, ganz verschieden von der allgemein bekannten Art des Meisters, sind grosse Compositionen biblischen Inhalts, wie z. B. die Flucht nach Aegypten, ernst und würdig aufgefasst, von ruhigem, ja feierlichem Charakter, am meisten dem Bonifazio verwandt. - Ausser dieser Gruppe von Jugendwerken sei nur ein einziges Werk des Giacomo B. angeführt, ein Bild aus seiner reifsten Zeit, und ein Prachtstück malerischer Behandlung: die Ruhe auf der Flucht mit anbetenden Hirten, in der Ambrosiana zu Mailand.

I. 998 e. II. 855.

Cola dell' Amarice malte noch nach 1530 (statt bis 1550). Er ist allerdings alterthümlich und zurückgeblieben, aber mehr noch schwerfällig und rob. Der Hauptsitz seiner Thätigkeit war Ascoli, wo er als Maler nicht nur, sondern anch als Baumeister vielfach wirkte.



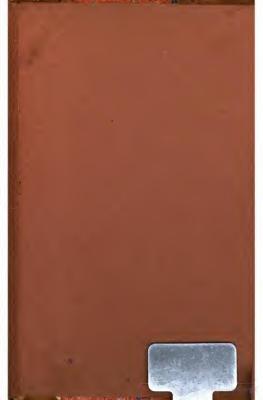

